

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

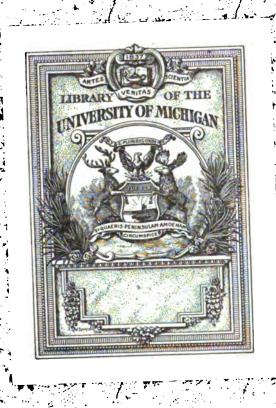

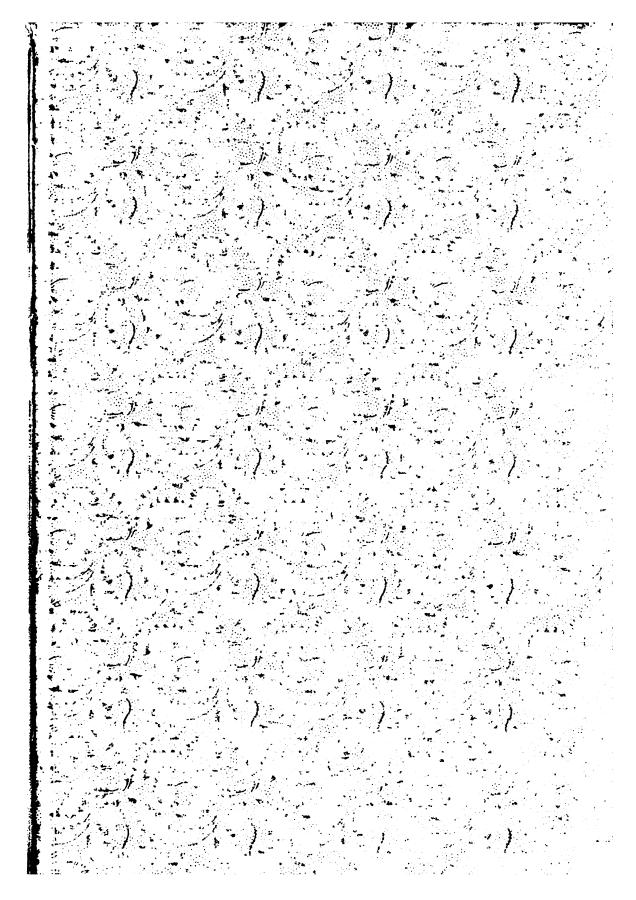

. . .

# Das deutsche Drama des 19. Jahrhunderts von Prof. Dr. S. Friedmann.

Neue Ausgabe (Herbst 1902).

Erster Band.

Preis brosch. M. 5,-, geb. M. 7,-.

### Urteile der litterarischen Kritik über Band 1.

"Die Entwickelung unseres Dramas wird in dem vorliegenden Werke durch Betrachtung der hervorragendsten Dramendichter und ihrer Stücke nachgewiesen. . . . Es ist eine Litteraturgeschichte in Essays, aber diese Essays enthalten vieles, was für ganze Richtungen charakteristisch und für die litterarischen Zusammenhänge von Wichtigkeit ist. . . . . In die Fussstapfen Taines tritt das Friedmann-Webersche Werk, das allen Litteraturfreunden willkommen sein wird und für das Verständnis der Werke unserer nachklassischen Dichter einen sehr schätzenswerten Beitrag giebt." Rudolf von Gottschall im Leipziger Tageblatt.

"Ein rühmliches Werk... Es ist eine Freude, dem Autor zu folgen, der im Lande dieser Poeten und der reichen Litteratur, die sich mit ihnen beschäftigt, vollkommen heimisch, anscheinend selbst der verborgensten Aufsätze in den gelehrten Zeitschriften kundig, mit ebensoviel Gerechtigkeit als Feingefühl seines Amtes waltet... Die Darstellung ist frisch und lebendig, die Betrachtung immer gesund, ohne jede Neigung zur grüblerischen Haarspalterei etc... Kein zopfiger Gelehrter, sondern ein künstlerisch und frei empfindender Mann hat diese Bücher geschrieben."

Heinrich Bulthaupt.

"Ein tieferer Einblick in das Werk hat uns die Ueberzeugung beigebracht, dass wir es hier mit einer ernsten, ja mit einer ausgezeichneten Arbeit zu thun haben ... Wir besitzes keine Darstellung des deutschen Dramas des 18. Jahrhunderts, die der vorliegenden gleichgestellt werden könnte.

Nationalzeitung, Basel.

"Friedmann, er schreibt als Kritiker von mildem, feinsinnigem Urteil und als Mann von durchgebildetem, künstlerischem Geschmack."

Vossische Zeitung, Berlin.

"Friedmann verbindet mit reicher Kenntnis der einschlägigen Litteratur ein klares, sachliches und selbständiges Urteil und die Gabe zu einfacher, aber fesselnder und anschaulicher Darstellung. Den innigen Zusammenhang der einzelnen Werke mit der Persönlichkeit der Dichter und der Zeit, in der sie schufen, hält er dem Leser im Bewusstsein. Wertvoll erweist sich auch seine Kenntnis der ausserdeutschen Litteratur, die ihm oft zu lehrreichen Parallelen Anlass giebt."

Dresdner Anzeiger.

"Das Werk schliesst sich gleichwertig den vorhandenen Werken, die denselben Stoff behandeln, an. Vielleicht gereicht es ihm zum Vorteil, dass es in Italien erschienen ist, denn dadurch war der Verfasser bemüht, das Wesentliche zu bieten, es scharf in die Erscheinung treten zu lassen und möglichste Objektivität zu wahren. Dabei hat er, wie das gelehrte Beiwerk beweist, das die Darstellung unter dem Strich begleitet, die einschlägige Litteratur thunlichs berücksichtigt."

Bohermia. Pras.

"Es ist Friedmann gelungen, in einer leichtverständlichen Weise die ganze Tiefe des grossen Stoffes auszuschöpfen. Und so fanden wir denn auch zu unserer grossen Befriedigung, dass die den Betrachtungen der Werke unserer grossen Dramatiker vorausgeschickten Einleitungen nicht mit der Aufzählung von Daten und äusseren Geschehnissen aus dem Leben der betreffenden Dichter erschöpft sind, sondern dass dieselben klare Bilder des jeweiligen inneren Entwicklungsganges geben und so schon von vornherein das Interesse des Lesers aufs höchste steigern. So können wir denn auch das Buch, das für einen grossen Leserkreis gedacht ist, jedem Interessenten warm empfehlen."

Tagesanzeiger, Zürich.

"Mit diesem Werke hat sich der Verfasser die Aufgabe gestellt, die Geschichte des deutschen Dramas nach Schiller an dem Geiste des Lesers vorüberzuführen. Was er versuchte, volkstümlich im guten Sinne des Wortes zu sein, ist ihm gelungen. Dass er aber auch für den in der Litteratur Bewanderten ein schätzenswertes Werk geschaffen hat, verdankt er nicht zum wenigsten seiner Belesenheit und dem Umstande, dass er seine Urteile nur aus vorsichtigen Kombinationen der zur Beurteilung massgebenden Momente herleitet. . . Es lässt sich dem Werke die Anerkennung nicht versagen, dass es auf solidem Unterbau ernsten psychologischen Studiums meisterhaft darlegt, wie Inhalt und Form der Schöpfungen hervorgerufen und bedingt sind von den Seelenstimmungen der Dichter. Als fernere Vorzüge verdienen die sachliche Objektivität und die gewandte Darstellung hervorgehoben zu werden, die im Verein mit den oben erwähnten Vorzügen das Werk zu einem der beachtenswertesten unserer Litteratur machen.

Zeitschrift für Erziehung und Unterricht.

"Der Verfasser weiss ungemein feln zu zergliedern, urteilt ausserordentlich vorsichtig und immer objektiv und zeigt eine seltene Belesenheit, der selbst verborgene Aufsätze in gelehrten Fachzeitschriften nicht entgangen sind." Litterarisches Centralblatt. Im Verlag von HERMANN SEEMANN NACHFOLGER in Leipzig ist ferner erschienen:

# Ludwig Anzengruber

von

### Professor Dr. Sigismund Friedmann

Preis br. M. 5,—, geb. M. 6,50.

4

"Das Friedmannsche Buch, das soeben erschienen ist, giebt eine vortreffliche Analyse der Anzengruberschen Dramen und Erzählungen. Es beschäftigt sich mit dem Gesamtschaffen des volkstümlichen Wiener Dichters in ebenso gründlicher als liebevoller Weise. Nicht trocken wissenschaftlich, sondern interessant erzählend und anekdotisch gewürzt wird es dem Litteraten ebenso willkommen und erspriesslich sein, als dem, der nur als "Publikum" den Dichter verehrt."

Berliner Morgenpost.

"Eine erste eingehendere kritische Studie über Anzengrubers gesamtes Schaffen." Pädagogischer Jahresbericht, Leipzig.

"Die neue Anzengruber-Biographie ist ein wertvoller Beitrag zu unserer Kenntnis des liebenswürdigen und bühnenkräftigen Wiener Volksdichters." Berliner Intelligenz-Blatt.

"Eine in der Anzengruber-Litteratur wegen ihrer Vollständigkeit besonders wertvolle Arbeit." Deutsche Warte.

"Ein durchaus lebensvolles und wahres Bild unseres grössten Volksdichters, dieses tiefen Kenners des menschlichen Herzens." Der Stürmer.

"Jede einzelne Dichtung wird inhaltlich klar und übersichtlich wiedergegeben, ihre Vorzüge und Schwächen werden gegeneinander abgewogen, ihre Stellung zu anderen Dichtungen, die Verwandtschaft ihrer Ideen und Tendenzen mit Anzengrubers allgemeinem Gedankenkreis wird ohne Aufdringlichkeit in das richtige Licht gesetzt — und so ergiebt sich aus all den einzelnen Teilen ein grosses, einheitliches Gesamtbild des Poeten, ein Bild seines geistigen Schaffens, seiner reinen, ethischen Weltauffassung, ein Bild seiner phantasieerfüllten und doch so wirklichkeitssicheren Kunst. Man merkt es dem Buche an, dass der Verfasser sich mit unendlicher Liebe in die Welt seines berühmten Landsmannes versenkt hat und mit dieser unendlichen Liebe begeistert und begeisternd davon zu erzählen weiss."

Strassburger Post.

Das deutsche Drama.

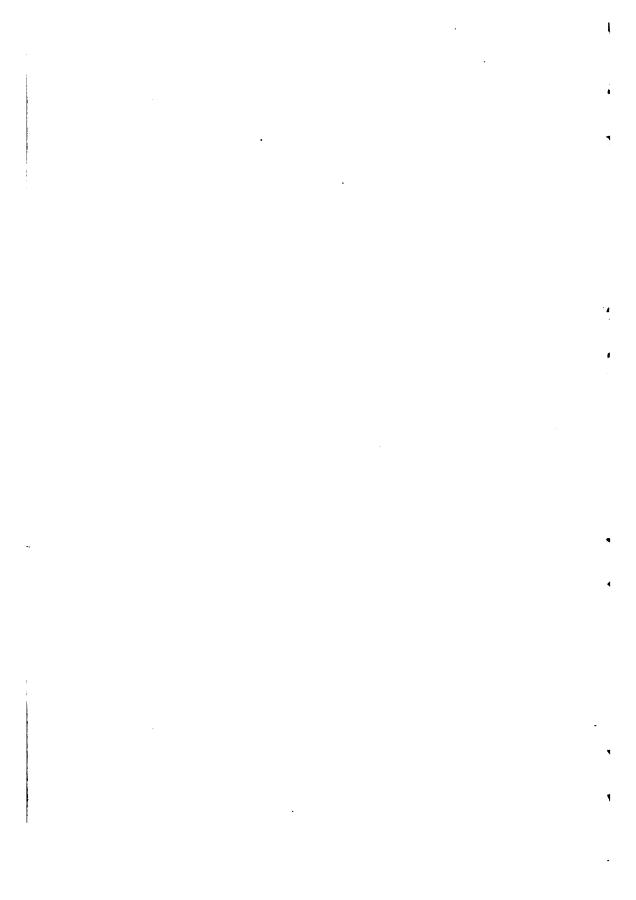

## Das deutsche Drama

117821

des neunzehnten Jahrhunderts in seinen Hauptvertretern

von

Dr. Sigismund Friedmann
Ord. Professor an der R. Accademia Scientifico-Letteraria in Mailand.

Zweiter Band.



Leipzig Hermann Seemann Nachfolger 1903. Alle Rechte vom Verleger vorbehalten.

Druck von E. Baberland in Leipzig-R.

### Herrn Dr. August Sauer

ord. Prof. der beutschen Sprache und Litteratur an der deutschen Universität in Prag

in freundschaftlicher Hochachtung zugeeignet.

### **Borwort.**

Um ben in diesem Bande behandelten Dichtern eine annähernd gleich aussührliche Besprechung wie den im ersten Bande betrachsteten zu teil werden zu lassen — zumal da es für einige zum erstenmal geschieht —, war ich genötigt, auf manche andere zu verzichten, die ich sehr gern mit ausgenommen hätte. Ja, obwohl ich mir nur die Behandlung der Hauptvertreter vorgesetzt hatte, so würde ich dennoch die ganze ungemein reiche und sehr beachtenswerte deutsche Bühnendichtung der letzten Jahrzehnte berücksichtigt haben. Aber der Umfang des Bandes hätte dadurch übermäßig zugenommen, und er wäre zum ersten in ein arges Mißverhältnis getreten. Bas jetzt unterlassen werden mußte, wird vielleicht in einem besonderem Buche nachgeholt werden.

Ich muß noch bemerken, daß es zwar nicht meine Absicht war, die gesamte kritische Litteratur über die lebenden Dichter zu verwerten; daß es mir aber leid thut, erst zu spät von Bulthaupts viertem Bande der "Dramaturgie des Schauspiels" erfahren zu haben, als nicht blos alles ausgearbeitet, sondern das meiste schon gesett war.

Und so übergebe ich benn diese Arbeit vieler Jahre, die ansfänglich für Italiener bestimmt war und dann für Deutsche deutsch sortgeführt wurde, nicht ohne Zagen dem Urteil der Fachgenossen und der Gebildeten überhaupt, mit dem Bunsche, das aus Liebe zu den Schriftstellern und ihren Dichtungen hervorgegangene Werk möge zu deren weiteren Würdigung sein Teil beitragen.

Sufers (Ct. Graubunden), Ende August 1902.

## Friedrich Halm.

(1806—1871.)

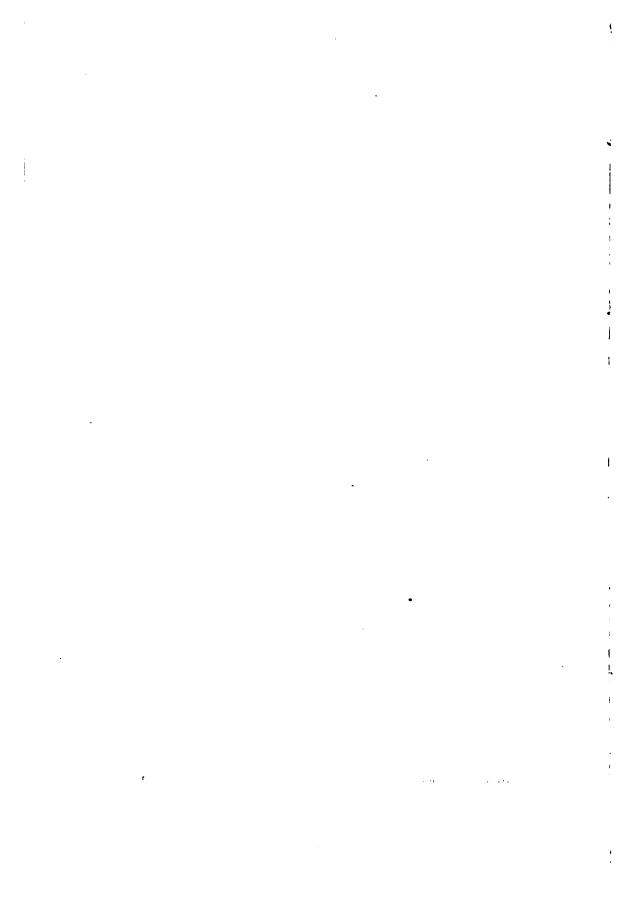

Der Ruf Grillparzers, mit dem wir uns zulest im vorhergehenden Bande dieses Bertes beschäftigt haben, drang zu Lebzeiten des Dichters taum über die Grenzpfähle seines engeren Baterlandes hinaus. Ja, noch schlimmer. Durch fein Jugendwert, "die Ahnfrau", erlangte er eine traurige Berühmtheit, und er wurde mit Werner, Müllner, Houwald auf die gleiche Linie Seine mahrhaft bedeutenden Werke hingegen, die ihm bie Unfterblichkeit fichern, blieben in Deutschland fo gut wie unbekannt. Selbst für die Defterreicher, selbst für seine Wiener war ihr größter Dramatiter nach bem Migerfolge bes Luftspiels "Web bem, ber lügt" (1838) ein vergeffener Mann. Ihn aus biefer Bergeffenheit gezogen zu haben, burch Aufführung seiner Dramen im Burgtheater (mahrend ber fünfziger Jahre), ift eines ber größten Berbienfte Beinrich Laubes. Erft in ben letten vereinsamten Jahren seines Lebens feierte Grillparzer eine Auferstehung feines Namens. Und biefer ward nach feinem Tobe zum Ruhme. Und der Ruhm wächst von Jahr zu Jahr, und man scheut sich nicht mehr, Grillvarzer in einem Atem mit Goethe, Schiller und Rleift zu nennen.

Ganz das Gegenteil geschah mit einem anderen österreichischen Dramatiter, der auch ein Zeitgenosse Grillparzers war und zu ihm vielsach in Berührung trat. Friedrich Halms dichterische Erfolge waren groß zu seinen Ledzeiten. Aber sein Ruhm erlosch mit seinem Leben und wandelte sich bei der Nachwelt gar bald in offene Geringschähung. Friedrich Halm gleicht Franz Grillparzer wie eine Glasperle einer echten. Der Schein zeigt dem oberstächlichen Blick eine Aehnlichkeit von Glanz und Form: aber

ber aufmerksame Blid erkennt in ber einen ben echten Glang ber vom Meere erzeugten Rostbarkeit und in ber anderen die leere und schillernde Gebrechlichkeit einer geschickten gewerblichen Rach-

ahmuna.

Beibe Defterreicher: beibe am füblandischen Geschmade einer lichten und klaren Runft gebildet, beide mit bem spanischen Theater vertraut und Verehrer besfelben: beide flaffiziftische Dichter, Verfaffer von Bergdramen: beibe Dichter, für die bas Drama vor allem eine litterarische Gattung ift, die zur Poefie gehört : beibe von einer erotischen Aber belebt, die ihre Erzeugnisse erwarmt und farbig geftaltet, verfolgten fie in ihrem Leben parallele Bege. Aber wie Halm ben Ruf und die Bunft ber Zeitgenoffen für sich zu erwerben wußte, so bekam er auch die von Grillparzer sehnlich gewünschte Direktorstelle der Hofbibliothek. So kann man sagen, daß Halm in Licht und Berühmtheit gedieh, während der andere vernachlässigt im Halbdunkel versauerte. Halm war für Grillparzer ber Baum, ber in ber Sonne fraftig emporragt und feinen Rachbar im Schatten verkummern läßt. -

Der Freiherr Eligius von Münch-Bellinghausen (1806 bis 1871) verkürzte seinen langen aristofratischen Ramen in den leichten und furgen Friedrich Salm, nicht bloß weil es für einen Abeligen nicht recht paßte, in die Genoffenschaft ber armen Ritter von ber Feber zu treten, sondern vielleicht auch, damit die Leute ihn leichter im Munde führen könnten, auch hier im Gegensate zu Grillparzer, ber seinen harten und unschönen Namen ber Mitwelt - aber auch der Nachwelt - auferlegte. Wie der Dichter der "Ahnfrau", so wurde auch Halm durch sein erstes Drama berühmt. Er eroberte Hörer und Lefer durch fein glückliches Thema, das er geiftreich entwickelte, in fließenden Bersen behandelte und in den dichterischen Nebel ber fernen romantischen Beiten versetzte. Und er gefiel fich in diesem Erfolge so fehr, daß er keine neuen, schwierigeren Bahnen mehr suchte, in benen fich bas Innige und Eigenartige, mas boch in seinem Beifte lag, hatte außern konnen. Er schritt auf ber mit seiner "Grifeldis" so glücklich eingeschlagenen Bahn weiter, wob Scenen, entwickelte sie in hellklingenden Jamben und flocht hier und ba einen glänzenden Faben von ben Fragen ein, welche seine Beit in Aufregung hielten. Halm besaß die Eigentümlichkeit, daß er, obgleich Ariftotrat und von Geburt aus konservativ, fich um die Tagesfragen seines Zeitalters kummerte und fie nach ben Ansichten bes jungen Deutschlands zu lösen

trachtete. Und das zugleich aristokratische und jakobinische Gepräge ift für diesen Dichter charakteristisch.

Halm wollte die Aufmerksamkeit und den Beifall des Publitums gewinnen. Da er die Wirkung kannte, welche der Gegensatz ausübt, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen, so daute er seine Dramen in der Weise auf, daß uns etwas darin überrasche, uns unerwartet treffe. Es ist nicht das Forschen nach menschlicher Wahrheit; es ist nicht das Studium einer Seele oder eines Lebenskreises, eines Milieus; es ist nicht die Leidenschaft, die sich ausströmt und dadurch sich selbst "reichlich lohnet": er sucht das Ungewöhnliche, das Ueberraschende, das Effektmachende, was auf das Publikum wirken kann — auf das Publikum seiner Zeit, für das er schreibt.

Die aus Gegensätzen gebilbete Form des Hegelschen Geistes, infolge bessen er von einem Gegenstande redete und sofort dem Gegensatze nachlief, um jenen dadurch zu beleuchten, ging in die Litteratur über, und die Form der Antithese, die der Heineschen Poesie jenen eigentümlichen Charakter und jenes merkwürdige Aussehen gab, darf vielleicht als ein Absluß jener Philosophie in die Dichtung bezeichnet werden. Die Sucht nach dem Pikanten, bewerkt eine Benedixsche Person (Doktor Wespe), ist der Triumph unserer Tage. Und zwar nicht bloß in Deutschland. Diese Tendenz zur Antithese sinden wir in Frankreich wieder, und sie wird den Triumph der Muse Viktor Hugos bilden, welcher daraus große artige Effekte zu ziehen wußte.

Halms erstes Drama "Griselbis" (1837) möchte man eine Antithese nennen, ein langes bramatisches Epigramm.

"Griseldis" behandelt eine Sage, die schon Boccaccio den Stoff zu einer Novelle hergeliehen hatte und im Mittelalter sehr verbreitet war. Auch Petrarca nahm sie in eine lateinische Epistel auf. Es ist die Sage von der geduldigen Griseldis, einer Köhlerstochter, welche die Gemahlin des Markgrafen von Saluzzo wurde, und nachdem sie zwei Kinder geboren, von ihrem Gemahle auf die Probe gestellt wird. Er nimmt ihr beide Kinder weg, dann jagt er sie in demselben Kleide, das sie anhatte, als er sie zur Gattin erkor, aus dem Schlosse. Ohne sich zu empören, ja ohne Klagen erträgt sie mit unerschütterlicher Ergebung gegen ihren Herrn alles in Geduld. Als ihr, nach überstandener Prüfung, die Kinder zurückgegeben werden und sie wieder in ihre frühere

Burde eingeset wird, fließt ihr herz von Dankbarkeit und uns gemischter Freude über.

Es ist im großen und ganzen die gleiche Sage, die den Inshalt von Hartmanns "Erec und Enite" und der Ballade vom Grafen Walter bildet, an der Kleist für sein "Käthchen" sich besgeisterte, und die man die Sage von der belohnten weiblichen Ersgebenheit nennen könnte.

Halm fing damit an, den alten Stoff noch mehr zu adeln und interessant zu machen und schmückte ihn mit den glänzendsten romantischen Bildern und mit den sentimentalen Blumengewinden seiner Jamben.

Der Ritter, der die Köhlerstochter heiratet, ist nicht mehr der Markgraf von Saluzzo. Er tritt aus der allgemeinen Namenslosigkeit heraus und nimmt Körper und Gestalt des berühmten Parzival an.') Auf diese Weise wird die Sage in Verbindung gebracht mit dem Hose des Königs Artus und seiner Taselrunde. Man begreift leicht, daß eine in einem so glanzvollen Kreise spielende Dichtung populär geworden ist. Tristan, Lanzilot, Gaswein mit der blonden Königin Ginevra schmücken mit ihrem ritterlich-romantischen Reize das Drama, dem die typische Allsgemeinheit der leeren, blutlosen Personen kein hinreichendes Insteresse zu geben vermocht hätte.

Statt bes alten Schlusses ferner, der Freude nämlich des bemütigen Weides über die Wiedereinsetzung in die Ehren ihres früheren Standes — ein Ausgang, der nicht bloß das Gefühl einer gebildeteren Gesellschaft verletzte, sondern auch der Spannung, des Unerwarteten ermangelte, welches stets die große Menge gewinnt — gab Halm seinem Stücke einen neuen und pikanten Schluß: als nämlich Griseldis erfährt, daß alles Unglück, alle Leiden, die sie mit solcher Ergebung ertragen, nur ein Scherz gewesen, den der Hof mit ihr getrieben, und daß ihr Gemahl sich zu demselben herzgegeben habe, um eine eingegangene Wette zu gewinnen, da empört sie sich, und will nicht mehr mit einem Manne zusammenleben, der mit ihrem tiessten und heiligsten Gesühle ein so schmähliches und grausames Spiel getrieben hat.

<sup>1)</sup> Ladymanns "Parcival" war zwar bloß vier Jahre vorher, 1838, ersicienen; der fromme Helb war aber aus dem Boltsbuche hinlänglich bekannt. Auch die Grifeldissage war durch die auf Steinhöwels (des ersten Boccaccio-übersepens) deutscher Uebersehung der Epistel Petrarcas beruhenden Boltsbücher in Deutschland heimisch.

Wie R. M. Meyer 1) sehr richtig bemerkt hat, buhlte Halm gerne mit bewußter Absicht um den Beifall seiner Zeit. Seine Zeit nun, die jungdeutsche Zeit, war von allerlei Freiheitsideen erfüllt, und nicht den letzten Plat nahm darunter die Frage von der Franenemanzipation ein. Keine bessere Gelegenheit also, für diese eine Lanze zu brechen und zugleich seinem Drama eine glückliche, pikante und moderne Wendung zu geben. Griseldis, die alte Dulderin, die "paziente Griselda" von Boccaccio und Petrarca (in dessen letzteren lateinischem Gewande sie sich über die ganze Welt verbreitete), ward bei Halm zu einer selbstbewußten Frau, die es zuletzt nicht ertragen kann, ein Spielzeug der Laune ihres Mannes gewesen zu sein, der mit ihr wie mit einem zwar eblen, aber unbedingt gelehrigen Rosse gebuldet hatte, was sie für eine notwendige Fügung des Schicksals und des gesellschaftlichen Zwanges hielt.

Jebenfalls aber, wenn auch von den durch die Schriftfteller des "jungen Deutschlands" versochtenen Zeitideen eingegeben, bleibt die neue, originelle Ersindung Halms ein junges, frisches Reis, das er auf den altersgrauen Stamm der Sage mit Glück pfropste. Und wahr und gerecht ist das Gesühl der Entrüstung in der milden Griseldis, die sich endlich nach so vielen Jahrhunderten, in denen sie ihre weibliche und menschliche Würde verkannt hatte, aus der alten Knechtschaft aufrüttelt.") Nur ein Umstand läßt volle Befriedigung nicht aufkommen. In der Köhlerstochter, die eine so blumenreiche Sprache spricht und so dichterische Reden sührt, daß sie sehr wohl an Sinevras Hose ihren Plat sinden konnte, hatten wir nichts von einem Temperamente wahrgenommen, das beim Erkennen des erlittenen Schimpses so jäh emporschnellen könnte. Das so heilig resignierte, so ideal ergebene Weib besaß nicht die Freiheit des Urteils, das jene rasche Umwandlung hätte hervor-

<sup>1)</sup> Die deutsche Litteratur im 19. Jahrhundert. Bon R. M. Meijer, Berlin 1900.

<sup>\*)</sup> Schon Saint-René Taillandier urteiste (Revue des Deux Mondes 1846): "Cette fin du drame qui appartient tout-à-fait à M. Halm, est une de ses meilleures inventions. La légende, on le sait, ne lui indiquait pas ce dénouement... Il faut remercier M. Halm de la noble pensée qu'il a si bien portée sur la scène. Maintenant la figure de Griseldis est complète; la résignation ne s'abaisse plus jusqu'à l'abandon absolu du droit et de la volonté. Le moyen âge pouvait bien ne pas demander davantage à Griseldis; aujourd'hui, grâce à Dieu, son humileté paraît plus sublime, unie à une dignité si pure."

bringen können. Ja, zur typischen Allgemeinheit ihres Charakters scheint besser ihre überlieserte Freude zu stimmen, daß das erlittene Unglück bloß eine Täuschung, eine Prüfung gewesen. Ganz anders beschaffen hätte ein Charakter sein müssen, der sähig war, das wiedergewonnene Glück zu verwersen. In der sagenhaften Griseldis, die ihrem Gemahle das Recht auf Leben und Tod als natürlich zukommend ansieht, kann nicht urplöplich die Empsindung entstehen, nicht die Erkenntnis aufleuchten (wie es ungefähr in Ihsens "Nora" geschieht), daß Parzival sie zwar im Ernst nacht von sich verstoßen kann, aber im Scherz das nicht thun darf.

Allein trot der psychologischen Unmöglichkeit war der Schluß des Dramas pikant und wohl mit eine der Hauptursachen des Erfolges. 1)

Nicht die menschliche Seele mit ihren dunklen Kämpfen, ihren oft fast unerklärbaren Leidenschaften lockte Halms Darftellungskraft. Mit seinem liebenswürdigen und malerischen Talente suchte er, trot dem Spielen mit psychologischen Problemen, das, was dei der großen Menge ziehen, was die Augen erfreuen und den Geist unterhalten konnte. Und er war so glücklich, es in den meisten Fällen zu sinden. Er blieb wie ein Schmetterling bei den Blumen. Deshalb ist seine Sprache malerisch und sentenzenreich. Die Nachahmung Schillers ist unverkennbar. Doch erinnert andrerseits die dustende Artigkeit an die hösische Dichtung des Mittelalters und an die Spanier.

Die Vorwürfe seiner Dramen bezeugen diesen seinen ästhetischen Geschmack, seine Freude, sich mit der Phantasie in die lachendsten Fluren der Weltgeschichte zu versetzen: nach Spanien, auf den Spuren Lope de Begas, für den er die Vorliebe Grillparzers teilt (er bearbeitete auch einige Dramen desselben); nach dem Italien des Mittelalters und der Renaissance; an den Artusphof; in das Rom der Kaiserzeit; in die Wälder Galliens und der hellenischen Zivilisation von Massilia (Marseille). Hier, auf einem

<sup>1)</sup> Sehr oft wurde der Griseldisstoff in Dramen und Opern behandelt. Bgl. Heinrich Köhler, in "Ersch und Grubers Encyclopädie", Friedr. von Westenholz, "Die Griseldissage in der Litteratur-Geschichte" und C. A. Buchheim in der Einleitung zu der Ausgabe mit englischen Anmerkungen (Oxford 1894). — Roch in den letzten Tagen wurde eine Oper "Griselidis" von Massenet mit dem Textbuche von Armand Silvestre und Eugen Morand ausgeführt. Hier spielt der Teusel die Bersucherrolle, und Griseldis geht dank dem Schutze der heiligen Agathe siegreich aus den Prüfungen hervor.

Gebiete, wo Zivilisation und Barbarei im Kampfe miteinander lagen (wie in Grillparzers "Goldnem Bließ" und "Libussa"), spielt das zweite Stück unseres Dichters.

Dieses Drama, "Der Sohn der Wildnis", erlangte gleich nach seiner Entstehung (1842) einen rauschenden Beifall. Und man begreift das leicht. Denn es besitzt alle Erfordernisse zu einem vorübergehenden, volkstümlichen Erfolge. Es behandelt ein klar bestimmtes und recht gewöhnliches Problem, welches in das rosigste Licht gestellt und zur Zufriedenheit eines jeden, wie ein Gesulschaftsspiel, gelöst wird.

Wie der Titel besagt, ist der Sohn der Wildnis ein Barbar. Dieser, Ingomar mit Namen, trifft eines Tages mit einer Griechin von Massilia zusammen, die sich als Geisel für ihren Bater in das Barbarengebiet begeben hat, und wird von dieser in die Geheimnisse der Zivilisation eingeweiht. Der Barbar ist ein Tektosage. Im Drama aber ist er nichts anderes als der gewöhnliche erste Liebhaber der Bühne, liebenswürdig, großmütig, edel, uneigennüßig und mutig, der sich für diese Gelegenheit in Tierhäute gehüllt hat, sich mit einer langen Lanze und dem Barbarenschilde ausrüstet, um die gewöhnlichen dichterischen Duette zu beklamieren, deren Inhalt jeht im vorliegenden Falle Barbarei und Zivilisation ist.

In welch anderer Art, mit welch verschiedener Lebendigkeit und Anschaulichkeit wurde dieser Gegensat von Grillparzer in seiner Medea und seinem Jason behandelt! Wie ist Medea mit ihrer entschlossenen Wildheit, mit ihrem trotigen, leidenschaftsvollen Stillschweigen verschieden von diesem wortreichen und süklichen Varbaren, der seine Lanze zerbricht und ein Feuer damit anrichtet, um die Sklavin zu erwärmen, die er dann galant zur Grenze zurückbegleitet, ohne ihr ein Haar zu krümmen! Es genügt, diese beiden Werke zu vergleichen, um zu erkennen, welch ein himmelweiter Abstand zwischen Grillparzer und anderen Nachklassischen Besteht, um sich zu überzeugen, welch Unrecht man dem spröden Wiener Dichter anthut, wenn man ihn mit diesen in einen Haufen zusammenwirft.

<sup>1)</sup> Sehr fraglich ift es, ob Halm (wie R. M. Meyer S. 240 will) biefe "Kontraft-Komöbie" auf Unregung der Jungbeutschen "gurechtzimmerte",

Bon ber Unwahrscheinlichkeit der Handlung abgesehen, nämlich daß Barbaren sich dazu verstehen, einen Wassenschmied, der in ihre Gesangenschaft gefallen ist, gegen eine Jungfrau auszutauschen, hat jenes fortwährende Belehren, jenes Abrichten, das Parthenia, die griechische Stlavin, an Ingomar vornimmt, etwas Abstoßendes an sich. Rur dank dem melodischen und rednerischen Flusse der Berse konnte man über die Künstlichkeit der Erfindung und die Leerheit der Charaktere hinweggeben.

Für die klassische und nachklassische Zeit war Griechenland gleichsam die ideale Stätte, wohin, in eine fabelhafte und dichterische Vergangenheit, die Ideen verlegt wurden, und die Gebilde der Phantasie einen wirklichen Leib gewinnen konnten. Auch Chateaubriand wählte in seinem Werke "Les martyrs" — welches den Zweck hat, Heibentum und Christentum einander gegenüberzustellen und zu beweisen, daß das letztere nicht weniger poetisch als das erstere sei — Griechenland zum Schauplate seiner Handlung und die Tochter des Musenpriesters Demodokos zur Heldin. Und schon früher hatte Hölderlin in dem um die glorreiche Vergangenheit trauernden Sohne des neuen Griechenlands, in Hyperion, seine eigenen Schwärmereien und Schmerzen verkörpert.

Parthenia, die griechische Heldin unseres Dramas, die als Geisel bei Ingomar zurückgeblieben ist und bei ihm die Gesittung vertritt, fängt damit an, ihn zu belehren. Und sie unterrichtet ihn besonders gern in einer Sache, die gewiß nicht die erste und nicht die notwendigste Lehre ist, welche die Bildung der Natur erteilen kann, nämlich über die Liebe.

Ingomar. Bie? Ihr freit aus Liebe? Liebe — was ist das?

Parthenia. Bas das ift? Die Mutter jagt Es ift das füßeste von allen Dingen, Des Lebens Himmel: ich erfuhr es nie.

Die leere und gezierte Rhetorit bieses "Sohnes ber Wildnis" geht aus dieser ganzen Scene, wie aus so mancher anderen, aus Unwahrscheinlichkeiten gebauten hervor, die nur dazu da sind, um graziose, geistreiche Nichtigkeiten an den Mann zu bringen.

welche "aus ber leberbildung in natürlichere Berhältnisse heraus wollten". Das wollten schon Rousseau und Bernhardin be St. Bierre, und auch in Grillparzers "Goldnem Bließ" spielt ber gesittete Jason keine glanzende Rolle.

Wir reden bei diesem Dichter so oft von Wahrscheinlichkeit und beurteilen ihn so streng aus diesem Gesichtspunkte, weil seine Bersonen nur farblose, gewöhnliche Typen sind und mithin nur nach dem Maßstabe des Gewöhnlichen und nach einer alltäglichen Möglichkeit beurteilt werden können. Wir glauben an Ungeheuer und an Zaubertränke bei Medea, wir begreifen nicht nur, sondern wir schaubern bei der fabelhaften Wildheit der Benthesisea: hier aber, genau wie in einem Romane oder Drama der Gegenwart, überlegen wir und stoßen uns an die Möglichkeit von Handlungen, welche die menschlichen Kräfte keineswegs übersteigen. Einen solchen Unterschied machen wir unwillfürlich zwischen dem Werke des Genius, worin eine menschliche Seele lebt, und den künstlichen Zusammenstellungen dramatischer Personen.

Man muß jedoch zugeben, daß solche am Boden haftende Kunst danach beschaffen ist, das Wohlgefallen der Menge zu gewinnen, welche froh ist, die gewöhnlichen Personen in interessanten Lagen zu sehen und schöne Reden über gewöhnliche Ideen zu hören. Die Grundidee dieses Dramas, welche unzweiselhaft niemand wird bestreiten wollen, und die der Dichter, um den Hörer oder Leser der wahrlich nicht allzuschweren Mühe des Erratens zu überheben, uns selbst in zwei nicht üblen Versen vorsbreitet, ist:

"Ein Grieche sein ist nichts, und alles, alles Ein wahrhaft menschlich Herz im Busen tragen."

Richt nur die herrliche griechische Statue im Batikan, der sterbende Fechter — einer der reinsten Triumphe der alten Bildhauerkunst, wo der Tod, seiner Schrecken entledigt, in den jugendlichen und frästigen Gliedern des Germanen, der mit dem zerhauenen Schwerte auss Knie sinkt, von der Würde der Schönheit besiegt wird —, nicht nur dieses berühmte Kunstwerk der Antike trug durch die Suggestion des Namens dazu bei, größeres Interesse für das Halmsche Drama "Der Fechter von Ravenna" (1857) zu erregen, sondern auch ein kleiner litterarischer Standal, daß nämlich der berühmte, abelige Dichter einem armseligen Schulmeister, Franz Bacherl, und zwar aus dessen Tragödie "Die Cherusker in Rom", den Stoff seines "Fechters" entnommen habe. Wie es sich auch mit dieser Beschuldigung des Plagiats

verhalten mag'), dieses zwanzig Jahre nach dem ersten, nach "Griseldis", entstandene Drama, trug den gleichen außerordentlichen Erfolg davon. Und man muß es gestehen: Halm hat seinen Stoff, wo er ihn immer gefunden haben mag, zu einem gelungenen Drama verarbeitet. Es ist weder seine "größte Sünde", wie R. M. Meyer behauptet, noch "birgt es einen einfachen, großen und menschlich-wahren Konssitt", wie Alfred Klaar meint — es ist ein im alten Stile geschickt versaßtes Bühnenstück.

Vom Baume des alten Arminiusstoffes, der schon zur Zeit der Kleistschen "Hermannsschlacht" erschöpft und man möchte sast sagen, abgedroschen zu sein schlen, wurde im "Fechter von Ravenna" ein neuer, fruchtbringender Seitensproß gezogen, und der alte deutsche, damals sehr lebhafte Patriotismus, ward die Muse der neuen Dichtung.

Der Fechter von Kavenna ift kein anderer als der Sohn des Cheruskerfürsten, in der Knechtschaft geboren und als Fechter, als Gladiator, von den Kömern erzogen. Als einen starken Jüngling, einen gemachten römischen Fechter mit blondem Haare und rüstigem Körperbau findet ihn seine Mutter, die heldenmütige Thusnelda, wieder, und bringt ihm, wie Hjördis dem Sigurd, das Schwert seines Heldenvaters, die Befreiung des Baterlandes von ihm erhoffend. Aber Thumelicus hat vom Geiste Hermanns nichts geerbt; er ist völlig entartet und zum ganzen Sklaven geworden. Das Tragische — und es ist wirklich ergreisend — liegt darin, das Mutter und Sohn durch eine so abgrundtiese Klust getrennt sind.

Des Helben Sohn, in der Sklaverei geboren, das Kind des Schmerzes und der Schmach, in dem die Mutter eines Tages den Rächer zu sinden hoffte, sie findet ihn nur wieder, um die Berwüstung zu beobachten, welche der Unterdrücker in ihm nachträglich angerichtet hat. Er hat in der jungen Seele allen hohen Sinn, jeglichen Abel zerstört oder nicht aufkommen lassen. Er hat zum unsäglichsten Hohne für das Andenken des großen deutschen Fürsten in dessen Sohne den Geist getötet und dafür eine Sklavenseele herangebildet. Die physische Kraft aber hat er ihm ausgebildet. So ist jetz Thumelicus — und er erklärt es der unsseligen Mutter — glücklich darüber, daß er im Cirkus kämpfen soll und stolz darauf, daß er ein Kömer ist, und er will nichts

<sup>1)</sup> J. Minor behauptet (brieflich), daß er feine Aehnlichfeit entbedt habe.

davon wissen, Italien zu verlassen und wieder ein Barbar zu werben.

Nicht ungeschickt sind in das Drama geschichtliche Momente verflochten, und aus dem Cäsar Caligula ist eine bedeutende Gestalt geworden, von einer Kraft, die man bei dem glatten Dichter des "Sohnes der Wildnis" und des "Wildseuers" kaum erwarten würde. Halm hat aus Caligula einen genialen Thrannen gemacht, ein Ungeheuer, in dem die Bosheit eine Achtung gedietende Größe gewinnt. Es ist der Rausch der unumschränkten Sewalt, der Rausch des Bösen. Die Scene, worin der grausame Cäsar sich langweilt, ist gewiß eine der bedeutendsten in Halms Dramen. Auch sein Wahnsinn, sein Wahnsinn aus wilder Grausamkeit, ist begreiflich, und er ist in seiner vollen tragischen Kraft dargestellt.

Um seinen matten Sinnen und seiner abgestumpsten Seele einen schärferen Reiz zu verschaffen, veranstaltet Caligula ein ausgesuchtes Schauspiel. Er will Hermanns Sohn unter den Augen der Mutter als Fechter kämpsen und fallen sehen. Um zugleich den großen Triumph Roms über Hermanns Volk zu seiern, wird Thumelicus in deutscher Tracht kämpsen und Thusnelda wird ebenfalls in ihrer Nationaltracht, weiß gekleidet, im Purpurmantel und mit einem Sichenkranze auf dem Haupte dem Schauspiel beiwohnen:

"Ja, bu haft recht! Das ift's, bas giebt Bedeutung."

Thumelicus ist überglücklich, daß er vor dem Kaiser kampfen soll, aber Thusnelda wird diese lette Schmach ihres Geschlechtes und ihres Bolkes nicht zulassen.

Sehr wirkungsvoll ist der lette Aufzug, worin Thumelicus sich zum Kampse vorbereitet, unter den Liebkosungen und Belehrungen des Meisters der Gladiatorenschule, der ihn herangebildet hat, ihm nun die letten Katschläge erteilt und ihn bedeutet, er solle mit Anstand sterben, indem er aufs linke Knie sinke — und Thusenelda eintritt, als Priesterin ihres Bolkes geschmückt, um das höchste Opfer zu vollbringen.

Auf den Rat des Fechtmeisters legt sich Thumelicus zum Schlafe nieder. Die durch Erziehung herabgekommene Seele nimmt einen Anlauf, nachzudenken, allein er wird bald müde

Ich wollte ruhen ja; der Tag ift schwül Und denken macht so schläfrig . . . . " Reines ber übrigen Halmschen Dramen hatte solche Indivibualisierungskraft vermuten lassen. Der dicke, kräftige, blonde Thumelicus mit den starken Muskeln und dem schwachen Verstande, wohl genährt und abgerichtet, steht anschaulich vor uns in diesen Worten, die er mit der unbewußten Wahrhaftigkett eines in Schlaf fallenden Wenschen spricht.

In diesem Augenblicke tritt Thusnelda ein. Sie ist jett nicht mehr die unglückliche Mutter und Sattin, sondern die Vertreterin Deutschlands, und die Herzen aller Zuschauer sind für sie. Von diesem Gesichtspunkte aus muß man ihre Handlung beurteilen, die Tötung des eigenen Sohnes. Es ist der geistige Sieg Deutschlands über das tyrannische, seelentötende Rom. Die Gemahlin des Siegers vom Teutoburger Walde verhindert mit Hermanns Schwerte die letzte Schmach ihres Vaterlandes. Und natürlich erscheint so, beim Hereintreten Caligulas, der seine grausame und wahnsinnige Rache vereitelt sindet, die Prophezeiung der Thusnelda, die sich durchbohrt.<sup>1</sup>)

Das Drama endet, nach dem zornigen Aufbruche des Calisquia, der hier die berühmten Worte spricht:

"D hatte doch bas ganze Römervolt nur Einen Ropf, fo wüßt' ich, was ich thate"

mit ben leisen Worten ber Verschwörer, welche die Ermordung bes Wüterichs beschließen. So wird der große geschichtliche Rahmen um das Orama von Hermanns Geschlecht geschlossen.

Man kann behaupten, daß Halm einen glücklichen Griff in der Wahl seiner Stoffe hatte. Er verstand es gewöhnlich, sie in das passende dichterische Milieu zu versehen und einen richtigen und bebeutenden Beitgedanken hineinzuverweben: den der Frauenemanzipation in "Griseldis", den Gegensatz zwischen Natur und Kultur im "Sohn der Wildnis", die Vaterlandsliebe im "Fechter von Ravenna", den im Leben wie in der Kunst so wirkungsvollen Gedanken des Reich-

<sup>1) &</sup>quot;Es wehen ferne Stimmen um mich her, Und Bilder seh' ich aus bem Nebel tauchen! Es bröhnet und bonnert wie brausenbe Wogen, Und Bölfer auf Bölfer fommen gezogen; Die Mauern zerschellen, die Wälle zerbrechen, Giut rötet den himmel, Blut rötet den Strom! Sie tommen zu strasen, und hinstützt in Trümmern das blutige Kom!"

tums im "Abepten". Und alle diese Gedanken werden im Drama selbst Themata zu rednerischen und poetischen Aussührungen.

Gerade zur selben Zeit wurde der durch modernen Handel und Gewerbethätigkeit so rasch aufgehäufte Reichtum zur Triebfeder, zum Deus ex machina für die bunten, frohbewegten Komödien von Scribe, der sich ohne Bedenken auf die Seite des neuen, gewaltigen Gößen stellte:

> "Nous vivons dans un temps où c'est la seule puissance réelle, positive et raisonnable . . . . Aujourd'hui, en 1834, qu'est-ce que la noblesse? qu'est-ce que la naissance? . . . qui en veut? personne! . . . De l'argent, c'est différent: tout le monde en demande." (La passion sccrète, I, 9.)

Man könnte viele Stellen aus Scribes so sehr der Wirklichkeit entsprechenden Komödien anführen, wo die neue Weltmacht, die Plutokratie, angepriesen wird. Wird sie auch manchmal zum Scheine geschmäht, so zeugen bennoch seine Stücke, die das Glück immer mit vingt mille livres de rente würzen, von der großen Achtung, die der französische Lustspieldichter vor dem Mammon hegte.

Halm steht bei der Behandlung des modernen, wichtigen Themas im Trauerspiel "Der Abept" (1838) — seinem nach R. M. Meher "noch immer besten Stücke" — auf dem alten philosophischen und poetischen Standpunkte, und er löst es nach der ebenso banalen Ansicht, daß Reichtum dem wahren Glücke schädelich und verderblich sei.

Der glückliche Griff bestand bei ihm darin, daß er die Handlung ins Mittelalter verlegte. Anstatt eines modernen strebsamen Menschen, der zulet in einer genialen Ersindung oder in einer gewaltigen Unternehmung zum Ziele seines Strebens, zum Reichtum gelangt, führt er uns einen Abepten, einen Alchimisten, vor. Rachdem dieser sein Hab' und Gut, das Bermögen seiner Frau, ben Wohlstand seiner Familie hingeopsert, ersindet er endlich die Goldtinktur, den lapis philosophorum, und somit den goldenen Schlüssel zu Macht und Glück.

Recht dramatisch ist der erste Akt, wo der Abept auf beinahe zufällige Weise die ersehnte Entdeckung macht, indem seine Frau, im übrigen eine geduldige Griseldisnatur, ihm eine Retorte zerbricht, gegen die sie ihren letten Schmuck wirft, ein silbernes Kettlein, das Andenken ihrer Mutter, dessen der Mann sie bezauben wollte.

Die folgenden vier Aufzüge stellen die Macht dar und das darauffolgende Unglück, das aus dem unerschöpflichen Reichtum entspringt, um zuletzt zu dem Schlusse zu gelangen, daß der Abept den Rest seiner Goldtinktur wegschleudert und sich selbst ersticht, damit nie jemand sein verhängnisvolles Geheimnis erfahre.

Es ift ein dankbarer Stoff, der in diesem "Adepten" behandelt wird. Auch Raimund hat daraus eines seiner besten Märchendramen geschaffen: "Der Bauer als Millionär". Es hastet immer ein leiser erzieherischer Zug daran, der wie ein Trost für die Armen sauten soll und wie eine Ermahnung an die Nichtreichen, in ihrer bescheidenen Lage zu verbleiben. Hier aber, wie bei dem Bauern Raimunds, sieht man eher die üblen Folgen des mißbrauchten Reichtums als seine in ihm selbst liegenden Rachteile für die Menschen.

Jebenfalls unterläßt es Halm nicht, in beklamatorischen Stellen, die an Schiller erinnern, die Nachteile des Reichtums und des Goldes auszubreiten. Dieser Umstand, daß man bei Halm die Nachahmung der Klassister, namentlich Schillers, so stark fühlt, hat seinem Verdienste in unseren Augen nicht wenig geschadet. Es giebt Stellen, die ohne weiteres auf der Unterlage von anderen berühmten Schillerischen geschrieben sind, so besonders die Hirtenscenen in der Schweiz und die vielen Wonologe. Man sühlt es, daß Halm nicht so sehr ein Schöpfer als ein "talentvoller Rachempfinder" war, wie ihn R. W. Weyer mit Recht nennt.

Auch jener Anfang des Dramas im mittelalterlichen Laboratorium des Alchimisten, der über seinen Büchern brütet, wäh-

<sup>1)</sup> So halt der Alpenhuter Ruodi, der im Begriffe steht, den geächteten Abepten zu verraten, einen langen Monolog, der start an Schiller erinnert:

<sup>&</sup>quot;Berrat! — Ein garftig Wort! Die Engel wenden Ihr strahlend Antlis ab, wenn sie's vernehmen; Die Erds bebt gurlid vor seinem Klang Ich nahm sein Belb in meine Hitte auf, Er ist mein Gast, ich hab' ihm Schus verheißen; Und wenn ein Segen ruht auf guten Werken, Bertehr' ich nicht den Segen noch in Fluch?"

Doch zu verführerisch lodt ihn bas Gold:

<sup>&</sup>quot;Gold will ich, Gold, so viel mein Herz begehrt! Richt armen Reichtum, nein, den Ueberfluß, Das ganze Thal, nicht eine Handbreit Erde, Die ganze Albentrist und jede Herbe, Den Bogel in der Luft, den Fisch im Fluß. Hochstehen will ich auf des Berges Rücken, Und weit hinaus in alle Thäler blicken, Und alls was der Blick erreicht, sei mein!"

rend sein Famulus sich mit den Geräten zu schaffen macht, gemahnt an den Faust. Und solche Anklänge gereichen dem österreichischen Dichter wahrlich nicht zum Vorteil.

Die korrekte Form, die zweckmäßige und deutliche Handlung, die schematische und leichtverständliche Charakteristik, die er glücklich dem spanischen Theater abgelernt hat, verleihen Halms Dramen ihren eigentümlichen Charakter. Dennoch sind wir nicht blind gegen die Willkürlichkeit der Scenen, gegen die gezwungene Charakteristik der Personen, die der Handlung geopfert werden, und gegen die Häufung von lyrischen und philosophischen Gedanken, welche der Dichter durch den Mund seiner Personen vorträgt. 1)

Der tragische Dichter ber "Griseldis" und des "Fechters von Ravenna" wollte außer den Lorbecren der Melpomene auch jene der Thalia pflücken. Schon am 4. März 1841 wurde sein nach Lope de Vega bearbeitetes Lustspiel "König und Bauer" in dem für ihn stets offenstehenden Burgtheater gegeben, und am 29. März 1848 kam auf dieser ersten deutschen Bühne sein Originallustspiel "Verbot und Befehl" zur Aufführung.

Die Revolutionslüfte der Freiheit wehen in dieses Stück hinein, das so ausgesprochen sein Datum auf der Stirne trägt und deshalb auch einen geschichtlichen Wert hat. Man erkennt darin auf den ersten Blick das Kostüm der Zeit, jenes Kostüm, das überall in Europa zwar nicht diejenigen anhatten, die auf den Barrikaden kämpften, wohl aber jene, die davon redeten und darüber diskutierten. Wehr als in Bauernfelds "Großjährig", worin ein guter Junge, der sich von beengender Vormundschaft befreit, symbolisch das nach Freiheit lechzende österreichische Volk darstellen sollte, fühlen wir in diesem Halmschen Lustspiele ein neues Freiheitsbewußtsein der Völker. Diese wollen nicht mehr

<sup>1)</sup> Ganz sachlich und trefflich hingegen, an Kleists Kunst heranreichend, doch mehr episch als dramatisch sind die aus Halms Nachlasse von Emil Ruh und Faustus Pachler herausgegebenen Erzählungen. Daß sie teils auf wahren Ereignissen beruhen, die ihm von Pachler mitgeteilt und zur Benuhung überslassen wurden, teils auf geschichtlichen Anetdoten, vermindert wenig von ihrem Werte. Sie sind durch behagliche epische Breite, Herausarbeitung der lokalen Umgebung oder, wie man jeht sagt, des Wilseus und psychologische Begründung ausgezeichnet. Die Perioden sind zwar etwas lang, aber deutlich. Allerdings wissen wir nicht, wie weit Kuh's im Vorworte erwähnte Teilung der Berioden reicht.

burch Verbot und Befehl wie Kinder am Gängelbande geleitet werden. "Zu viel regieren sei vom Uebel", ruft am Schlusse die bedeutenbste Person des Stückes, der venetianische Staatsinquisitor Benier, den der Dichter zum Verkünder seiner Gedanken gewählt hat, seinen Amiskollegen zu. Die Erfahrung habe ihn gelehrt:

"Es leb' auch in bes ärmften Bettlers Bruft Ein hohes unberührtes heiliges, Bohin Befehl nicht, noch Berbote reichen.

Gewalt erreiche und vermöge nichts, Als Lüge, Trug, Angeberei, Berleumbung, Bersumpfende Gemeinheit groß zu ziehen; Gehorsam finde nur, wer Gründe giebt, Und nicht der Zwang, die Ueberzeugung herrsche."

Berbot und Befehl betreffen in diesem Lustspiel jenes Gefühl, welches am wenigsten der Kraft eines Machtgebots unterworfen und zugleich in einer Komödie am brauchbarsten ist: die Liebe, die in einem Kalle aus Staatsgründen befohlen, im anderen verboten wird.

Der Schauplat ist der größeren Bequemlichkeit halber in das Benedig der Dogen verlegt, zu den schönen Zeiten des gesheimen Tribunals, des Rates der Zehn und der vermummten Richter. Und das Stück, das übrigens eine echte und lustige Komödie ist, dreht sich um die drolligen Abenteuer, die aus der Berwechslung jenes Verbotes und Befehls entstehen.

Antonio, der Sekretär des geheimen Gerichtes, der sehr gelungene Thous eines alten Beamten, der sich "emporgesessen" hat, und in welchem Halm den etwas wehmütigen Humor seines eigenen Beamtenlebens hineinlegte, begeht einmal im Jahre sein Jugendfest, zur Gedächtnisseier seiner "in Tint' ersäusten, nie auch nur von eines Urlaubs flücht'gem Sonnenblick erhellten" Jugend. Von diesem Jahresseste wird er zur Sizung geschleppt. Die Weindünste benebeln noch sein Hirn. So fällt er in eine verhängnisvolle Schläfrigkeit, versteht nichts von dem, was das Tribunal beschließt, und da er nur die Namen der beiden Paare aufgezeichnet hat, so erteilt er verkehrt Besehl und Verbot.

Dieses Mißverständnis hat nun sehr heitere Scenen zur Folge, besonders durch die schreckliche Eifersucht, die in einem Baare entsteht, und es bewirkt auch den Ausbruch der Liebe im andern Baar, dem sie irrtümlicherweise verboten wurde. Und alles endet wieder vor dem geheimen Tribunal, zur Beschämung des armen Antonio und zum Glücke der beiden Baare.

Dieses Luftspiel, das sich auf Misverständnisse und auf etwas zu sehr in die Länge gezogene Berwechslungen gründet, besitzt kostdare lyrische Elemente, besonders in den Liebesscenen zwischen Pisani und Stella — wie ja auch sonst Halns Gedickte ein schönes Zeugnis für seine lyrische Begadung ablegen. Man erkennt sosort, daß dieses Intriguenlustspiel nicht eine bloße Maschinerie ist, um Lachen zu erregen, sondern das Werk eines Mannes, der seine Ueberzeugungen hat, und der sie ausspricht, auch als dies in Desterreich für einen Beamten nicht der beste Weg zum Steigen war. Und es ist auch das Werk eines Dichters, dem im passenden Augenblick eine lyrische Blume aufsgeht, wie jenes Lied, das zur Ursache von Quiproquos wird:

"Bas du suchst, es steht zu serne, Bas du hoffst, es darf nicht sein; Tropig Kind, sieh endlich ein: Unerreichbar sind die Sterne. Armes Herz, schlaf' ein, schlaf' ein!"

Im glatten und klaren Geiste Halms, der etwas südländisches an sich hat, sticht ein Zug von Sinnlichkeit hervor. Einige Scenen seiner Dramen glühen von ervtischem Feuer, was gewiß seine Beliebtheit bei dem gewöhnlichen Theaterpublikum vergrößern mußte, bei dem Durchschnittspublikum, das im Schauspiel den fröhlichen Schluß eines frivolen Tages in angenehmer Gesellschaft sucht.

Dieser Hauch von Sinnlickeit, der viele Scenen im "Sohn der Wildnis", im "Fechter" und im "Abepten" durchzieht, hat eine weitere Entfaltung in einem jener gewagten Stoffe gefunden, die wie eigens dazu geschaffen sind, die niederen Triebe zu kiteln. "Wildseuer" (1864) giebt glückliche Gelegenheit zu heiklen Scenen, die zwar nie zur Geschmacklosigseit der gewöhnlichen Zweideutigsteiten in den niederen Lustspielen und Possen, in den Pochades herabsinken, aber doch bei einem gebildeteren Publikum den gleichen Dienst versehen.

Bei einem abenteuerlichen Stücke, wie "Wildfeuer" ift — man begreift aber nicht, weshalb ber sonst recht genaue Klaar es ein "Märchenluftspiel" nennt —, fragt man natürlich nicht viel

nach Wahrscheinlichkeit, geschweige benn nach Wahrheit in ben Charakteren und in den Situationen. Es handelt sich nämlich um ein Mädchen, das einer Erbschaftsintrique wegen unter dem Namen und im Rleide eines Knaben erzogen wird. Sie entfaltet in den Jahren der Mannbarkeit eine solche zügellose Lebhaftigkeit und schelmische Munterkeit — wie es ja auch sonft bei jugendlichen Temperamenten von stropender Gesundheit vorkommt -. daß fie ihren Spitnamen Wildfeuer mit vollem Recht verdient. Ein in sie verliebter Better, der die Wahrheit um das Geschlecht Wildfeuers weiß, benütt die Bertraulichkeit, welche die Umstände bem Altersgenoffen geftatten, und er forbert fie unter anderem auf, zusammen ein Bad zu nehmen. Doch ber fturmische Jungling Wildfeuer entpuppt fich als ein "junges, holbes, unschuldig reizumblühtes Mädchen", ja "fie wird mit einem Male ein ganz fanftes Lämmchen", und alles endet zum beften mit einer Beirat ber beiden jungen Leute, wodurch auch — wie gewöhnlich in ber Romödie — ber Erbstreit zum Austrage gelangt.

Es ist offenbar ein heikles Stück, das nur durch eine sehr geeignete und geschickte Darstellerin der Titelrolle gerettet werden möchte, und es hilft nichts, wie Klaar thut, gegen "auflauernden Cynismus" und "ben Spott gemeiner Lachseelen" loszuziehen. Andrerseits jedoch scheint die Parodie auf "Wildfeuer", das Possenstückt "der geschundene Raubritter", von dem R. M. Meher berichtet (ein graubärtiger Schmiedemeister, der drei Alte lang mit herkulischer Kraft gehämmert hat, wird plöglich erkannt als "ein zartes, holdes, vielgeliebtes Weib"), weniger "übermütig" als abgeschmackt zu sein.

Wahrscheinlich ift es, daß wenn nicht geradezu unlauteres Streben, die Sinne zu kizeln, so doch das Ungewöhnliche und Pikante des Gegenstandes Halm zur Absassung von "Wildseuer" reizte. Er war — das erhellt wohl aus der ganzen vorhergehenden Darstellung — ein mittelmäßiger Dichter, der dem Durchschnittspublikum gefallen wollte. Deshald ersaste er kühn, soweit es der Neuheit seiner Ersindungen nützte, die freiheitlichen Ideen seiner Zeit, jene Ideen, welche die Wehrzahl entzückten, eben weil sie bekämpst wurden und davon ihre Anziehungskraft

erhielten. In seiner ganzen so reichen Produktion i) findet man wenige eigene geniale Gedanken, wenige individuelle, eigenartige Züge, mit geringen Ausnahmen nichts, das nicht von aller Welt gebilligt werden könnte.

Wie ist er auch darin von seinem großen Nebenbuhler versichieben, dem er doch äußerlich so ähnlich ift, von Grillparzer, welcher die edlen Worte hinterließ: "Ich will die Gemeinheit abshalten, wie ein Gestrandeter das Wasser von seinem lecken Schiff, so lange es geht, und hilft endlich kein Schöpfen mehr, dann spült mich fort, ihr brausenden Wellen, mein Tagewerk ist gethan!", und der auch in seinen Werken tief, spröde, eigenartig war!



<sup>1)</sup> Er hat unter anderem auch einen "sterbenden Camoens" und eine Romeo= und Juliatragödie unter dem Titel "Jwelda Lambertazzi", sowie nach einem Goetheschen Plane eine formell vollendete "Iphigenie in Delphi", ein korsisches Rachestüd "Sampiero", sowie auch ein gutes Trauerspiel "Begum Somru" aus der auch sonst in der Litteratur ausgebeuteten Geschichte der Kämpse und Intriguen der ostindischen Handel&-Gesellschaft gegen die Einzgeborenen geschrieben.

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
| _ |   |   |  |
|   |   |   |  |

## Ferdinand Raimund.

(1790-1836.)



enn bei Halm unter dem Gesellschaftskleide und dem hoffähigen Wesen die Alltäglichkeit hervorbricht, so scheint bei einem anderen Dichter derselben Zeit, aus dem gleichen Lande, ja aus derselben schönen Kaiserstadt, unter der volkstümlichen Gestalt seines Schaffens ein nicht gewöhnliches Talent und eine nicht alltägliche Persönlichkeit hervor: wir meinen Ferdinand Raimund.

Wie Shakespeare, so ist auch Raimund ein Sohn der Bühne. Durch die tägliche Uebung entwickelte sich in dem Schauspieler das Talent des Bühnendichters. Das Theater war sein Beruf, und von frühester Jugend an fühlte er sich unwiderstehlich zu demselben hingezogen. Er wurde als der Sohn eines Drechslers am 1. Juni 1790 in Wien geboren. Als Lehrling bei einem Zuckerbäcker hielt er es nicht aus. Er sloh davon und trat als Achtzehnjähriger in eine wandernde Schauspielertruppe. Er hatte anfangs mit einer schweren Zunge zu kämpfen. Doch überwand er durch Ausdauer diese Schwierigkeit.

Eines Tages mußte er Knall und Fall ein Stück zurechtmachen. Er that es mit Erfolg, und seit ber Zeit fing er an, Zauberpossen zu schreiben, wie sie damals zu Wien im Schwang waren.

Wir sind im Jahre 1823. Wien war damals noch die gute Stadt der Phäaken, denen in ihrer glücklichen Ruheseligkeit ein guter Tisch und ein gutes Schauspiel über alles ging. Ihre ganze Welt war von den Mauern der Kaiserstadt begrenzt. Es war das goldene Zeitalter des Wiener Theaters, da man in der Schaulust förmlich aufging, da man sich für nichts stärker begeisterte als für die Triller einer wohlgeschulten Kehle oder für die Virou-

etten einer Balletttänzerin. Es war die Zeit der Taglioni und der Fanny Elsler. Im Theater ging das ganze öffentliche Leben auf.

Die Gattung, welche Raimund pflegte, die Zauberposse, die "Maschinenkomödie", war die volkstümlichste und niedrigste dramatische Gattung. Sie war aus dem Bolke selbst entsprungen. Ihre Wurzeln waren tief und weitreichend. Bon der gelehrten Kritik verdammt, von den höheren Bühnen verbannt, allgemein verachtet, entsandte sie dennoch, wie heimische Pflanzen, die ein zähes Leben haben, stets neue Schößlinge dem Tageslichte, der Sonne zu.

Dft tragen Schriftsteller eine gewisse Verachtung für die Bühne zur Schau und schreiben Buchdramen: ein litterarisches Unding, weil es den eigentlichen, unmittelbaren Zweck, das Lebensrecht des Dramas, versehlt. Raimund ist der schnurgerade Gegensat, der Antipode solcher Schriftsteller (von denen man bei vielen an die Fabel vom Fuchs und den Trauben denken muß): er lebte und schrieb nur für die Bühne, in jener fortwährenden Berührung mit dem Publikum, die beinahe zur Mitarbeiterschaft wird. Und dadurch erlangten saft alle seine Stücke einen ungeheuren Erfolg.

Bu biesem Erfolge trug auch viel die sehr lebhafte Phantasie der Wiener bei, die hochentwickelte Theatermaschinerie, sowie auch der nicht immer feine, ja oft roh populäre Wit, welcher der großen Wenge so zusagt, aber bei Raimund nie zu gemeinen Mitteln oder zu niedrigen Zugeständnissen herabsinkt. Seine lustigen und bizarren Stücke enthalten, mitten unter den drolligsten Einfällen, kein Wort, das verleten, keine Scene, an der unser Gefühl sich stoßen könnte.

Raimunds bramatische Werke sind eine natürliche, naive Frucht der Volksdichtung. Litterarische Bildung lag ihrem Versfasser noch serner, als es bei Shakespeare der Fall war. Wie dieser, kennt Raimund keinen Regelzwang. Er ändert den Ort, so oft es ihm gefällt. Er läßt ganz ungezwungen seine Personen alt und wieder jung werden. Ja, er stellt sogar, mit plastischer Anschaulichkeit, in zwei auseinandersolgenden Scenen die Jugend und das Alter dar ("Der Bauer als Millionär"). Er errichtet Paläste und Schlösser und reißt sie nieder. Er läßt seine Pers

sonen die Rundreise um das Weltall machen. Er versetzt die Scene von der Erde in den Himmel und in die Unterwelt. Aus dieser bunten Phantasmagorie, worin Geister und Feen handeln, sließt jedoch immer (wie bei Grillparzer) die wehmütige und kluge Lehre, daß das Glück in der Beschränkung, im stillen Winkel ruht, daß das einsachste Leben zugleich das sicherste und froheste ist, und daß der Mensch nur bei seiner Arbeit und in seiner Familie glücklich ist.

Denn ber glänzende Schauspieler, der phantastische und lustige Possendichter war ein unglücklicher Wann, stets gereizt und traurig. Viele Züge seines "Wenschenseindes" hat er an sich selbst studiert. Und Rappeltopf ist so wirksam und wurde mit Recht so beliebt, weil der Dichter nach der Wahrheit malte.

Gewiß war sein Geist nicht ganz normal. Seine Heirat ist ein Beweiß dafür. Als ihm das Mädchen, das er liebte, namens Toni, von ihrem Bater verweigert wurde, der sie einem Schauspieler nicht geben wollte, hielt er um eine andere an. Aber als die Trauung stattfinden sollte, lief er davon. Bon seinen Freunden gedrängt, heiratete er sie später, doch lebte er nie mit ihr zusammen. Er sand dagegen Toni wieder, die seine Lebenssgesährtin wurde und alle Seltsamkeiten jener erschütterten und kranken Natur zu ertragen hatte. Er erkannte es aber wenigstens von selbst, und schrieb an sie: "Ich din nur geboren, um mich und andere zu quälen, die das Schicksal in meine Nähe stellt".

Sauer bemerkt in seinem trefflichen Auffate ber "Allgemeinen Biographie" über den Schauspieler Raimund: "Der warme Her= zenston, die ernfte fittliche Grundlage feines Wefens, die Reinheit bes Gemüts, ber Abel ber Seele war es, bas allen, auch ben robesten seiner Rollen einen höheren Anstrich verlieh". Und diese Bemerkung kann man auf ben Dichter Raimund ausdehnen, benn diefer ift "aus dem Schauspieler erwachsen". Man muß sich dieses Bolkstheater vergegenwärtigen, wo ein luftiger Einfall die Runde über die verschiedenen Buhnen machte und zum Gemeingut wurde. So etwas ift zwar von Runft und Litteratur weit entfernt: aber es funtelt von Boltswig, von Boltshumor. Aus dem Bolte entsprungen, wo es uralte Burgeln bat, gefällt es bem Bolte und wird von einem Geschlechte dem anderen überliefert. In Stalien hatte man so die "Commedia dell'arte" und in Frankreich das "Théâtre des Italiens". In Deutschland führte die luftige Berson, ber Hanswurft, sein munteres und abentenerliches Leben fort, auch nachbem er seierlich von Gottscheb von der Leipziger Bühne verbannt wurde — was bekanntlich Lessing für die größte Hanswurstiade selbst erklärte. Und eine seiner letten und besten Berwandlungen erlebte der Hanswurst in Raimunds Stücken. Er nimmt hier zwar wieder sein Bedientenkostüm um, aber er legt seine frühere Niedrigkeit, Roheit und überlieferte Feigheit ab. Er wird ehrlicher und zeigt offen, ohne Maske, das ehrliche Gesicht eines Wenschen aus dem Bolke, zwar noch ein wenig einfältig, aber gesund und mit einem Ansange von menschlicher Würde. In Raimunds Komödien und Possen ist das Bolk eine Sprosse höher in der gesellschaftlichen Stusenleiter gestiegen. Und der Thus des Bedienten giebt nicht nur Anlaß zu den gewöhnlichen Wißen und Schnurrpfeisereien: er zeigt sich auch treu dis zum Heroismus, wie Florian, gut und edelmütig, wie Balentin.

Im Jahre 1823 bramatifierte Raimund das Märchen "Die Prinzessin mit der langen Nase" aus Wielands "Oschimistan" zum "Barometermacher auf der Zauberinsel", der durch seinen Erfolg den Grundstein zur Berühmtheit unseres Dichters legen sollte.

Wie immer in den Märchen, hangt der Berlauf der Begebenheiten von gemiffen munderbaren Gaben ab, die ein boberes Wefen einem Sterblichen gewährt. hier thut es die Fee Rosalinde mit einem jungen Menschen, einem gewöhnlichen, leicht fomischen Typus des Bürgertums, bem Barometermacher eben, ber aus seiner fernen Geburtsftadt nach Wien verschlagen murbe. Un die Gaben ift, wie es im Märchen zu geschehen pflegt, die Erfüllung gewisser Bedingungen gefnüpft. Diese Bedingungen nun, wie die drei Baben, haben die lächerlichsten und sonder= barften Abenteuer zur Folge. Der Barometermacher läßt fich von einer ehrgeizigen Fürftentochter überliften, die ihm eine Gabe nach ber andern nimmt. So gerät er auf der phantastischen, einsamen Infel in die schlimmfte Berlegenheit, bis ihm ein gutes Mädchen baraus hilft. Bulett macht fich die boje Bringeffin bavon, im heftigsten Rorn und mit einer langen Rase, die sie durch das Bergehren von zauberhaften Feigen (ein von Tieck entlehntes Motiv) bekommen hat, und ber Barometermacher mit seiner Linda befinden fich zwischen Goldbergen, wo Silberbache vor Hymens Tempel fliegen. Und alles endet mit Befang.

So find alle diese Zaubervossen beschaffen. Es dürfen in ihnen nie mit Hilse einer sehr entwickelten Scenerie und Theatermaschinerie zu stande gebrachte phantastische Bilder sehlen, sowie auch nicht mit heimischer Wiener Anmut und Geschmack vorgetragene komische Liedchen, Couplets. "Der Barometermacher" besitzt nun alle diese Bestandteile der Zauberposse und zugleich den sehr bestriedigenden Schluß, daß die Betrüger schließlich mit einer langen Rase abziehen.

Innerhalb dieses Rahmens des Märchendramas, welches trot seiner reichen, phantastischen, tollen Mannigsaltigkeit im ganzen gleichförmig bleibt, hat Raimund es verstanden, Handlungen zu entwickeln, die immer einen tiefen Sinn, höhere Bedeutung gewannen und zuletzt auch einen gewissen Ernst, der mit dieser Gattung nicht einmal verträglich schien.

Auf ben "Barometermacher" folgte im Jahre 1824 "Der Diamant des Geisterkönigs". Er erlangte einen gleichen rauschenden Beifall. Der Gang ist immer derselbe: ein von höheren Wesen begünstigter junger Mensch macht die seltsamsten und wunderbarsten Abenteuer durch, dis er zuletzt ein schönes und gutes Weib gewinnt.

Das Neue und Merkwürdige ist hier, daß der junge Sduard ein Mädchen sinden soll, das nie in seinem Leben gelogen hat. Mit einem solchen Talisman kann er vor den Geisterkönig Longimanus treten — eine sehr gelungene Satire eines gutmütigen und zugleich klugen Herrschers, der seine Bequemlichkeit über alles liebt — um sie gegen einen wunderbaren Diamanten und unerschöpfliche Schäße auszutauschen. Als aber Eduard das Bunder einer solchen Jungfrau gefunden hat, gewinnt er sie so von Herzen lieb, daß er sie dem Geisterkönig um alle Schäße der Welt nicht überlassen will. Dieser, auf seinen Handel pochend, entführt sie nun unter Donner und Blis. Der verzweiselte Jüngling schreitet vor, um die geheimnisvolle Diamantstatue, die ihm der Geisterkönig zum Lohn bestimmt hatte, zu zerschmettern. Da sieht er das Bild von seinem Postament heruntersteigen, und es sinkt in

<sup>1)</sup> Sehr gut jagt Abam Muller=Guttenbrunn, Dramaturgische Bange (S. 8): "Der gebankenlose hörer ergöpt fich an bem golbenen humor, ber ernste Sinn bes Gangen geht ihm erst später auf."

seine Arme. Denn biese Diamantstatue, ber größte Schatz ber Welt, war nichts anderes als — Amina, die Jungfrau, die nie gelogen hat. So hat der kluge Geisterkönig dem Eduard und den Menschen, und Raimund den Juschauern die heilsame Lehre gegeben: der kostbarste Schatz auf der Welt ist eine reine und aufrichtige Jungfrau.

Um zu diesem Schlusse zu gelangen, muß Eduard in Begleitung seines närrischen und treuen Dieners Florian die buntesten, seltsamsten Abenteuer der wirklichen und der Zauberwelt durchmachen, die zu phantastischen Scenen und komischen Begeben-

beiten Beranlassung geben.

Florian ift eine glückliche Umwandlung bes alten Kafperl. Er befitt zwar feine Lederei und Feigheit, sowie auch feine überlieferte Einfältigkeit. Es bebt ibn aber die Treue gegen seinen herrn, dem er auf allen seinen wunderbaren Abenteuern unwandelbar folgt. Ja, bei ber Auskundschaftung bes Mäbchens, bas nie gelogen, dient er als Probierftein: benn wenn fein Berr eine Lugnerin an ber Sand faßt, wird er von einem fo ichrecklichen Reißen und Buden in allen Gliebern gepadt, daß er mit einem großen Heiterkeitserfolg achzen und schreien muß. Das Fronische bes Stückes liegt darin, daß Eduard und Florian auf der Suche nach ber mahrhaftigen Jungfrau auf der Insel der Wahrheit und der strengen Sitte landen und Florian gerade hier am meisten durch seine bezeichnenden Schmerzen zu leiden hat. Die einzige Jungfrau, die nie gelogen hat, wird von ihnen getroffen, während fie eines schändlichen Berbrechens angeklagt ward und in Gefahr schwebt, schimpflich geftraft und auf immer aus bem Lande ber Wahrheit verbannt zu werden.

Eine andere Quelle der Komit ift Florians Liebe zu seiner Mariandl, der Köchin in Eduards Hause. Es ist zwar eines der überlieferten Liebesverhältnisse zwischen Pulcinella und Colomsbina. Doch sehlt ihm nicht ein Beigeschmack von volkstümlicher Naivetät.

Und die eingeflochtenen Couplets, die den Ihrischen Gehalt der Scenen zusammenfassen, hatten auch einen großen Erfolg und wurden sofort volkstümlich.

Wenn der Inhalt schon dieses zweiten Stückes ernster und vernünftiger war, als es auf der Bolksbühne zu geschehen pflegte und die Wahrheit aussprach, daß ein gutes, schönes und aufrichtiges Weib auch den größten Schatz auswiegt, so entwickelte das darauffolgende, "Der Bauer als Millionär" (1826), den Gedanken, der immer sester und klarer im Geiste des Dichters haften und ihn zur Schwermut führen sollte, der aber ansangs nur so weit ging, daß ein demütiges und bescheidenes Leben dem Prunke des Reichtums vorzuziehen sei — derselbe Gedanke, der Grillparzers Märchendrama "Der Traum ein Leben" zu Grunde liegt —:

"Benn des Lebens Bajadere Hält den goldnen Wagen still, Und für ihres Glüds Chimäre Euren Frieden tauschen will; Jagt die seile Dirne sort, Denn Fortuna hält nicht Wort!"

Dieser weise Gebanke geht durch bas bunte Gewoge ber Posse wie ein Leitmotiv, ja, man kann sagen, bag bas ganze Stuck zu einer Erläuterung besselben wirb.

Wie Lotichen, die Tochter der Fee Lacrimosa, ihre Mutter vom Berdammungsurteil der Feenkönigin nicht wird befreien können, wenn sie nicht einen armen Landmann heiratet, so müssen auch die anderen Personen des Stückes, Wurzes, Lotichens Pflegevater, und Karl Schilf, ihr Verlobter, sich der Reichtümer zu entäußern oder auf sie zu verzichten wissen, wenn sie ihnen unversmutet zusallen, damit sie glücklich werden.

Der arme Bauer beispielsweise, der zum Millionär wird, ersicheint als völlig unglücklich. Die falschen Freunde verraten und verlaffen ihn, und er wird deshalb tyrannisch und böse. Es verläßt ihn die Jugend, eine sehr schöne und lebensvolle Personissitation, die gar nichts von der Kälte der Allegorien ausweist: "Ein prächtiger Mensch! Hundsjung und geisnärrisch." Die Scene, wo die Jugend auftritt, in rosafarbenem Kleide, mit ihrem Gesolge "Frohsinn" und "Heiterkeit", um von dem Bauer Abschied zu nehmen, und der Unglückliche gleich nach ihrem Abzuge zu frieren anfängt, keine Lust mehr zum Trinken hat und zum Bedienten, der ihn fragt, ob er noch Champagner bringen soll, sagt: "Ramillenthee laß mir machen!", dis das Alter kommt, "ein alter Herr auf einem Leiterwagen" — diese Scene ist eine der lebendigsten und frischesten Allegorien des Theaters, voll Anschaulich

keit und bramatischer Kraft, von einer immerwährenden Birksamkeit, denn sie ist nur eine durch die Buhne gebotene Berdichtung ber wirklichen Lebenswahrheit.

Zulett bleibt der Millionärbauer alt, allein und arm wie vorher. In seiner Verzweiflung hat er auf alle Reichtümer verzichtet, und er wandert mit einem Sack auf der Schulter herum, Asche zu sammeln. "Ein Aschen", der traurige symbolische Auf, ersichalt in der Winterlandschaft, wo einst Wurzels Hütte stand, die jett in Trümmer zerfällt.

Ein Aschen — ein Aschen —

Glücklicherweise geschieht im Märchenbrama, was im Leben nie geschieht. Wurzel stößt auf die "Zufriedenheit", eine ansgenehme Erscheinung, die sofort Zuneigung einslößt, eine junge, einsach gekleidete Frauensperson, die er für die Köchin des naheliegenden Palastes hält. Diese wohlthätige allegorische Person löst glücklich alle Knoten des Dramas: sie giebt Lottchen ihrem geliebten Fischer Karl zur Ehe, nachdem sie auch ihn von den Reichtümern befreit hat, die zu seinem und der Fee Lacrimosa Verderben ein böser Geist, der Neid, ihm geschenkt hatte: sie befreit zugleich auch Lacrimosa von ihrem Fluche, und diese, über das Glück der Tochter selig, macht den Bauer Wurzel wieder jung und kräftig, wie er früher gewesen.

Die beim Bolke so beliebte Vereinigung humoristischer und phantastischer Motive im Drama ist bekanntlich eines der Hauptmerkmale des Dramas der Romantiker, besonders Tieck, die es ihrerseits von Shakespeare herübergenommen hatten, und nicht unmöglich ist es, daß Raimund, obwohl er von den Litterarshistorikern als ganz abgesondert von der außerösterreichischen Litteratur lebend dargestellt wird, dennoch auch irgend einen Einfluß von dieser Seite ersuhr.

Diese Bereinigung nun von Witzigem und Phantastischem tritt namentlich bei der Charafterisierung der Personen der Geister und des Feenreiches hervor, und das giebt ihnen jene pikante Färbung, die von dem phantastischen Glanze, der sie umgiebt, absticht. So der Zauberer Ajaxerle, ein lustiger und gutmütiger Schwabe, der ungarische Zauberer Bustorius und Antimonia, die Fee der Widerwärtigkeit, mit der Affenliebe zu ihrem Sohne.

Man hat richtig bemerkt, daß in Raimund die romantische Schule ihren bramatischen Dichter bekam. Denn Tiecks seltsame und ungeordnete Arbeiten kann man boch mahrlich nicht als Werke für die Bühne, für die Aufführung, betrachten. Raimund verstand es, Tiecks Phantafie und With mit ben Forberungen ber Bubne zu verbinden, und bies macht seine litterarische Bedeutung aus.

Einen noch größeren Wert, und zwar nicht blog als ein Brobutt ber beutschen Romantit, befit "Der Alpentonig und ber Menschenfeinb (1828). Diefes Wert erreicht jene Sobe, wo eine Komödie ben ftrengen Magstab bes Bergleiches mit bem wirklichen Leben unvermindert aushalten kann.

"Alpenkönig und Menschenfeind" ift ein Märchenbrama und tritt nicht aus ben Grenzen ber von Raimund mit so viel Gluck gepflegten Gattung. Es ist aber auch zugleich eine Charaftertomödie. Raimund hat barin mit gang scharfen und eigenartigen Rügen die alte Geftalt bes Menschenfeindes wieder gezeichnet. Und daß Rappeltopf in seiner Wiberhaarigkeit so lebendig geworben ift, das verdanken wir, wie schon oben bemerkt wurde, dem Umftande, daß der Dichter mit einer Art von Selbstverleugnung seinen eigenen traurigen und unglücklichen Charafter abmalen wollte.

Der Tpous des Menschenfeindes wurde mit einer gewissen Liebe von Molière gezeichnet. Dieser Meister des modernen Lustspiels wollte unter bessen komischer Gulle seinen eigenen troftlosen Bessimismus und fein eigenes verbittertes Berg barstellen. Diefer Typus wurde mit Borliebe auch von Goldoni behandelt, der seinen gutmütigen Humor auf die Charaktere des sior Todero brontolon, ber quattro rusteghi, bes burbero benefico ausschüttete. Raimund hingegen stellte ben Menschenfeind in seiner fittlichen, vom Stolze tommenden Säglichkeit bar, einem Lafter, bas die Menschen gegen sich selbst und gegen die anderen blind macht.

Diese Menschenfeindlichkeit Rappelkopfs ist die Quelle der brolligften und zugleich bedeutungsvollften Scenen. So z. B. jene, worin er seinen Born gegen ben Spiegel ausläßt:

> "Warum zeigst du mir dies wilde, In dem hellpolierten Schilde Boshaft grinfende Gesicht? 3ch ertrag' es länger nicht!"

und ihn mit geballter Fauft zerschlägt.

Und eben aus diesem Umstande vom Spiegel, ber bas Bilb

bes Menschenseindes in seiner natürlichen Höhlichkeit wiedergiebt, seitet sich die ganze Verwickelung des Dramas her. Raimund machte sich dazu ein altes Märchenmotiv zu nutze, das auch ein Lieblingsmotiv der Romantiker war, nämlich das vom Doppelgänger. Um Rappelkopf wieder zur Vernunft zu bringen, nimmt der Alpenkönig seine Gestalt und sein Wesen an. Er zwingt ihn in der Gestalt seines eigenen Schwagers, der eben erwartet wird, den Auftritten von Wut und wahnsinnigem Argwohn beizuwohnen, denen Rappelkopf gegen die Seinen sich hinzugeben pflegte. So geschieht es, daß der Menschenseind zuletzt in seinem treuen Abbilde sich selbst verabscheut und jenen unsinnigen Bösewicht umbringen möchte, wenn er nicht wüßte, daß er im Alpenkönig sich selbst töten würde. Diese Spiegelkur heilt den Menschenseind, und er kehrt glücklich zu den Seinen zurück, deren Liebe und Ergebenheit er endlich erkannt hat.

Brillparger fand bas Motiv bes Geftaltentaufches fo gludlich, daß er es von Raimund gern noch weiter ausgenütt gesehen batte. Es ist fein neues Motiv in der Litteratur. In der nordgermanischen, fandinavischen Sage und Litteratur ift es febr häufig. Dag bei homer die Götter ftets in der Geftalt befreundeter ober verwandter Versonen vor die Menschen treten, ist etwas anderes: benn fie nehmen nicht zugleich auch bas Wesen ber Berson an, mahrend Sigurd 3. B. als Wolf vertleidet auch Wolfsnatur an-Eher hätte man etwas bavon in der Amphitryonsage, und zwar nicht in der burlesten Auffassung des Plautus und in ber frivolen Molières, sondern in der Kleiftschen Bearbeitung bes frangofischen Luftspiels, in welches ber auf romantischen Bahnen einherschreitende beutsche Dichter tiefe und symbolische Abfichten hineintrug. 1) Raimund entlehnte, wie Sauer meint, bas Motiv aus feiner naben Umgebung: es hatte ichon bem Bolkstheater feiner Beit Belegenheit zum Lachen gegeben. Go im "Efel bes Timon" von Meisl.

Das Stück ift reich an äußerst gelungenen Zügen, an seinen Bemerkungen, welche die Wahrheit, die es beweisen wollte, in ein helles Licht rücken, daß nämlich Menschenseindlichkeit sich auf Stolz aufbant und daß die ganze Verbissenheit und Wut des Wisanthropen bloß von geringer Menschenkenntnis und Erkenntnis seiner selbst herrühren:

<sup>1)</sup> Bgl. Band I, S. 77ff.

"Beißt du wohl, warum sie lachen? Unter einem Menschenfeind Dachten sie sich einen Drachen, Der als grimmer Ries' erscheint: Und nun sehn sie einen Zwergen, Ber kann Lachen da verbergen? — Bon dem Unsinn mußt du lassen, Freund, du handelst ganz verkehrt: Du willst alle andern hassen, Und bist selber hassenert."

So wirft z. B. Rappelkopf einem Diener, den er mißhandelt hat, einen Geldbeutel an die Beine, so daß er ihn verletzt. Dieser Hiener Habakut ist eine wohlgeratene komische Figur. Bei jedem zehnten Worte muß er wiederholen: "Ich, der ich zwei Jahre in Paris war". Sehr drollig ist auch der Streit zwischen den Dienstpersonen.

Mitten zwischen diese burlesten Motive kommt aber ein sehr tiefes Gefühl von Pessimismus, von Abgespanntheit, gleichsam von Müdigkeit über all die bunte, unaufhörlich flutende Sitelkeit alles menschlichen Treibens:

"So breht die Welt sich immer fort Und bleibt doch stets an einem Ort. Der Egoismus ist die Achse, Der hochmut zahlt am End' die Tage — Die Erd', es fommt darauf heraus, Ist nur im Grund ein Arrenhaus."

Es ist das "vanitas vanitatum" des alten Weisen, ins Bur-leske übertragen. Es ist die kennzeichnende Grundnote der tieseren österreichischen Poeten, auf die sie früher oder später ihre Dichstung stimmen, auch die lustige Phantasmagorie ihrer choreosgraphischen Schöpfungen. Sie klingt in vielen, ja in den meisten Werken Grillparzers an. Schwermut, Weltmüdigkeit und Weltslucht beherrschten diesen größten aller österreichischen Poeten als Dichter und als Wenschen, und zwar nicht nur in seinen letzen Jahren.<sup>1</sup>) Das macht sich auch bei Raimund in seinen anspruchslosen Werken geltend, und er beschloß sein Leben mit einer That der Verzweissung.

Er war schon von früher verbittert durch den Krieg, den Restroy gegen ihn führte und besonders durch die stets wachsende

<sup>1)</sup> Richt umsonst hielt Grillparzer große Stücke auf Raimund und äußerte sich über "Alpenkönig und Menschenseind": "Ein psychologisch wahreres, an Entwicklung reicheres Thema hat noch kein Lustspieldichter gewählt".

Sunft, welche das Publitum der frivolen Kunft seines Rebenbuhlers zu teil werden ließ. "Er fühlte, daß seine Zeit vorbei sei. Mit Restrops frivoleren, schärferen, pitanteren Possenerzeugnissen konnte Raimunds Kindergemüt nicht konkurrieren", bemerkte Sauer.

In seiner Bosse "Die gefesselte Phantasie" (1826), die keinen Erfolg hatte, rief Raimund ans:

"Undankbare Welt! Da glaubt so mancher oft, er wär' allein der Narr im Haus. Da kommt ein anderer her und sticht ihn wieder aus; und dieser andere wird von einem andern dann verdrängt und so zerstreiten sich die armen Narren ums traurige Narrentum. Ein jeder möcht' der größere sein, und jeder narrt sich selbst. D eitle Narretei, o närrische Eitelkeit! Ich wollt', ich hätt' brav' Geld, dann macht' ein' Narr'n, wer will!"

Er war wirklich ein "armer Narr", ber für's "traurige Narrentum" arbeitete: wie Molière es am Ende wurde, als er bei der Aufführung seines "Le malade imaginaire" selbst auf der Bühne starb.

Raimund gab im Jahre 1829 seine Stellung im Leopoldstädter Theater auf und unternahm Gastreisen in Deutschland, die ihm Erfolg und "brav' Gelb" einbrachten.

Jet vertiefte er sich in das Studium Shakespeares, und ficherlich hat dieses Einfluß ausgeübt auf sein letztes und bestes Erzeugnis, auf die Krone seiner Schöpfungen "Der Verschwender" (1833). 1)

Schon im "Bauer als Millionär" hatte er ben Reichtum zum Thema gewählt. Dort schon hatte er seine verderbliche Einwirkung auf das menschliche Glück bewiesen und sehr vernünftig den Hymnus auf die goldene Mittelmäßigkeit angestimmt. Hier, im "Verschwender", haben wir es mit einem Reichen zu thun, der infolge eines verschwenderischen Lebens in Armut finkt.

<sup>1)</sup> Früher hatte er noch außer ber bereits erwähnten Boffe "Die geseisessellen Phantasie" eine andere ebenfalls lau aufgenommene "Moisasurs Zauberssluch" (1827) geschrieben. "Den Grundgedanken, die Berherrlichung der ehelichen Liebe und Treue über das Grab hinaus, hat ihm sein eignes Herz eingegeben" (Sauer). Zwischen den großen Erfolg von "Alpenkönig und Menschenfeind" und den "Berschwender" fällt (1829) "Die unheilbringende Zauberkrone" (1829), ein Stück, das ganz absiel.

Es ift das in der Litteratur oft behandelte Thema des Berschwenders, ins Märchendrama übertragen. Uebrigens war es das Zeitalter Scribes, in dessen Stücken die Gelbfrage so naiv den wichtigsten Hebel des dramatischen Gewedes bildet. Es war die Periode, wo durch die ökonomische Entwicklung der neuesten Zeiten saft wie durch einen Zauber früher unerhörte Vermögen im Leben wie auf der Bühne sich bildeten. Während jedoch Scribe sich durch den Glanz des Goldes blenden ließ und die Millionäre die beste Rolle in seinen Dramen, wie im Leben, spielen, erkannte der bescheidene Wiener Volksdichter den großen Vodensatz von Elend und Unglück, welche das wunderbare Wachsen der Reichstümer barg. Wie in seinem Stücke "Der Bauer als Millionär" zulezt der arme Aschensammler mit seinem Sacke auftritt, so läßt er dem glänzenden Verschwender das Bild des Vettlers gegenzübertreten.

Eine geniale Erfindung ist dieser Bettler. Sine Fee, die an dem Berschwender Flotwell Anteil nimmt, erlangt es, daß ein Geist, Azur, von ihm ein Jahr seines Lebens nach Belieben zum Geschent erhalte. Uzur wählt ein Jahr vom Alter des Berschwenders, wenn Flotwell alles vergeudet haben und auf den Bettelstab gekommen sein wird. In der Gestalt eines Bettlers erscheint nun der Geist vor ihm mitten im Glanze seiner Feste und seines Prunkes und bittet ihn um ein Almosen. Er erlangt von der übergroßen Freigebigkeit des Reichen viel Geld, das er aufhäuft und den alten und armen Flotwell nach vielen Jahren unter den Trümmern seines Schlosses sinden läßt, als er jenes Alter erreicht hat, in dem Azur als Bettler vor ihn hingetreten war.

Um den Verschwender herum, der jedoch eher als edelmütig und leidenschaftlich benn als leichtsinnig und vergeudungssüchtig dargestellt ist, wimmelt eine ganze Wenge von Schmarobern und Betrügern, die ebenfalls gut gezeichnet sind, besonders sein Verswalter, der ihn hintergeht und bestiehlt.

Unter der Zahl der Diener Flotwells ist Valentin, eine vorzüglich gelungene Bedientengestalt, ein guter Junge, in seine Rosa verliedt, mit der er später ein sympathisches und mit Kinsdern reich gesegnetes Paar bildet. Im Hause dieses glücklichen und rechtschaffenen Ehepaares sindet der alte Verschwender Zussluchtsstätte und freundliche Aufnahme, als er, zum Bettler geworden, genau wie jener, der zeitweilig bei seinen Festen und Gelagen ihn um ein Almosen ansprach, nach langen Jahren der Abwesenheit

wieder in seinen Heimatsort kommt, wo sein altes Schloß in einen Trümmerhausen zerfallen ist, während in dem neuen, das er hatte erbauen lassen, sein zum Eigentümer gewordener diebischer Ber-walter wohnt. Valentin, der nach Aufgabe des Dienstlebens sein früheres Tischlerhandwerk wieder aufgenommen hat, stimmt eben das beliebte und berühmte Hobellied an:

"Da streiten sich die Leut' herum Oft um den Wert des Glück, Der eine heißt den andern dumm, Am End' weiß keiner nig. Das ist der allerärmste Mann, Der andre oft zu reich, Das Schickfal sest den Hobel an Und hobelt s' beide gleich.

"Zeigt sich ber Tob einst mit Berlaub Und zupft mich: Brüberl kumm, Da stell' ich mich im Anfang taub, Und schau' mich gar nicht um. Doch sagt er: Lieber Balentin, Wach keine Umständ', geh'! Da leg' ich meinen Hobel hin Und sag' ber Belt Abe!"

Wir haben schon Raimunds Borliebe für die Bescheidenen und Armen, die thätigen und mit ihrem Stande zufriedenen Menschen hervorgehoben gegenüber den Reichen und Mächtigen, die sich den Leidenschaften hingeben und von bösen Ratgebern, Betrügern und Schmarohern umringt sind. Auch im vorhersgehenden Stücke, in "Alpenkönig und Menschenseind", ist eine kleine Scene eingestochten, einer Familie von armen Gebirgsbewohnern, die in einer Hütte leben. Es herrscht in diesem kurzen Auftritte eine solche Wirklichkeitstreue und ein solcher Human, daß man darin einen bedeutenden Ansah zu dem späteren Bauernstücksehen muß, wie in manchen Scenen vom "Diamant des Geisterkönigs" vorzügliche städtische Bolkssenen vorkommen.

"Der Verschwender", dieses Stück, das eine in der leichten Gattung der Posse ungewöhnliche Tiefe der Grundanschauung besitzt, war das letzte von Raimund.

Drei Jahre barauf, am 30. August 1836, erschoß er sich. Nicht bloß ber Biß eines Hundes, ben er für toll hielt, brückte thm die Waffe in die Hand. Die Hauptursache des gewaltsamen Todes ist wohl eine verzweiflungsvolle Unzusriedenheit mit dem Leben gewesen. Sein Werk bezeichnet den Höhepunkt des märchenhaften Bolksstücks. Er hat wohl Vorgänger gehabt: er hat aber ihre Kunst vervollkommnet und zum Abschluß gebracht. Er hat in seiner Gattung das Höchste erreicht, wie später Anzengruber im Bauernstück.

Und er wird mit Recht von allen Litterarhiftorikern hoch geschätt.

Schon der alte, doch immer junge Hettner hatte geschrieben: "Diese Märchenstücke Raimunds sind eben selbst durch und durch ein Stück lebendiger Bolkspoesie... sie sind unmittelbar aus dem Wiener Bolksgeiste herausgewachsen. Sie sußten auf liebevoll gepslegter Tradition, sie sind überhaupt der Leopoldstädter Kasperl, nur die volkstümliche Fortbildung jener alten burlesten Stegreistomödien, die in Wien sich niemals völlig durch das regelmäßige Drama haben verscheuchen lassen".

Und, können wir hinzufügen, sie wurden nie durch jene burleske Ausgelassenheit entstellt, die so oft in die Bolksbühne einreißt, noch durch jenen groben Wit und jenes häßliche Lachen, welche die Entrüstung aller anständigen Leute gegen die Masken der alten Bolkskomödie hervorriefen.

In Raimunds Stücken findet man immer eine große Achetung vor dem sittlichen Anstande, eine gesunde Würde im Lachen und im Scherze und einen Sinn für Maß auch mitten im entsfesseltsten Fluge der Phantasie.

Das leichtgläubige Bolt liebte damals sehr die Zauberpossen, diese Schauspiele, in denen die Dinge der Welt und des Mensichen von geheimnisvollen und tyrannischen Mächten in Bewegung gesetzt wurden. Ja, der Kampf zwischen dem Menschen und den übernatürlichen Mächten hatte für die noch ungebildeten Volksflassen jener Zeit, wie sonst in jeder ursprünglichen Geschichtsperiode, den höchsten dramatischen Reiz. Dies war ja im Grunde der Ursprung des Dramas der alten Völker, wie auch des neuen Theaters, in den mittelalterlichen Mysterienspielen, wo der Mensch das Mittelglied zwischen Himmel und Hölle war. Mit der Verseinerung des religiösen Gesühls gab man diese Spiele auf, wo die himmlischen und höllischen Mächte sich so unheilig in die Ansgelegenheiten des Menschen mischten: der ganze Kampf, das ganze Schickal wurden in seine Brust gelegt. Aber das Volk liebte das

Wunderbare zu sehr, um ganz darauf zu verzichten. Es änderte bloß Namen und Beschaffenheit: es ward heidnisch und märchenhaft, und mit einer leichten Würze von scherzhaftem Steptizismus wurden statt der alten Engel und Heiligen, statt Gott und der heiligen Jungfrau Geister und Feen, Könige der Luft und allegorische Personisitationen auf die Bühne gebracht, an die man zwar nicht glaubte, die aber troßdem unterhielten und die alten Wunder möglich machten, und denen gegenüber man sich in der leichten ironischen Stimmung besand, die den Romantitern so sehr behagte. So kam die Zauberposse auf und erhielt durch Raimund ihre höchste Entwicklung. "Nicht mit Unrecht" — so wollen wir mit R. M. Mehers Worten schließen — "hat man Raimund Desterreichs größten Volksdichter genannt. Er gab dem Volke wieder, was er von ihm empfangen hatte."

Damit Raimunds Vorzüge sich besser abheben, genügt es, ihn mit seinem Rebenbuhler und Rachfolger in der Gunst des Wiener Theaterpublikums zu vergleichen: mit Johann Restrop (1802—1862).

Eine gewisse Aehnlichkeit besteht allerdings awischen biefen beiden Dramatikern: beide Wiener Kinder, beide Sohne ber Bubne, beibe Schauspieler, bevor fie, burch einen Zufall, Autoren murden. Allein, wenn man Raimund mit einem interessanten, äußerft lebhaften, ungeftumen, schwungvollen Jüngling von schrankenloser Phantafie vergleichen kann, einem Jungling, beffen Kraft noch in Ballung ift, ber aber von Zeit zu Zeit fich in sein Inneres verfenkt und babei ein tiefes und empfindsames Gemut sowie eine philosophische Lebensanschauung verrät — so kann man Restrop mit einem alten Charlatan vergleichen, ber es gewohnt ift, auf ben Märkten mit Lugen um fich berumzumerfen, bei den angetruntenen Buhörern ein lautes und ausgelaffenes Gelächter gu erregen und die Bauern zu verblüffen. "Wenn der an einer Rose gerochen hat, fo ftinkt fie," fagte Friedrich Bebbel von ihm. Und Reftrop gefteht felbst: "Ich habe immer bas Schlimmfte von anderen wie von mir felbst vorausgesetzt und habe mich nie getäuscht." Diese ffeptische, talte und trocene Ueberzeugung nimmt man in allen seinen Studen mahr: unter ber bunten Säufung von Bilbern und Wigen blidt die burre, spiegburgerliche Moral eines Wenschen hervor, der jedem Ideal entsagt hat, und dessen Gott der niedere Teil, der Gott venter ist. Daher bei ihm, im Gegensat zu Raimund, die Anbetung des Reichtums — es versteht sich, eines gut verwalteten, sorgfältig bewahrten Reichtums, der nicht, wie von zwei der Bagabunden im "Lumpazivagabundus" verschwendet, sondern, wie vom dritten, ausbewahrt und vermehrt werden soll. Treue und Liebe sollen wie im "Mädchen aus der Borstadt" oder "Ehrlich währt am längsten" durch Reichtum gekrönt werden — der nie schadet.

Man begreift, daß eine solche an der Erde hintriechende Art des Schaffens, ohne irgend einen tieseren Gedanken, mit den allertäglichsten Absichten und Gesinnungen dem alltäglichen Publikum gefallen mußte. In Nestrops Possen sehlt keineswegs ein zwar nicht gewählter, aber dafür desto reichlicher sprudelnder Wiz, bestehend aus Verwechslungen, aus Vortspielen, wo der Gedanke zwar immer eine trostlose Banalität ist, die aber die Kunst des Versassen und des Schauspielers — wie es auf der Volksbühne geschieht — in die Länge zu ziehen und damit das Publikum wohlseil zu erheitern weiß — und dieser Wiz ist oft prickelnd und stets unsein. Und man begreift auch, daß diese unedle und plebezische Kunst der Raimundschen, die sich auf einer größeren Höhe zu halten gestrebt hatte, den Vorrang absausen mußte.

Trot mancher gelungenen Scene, manchem hervorstechenden Charafter, besonders unter den Schurken, manchem genialen Lumpen, darf man dei Restroy weder tressende Charafterzeichnung noch logisch entwickelte Handlungen suchen. "Die paar bequemen Typen des liederlichen Bagabunden, des "dummen Kerls von Wien", des bösen Hausherrn und des koketten alten Weibes sind kaum mehr als die Haubenstöcke, auf die er seine Wiße hängt.") Die Handlung entwickelt sich nach der Willkür des Versassensten Scenen und der so beliebten Couplets.

Wie der phantasievolle Raimund und der naturgetreue Anzengruber im guten Sinne des Wortes populär sind, d. h. leichtverständlich, in einer glücklichen Mischung von gesunden und vor jeder Ausschweifung zurückschenden Erfindungen, wobei jedoch großmütige Gedanken und überraschende Sinfälle nicht aussgeschlossen sind, mit einem gesunden Wiße — so wimmeln Restrops

<sup>1)</sup> R. DR. Dener, G. 171.

Stücke, der scheinbar die gewöhnlichsten Satungen der Moral achtet, von Gewöhnlichem und Alltäglichem, von Gemeinplätzen, von oft gemeinem, oft kindischem Witz. Wie sade ist z. B. in seinem berühmtesten Stücke, im "Lumpazivagabundus", jene Lesung eines Briefes, wo die zwei des Lesens Unkundigen dreimal den Glauben äußern, daß der Vorlesende in eigener Person redet, wo, da der Vorlesende unterbrochen und von neuem anfangen muß, die Zahl hundert von den Hörern auf zwei- und dreihundert gesbracht wird.

Wenig Ebles war an Nestron, dagegen viel Hämisches, und deshalb gelangen ihm auch Parodien am besten. Die von Hebbels Judith (1860) ist voll "triumphierenden Wizes". Jedenfalls ist es natürlich, daß er zu seiner Zeit einen großen Erfolg hatte, und nicht minder natürlich ist es, daß er jetzt immer mehr in Bergessenheit sinkt.



## Karl Gukkow.

(1811—1878.)



In den dramatischen Dichtungen der klassischen Periode hatte man vor allem die tragische Schönheit der menschlichen Konslikte gesucht und man kümmerte sich nicht darum, das Drama der Berfechtung oder Berteidigung von Ideen, oder gar von Tagesfragen dienstdar zu machen. Rur der höchsten Idee der menschlichen Freiheit und dem Rampse gegen verrottete Zustände in herrschenden Kreisen diente Schillers und zum Teil Goethes jugendliche Dramatik und Lessings "Emilia Galotti", und die große Humanitätsidee predigte "Nathan der Weise". Auch im dramatischen Schassen Kleists, mit Ausnahme der "Hermannsschlacht", sowie in dem von Hebbel und Ludwig einerseits und des einsamen Grillparzer andrerseits, wenngleich sie verschiedene Kunststile vertreten, hat man doch das Gemeinsame, daß sie keinen anderen Zweck versolgen, als die Darstellung menschlicher Seelen im Lebenskampse.

Aber im zweiten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts fingen die Zeiten an, durch neue Lüfte aufgeregt zu werden, welche, aus Frankreich und aus der Welt der Wissenschaft wehend, die wachsamsten Geister in Gärung brachten, die Vorboten politischer Umwälzungen. Der Frühlingssturmwind des Jahres 1848 zog heran.

Die Hoffnungen, die man auf die Julirevolution des Jahres 1830 gesetzt hatte 1), gingen nicht in Erfüllung. Das Pariser Bolk und die Studenten hatten für die schlimmste Sorte von Aristo-

<sup>1)</sup> Man vergleiche zu Heines begeistertem und wohl auch gefühltem lyrischen Ausbruche in "Nordernen" Mazzinis Worte: "Noi ei prostrammo nell' entusiasmo davanti al sole del Luglio" ("wir warfen uns im Enthusiasmus vor ber Julisonne nieder").

fratie, für die Geldaristokratie, die Kastanien aus dem Feuer geholt. Aber einen Ersolg hatte sie dennoch: sie rüttelte die seurigen Geister in allen Ländern Europas auf und setzte die Geistesverwandten miteinander in Berbindung, sowohl in jedem einzelnen Lande, als auch, hauptsächlich durch die Wirkung Wazzinis, in den verschiedenen Staaten untereinander. Nicht nur von den "vereinigten Staaten Europas" redete man in Italien und in Deutschland, sondern auch von einer europäischen Litteratur.

Damals, am Anfange ber breißiger Jahre, vereinigte fich eine Gruppe junger Schriftsteller in Deutschland, nicht so sehr burch bas Gemeinsame bes politischen und litterarischen Strebens, als durch bas Gemeinsame ber Berfolgung feitens ber Staats= gewalt zu bem geiftigen, feineswegs formellen Bunbe, ber zuerft von dem Mitgliede und Acfthetiter der Schule, wenn man fie fo nennen barf, von Ludolf Wienbarg 1), bann vom Denungianten Bolfgang Menzel und bem berüchtigten Bunbestagserlaffe vom 10. Dez. 1835 "Das junge Deutschland" getauft wurde. Ihre Werke, auch die noch ungeborenen, wurden in den Bann gethan und die Schriftsteller felbft jum Teil in ficheren Bewahrfam gebracht, zum Teil gezwungen, in der Fremde zu leben. Aber die Regierungen erreichten baburch bloß bies, baß fie ben in gemeinverständlicher Beise und in der unschuldigen Form von Reiseein= drücken, Novellen, Romanen und auch Dramen niebergelegten politischen und zum Teil sozialen Ibeen ber jungen Schriftsteller größere Stärke und Mitteilungefraft verliehen: fie machten nämlich die große, trage Maffe ber Gleichgültigen, die eben das große Bublitum bilden, auf die jungen Sittopfe aufmertfam. für die gesellschaftliche Ordnung, die Sitten und die Religion gefährlich erflärten Schriftsteller zogen die allgemeine Reugierde und Teilnahme auf fich und beherrschten eine geraume Beit lang die Tagespresse, die schöne Litteratur und die Bubne. Die ein= heitliche politische Richtung, welche darnach strebte, eine freiheit= lichere Ordnung an die Stelle der Bleidede der Reaftion zu fegen, welche damals über allen Neugerungen bes öffentlichen Lebens in ben meiften europäischen Staaten laftete, machte aus bem Bauflein Dieser Schriftsteller eine Art von Berbundeten. In der Litteratur jedoch ging jeder seinen eigenen Weg und pflegte die zur Entfal-

<sup>1)</sup> Bgl. die vorzügliche Arbeit: "Ludolf Wienbarg, ber Aefthetiker bes jungen Deutschlands" von Dr. Viktor Schweizer, Leipzig 1898.

tung seiner Geistesart angemessenste Gattung. Sie waren nicht so sehr eine litterarische Schule als eine politische Partei, die litterarisch das Gemeinsame hatten, daß sie sich der schönen Litzteratur als Mittel zur Verbreitung ihrer politischen und teilweise sozialen Ideen bedienten. )

"Die Tendenz ift die Seele des jungen Deutschlands; und zwar in politischer Hinficht die liberale, in ethischer die individualistische Tendenz. Aber — die Tendenz, die fie haben, durfte wohl eine mußige Poetenstimmung aufwiegen", bemerkt R. D. Mener (S. 213). Andrerseits behauptete Bulthaupt (S. 258): "Ihre beständige Polemik und Tendenzmacherei verweift fie für immer aus dem Reiche, wo die Dichter, die mahrhaften Dichter, wohnen. Denn noch nie hat der wahre Rünftler, sei er Boet oder Musiter, Maler ober Bilbhauer, mit seiner Runft etwas erreichen, mit ihr fischen wollen." Alfo: bie "Runft für bie Runft", eine Formel, die Mazzini als atheiftisch bezeichnete.2) Man kann nicht leugnen, daß die politischen und religiösen Ueberzeugungen, aus benen fich eine Tenbeng bilbet, nicht nur im Leben, sondern auch in ber Runft eine große Bebeutung haben; fie bilben bas Beruft der menschlichen Perfonlichkeit, sie find der Rerv des Charakters, fie werben zur Kraft bes Temperaments, und fein großer Runftler,

<sup>1)</sup> Auch Mazzini sagte: "La letteratura era per noi mezzo, non fine" ("Die Litteratur mar für uns Mittel, nicht Zwed"). Ferner: "Gli scrittori esplorano i bisogni dei popoli, discendono a interrogare il core de'loro fratelli, e ne rivelano il voto segreto, purificato da quanto acquista di basso nelle relazioni umane. Costituiti a interpreti del comune pensiero, essi antivedono e aiutano le gravi mutazioni sociali." ("Die Schriftsteller forfchen nach ben Bedürfniffen ber Bolter, fteigen in bas Berg ihrer Bruder hinab, um sie zu befragen, und offenbaren ihren geheimen Bunich, gereinigt von allem Riedrigen, ben er in ben menfchlichen Berfihrungen annimmt. Bu Dolmetschern des gemeinschaftlichen Gedankens eingesetzt, seben sie die schweren Beränderungen der Gesellschaft voraus und fördern fie.") Und ferner: "Le letterature, considerate come un sacerdozio morale, sono espressioni della verità dei principii, mezzo potente d'incivilimento" ("Die Litteraturen, als ein sittliches Brieftertum betrachtet, find ber Musbrud ber Bahrheit ber Brundfate, ein machtiges Mittel gur Berbreitung ber Civilifation"). Und wie Guttow und die anderen Jungdeutschen sich mehr von der öffentlichen Meinung leiten ließen, als daß fie fie nach Urt der wahrhaft großen Dichter und Schrift= fteller leiteten, fo war auch fur Maggini "bie öffentliche Meinung die Konigin ber Welt" (nopinione regina del mondo").

<sup>3) &</sup>quot;L'arte per l'arte e formola atea, come la formola politica: ciascuno per se." Unb auberswo: "I veri confini dell'arte sono segnati dall'utile e dall'inutile."

besonbers kein großer Dichter, entbehrte solche Ueberzeugungen. Doch bilbet nicht etwa die Ueberzeugung, die Meinung, die Tenbenz einen Künstler, wo keiner da war, ebensowenig wie sie ihn andrerseits nicht zerstört, wo er von Gottes Gnaden vorhanden war. Wir haben einen Beweis dafür in eben dieser Schule des "jungen Deutschlands", wenn man sie in etwas weiterem Sinne saft. Heine war ein großer Dichter und ein leidenschaftlicher Parteimann, und seine Kunst trug mehr als die feurige, revolutionäre Krast der anderen zu der Verbreitung ihrer Ideen in Europa bei. Heine bediente sich seiner Kunst nicht als eines Wertzeugs zur Aussprechung und Versechtung seiner politischen Meinungen, sondern diese beseelten und waren oft die Eingebung seiner Kunst, weil sie den Künstler selbst beseelten.

Wie man in den begeisterten und feurigen Erzeugnissen der Schriftsteller der "Giovine Italia" keinen künftlerischen Wert suchen darf, so besitzt auch bei diesen Jungdeutschen, welche die Freiheitsbegeisterung gleichsam für ihre Muse und beständige Eingeberin ihres Schaffens hielten, die Form keineswegs jene Kunstvollendung, welche das fortdauernde Ziel der Dramatiker war, die wir disher betrachtet haben. Sie erfreuten sich dagegen natürlicherweise, eben weil ihre Werke Augenblicksproduktionen waren, die den Stredungen der Zeit mit Absicht entsprachen, des Beisalls und der Teilnahme der Zeitgenossen. Während Hebbel in mühsamem Ringen sich sast verzehrte, versahen viele Jahre hindurch, neben den epigonenhaften Ausläufern der Klassiker, Laube, Guystow und andere noch geringere geistes- und kunstverwandte Talente die deutschen Theater mit neuen Bühnenwerken.

Die Dramen ber Jungbeutschen wurden zum größten Teile, wie Schillers "Räuber", in tyrannos geschrieben. Allein, wenn sie zwar vom großmütigen und seurigen Unwillen des stürmischen jungen Dichters ausgingen, so gelangten sie nie durch den Zaum der Runst zu jener Ruhe und Formvollendung, die für Litteraturwerke das Siegel der Unsterdlichseit sind. Sie kämpsten Tag um Tag die Rämpse des freien Gedankens gegen geistige Beschränktscheit, der Unabhängigkeit gegen die Unterdrückung. 1) Sie suchten

<sup>1)</sup> So auch Massini: "Poiche i tempi ci vietano l'opre del braccio, noi scriveremo" ("da uns die Zeiten die Thaten des Armes versagen, so wollen wir schreiben").

bie Gegenstände zur Aeußerung ihres Unwillens und ihrer Liebe in der Gegenwart wie in der Bergangenheit. Sie gaben ihren Gefühlen und Tendenzen Gestalt im Luftspiel oder im Trauerspiel, in gebundener und ungebundener Rede, in Reiseerzählungen, in Rovellen und Romanen, auf der Bühne oder in den Zeitungen, welche zu jener Zeit ihre immer wachsende Bedeutung zu erwerben begannen — und ihre Werke haben für uns Spätergeborene immer das Interesse von Seiten erlebter Zeitgeschichte. Und es bleibt das Verdienst dieser Schriftsteller, daß sie die deutschen Bühnen von den blutlosen und wortreichen Schemen der Klassistersepigonen befreit haben, um Personen darauf treten zu lassen, die, wenngleich oft in Pariser Tracht, sich der lebendigen Wirklichkeit der Zuschauer näherten, und den Schilberern des wirklichen, natürlichen Lebens den Weg bahnen sollten.

Karl Guptow (1811—1878) verdantte ben Anfang seiner Berühmtheit, Die mit ber Beit zu einer Art von Diktatur Gottschedschen Angebenkens wurde, feinem "schauderhaften" Romane "Wally ober die Zweislerin" (1835). Eine richtige Idee und Tendenz, die bei Wienbarg "bas Recht des Sinnlichen gegen die Anmagungen bes Spiritualismus" lautete, welche bann, für die große Menge icon abschreckenber, von Heine "bie Emanzipation bes Fleisches" genannt wurde, wurde hier, mit unglücklicher Rachahmung von Fr. Schlegels "Lucinde", in einen folchen Sumpf von Unfittlichkeit getaucht, daß fie dem vierundzwanzigjährigen Berfasser eine dreimonatliche Kerkerhaft einbrachte. Unerschrocken sette aber der stets rührige Guttow in seinen Schriften jenes Zerstörungswerk fort, welches die jungbeutsche Schule kennzeichnet. Der junge Laube hatte ausgerufen: "Was nicht von felbst sterben will, muß totgeschlagen werben." Guttow aber war noch fühner und wirkfamer als Laube in bem Berftorungswerke, bas er als Journalift angefangen hatte und bann als Erzähler und Bühnenbichter fortsette.

Guttow ist der größte in dieser Schule, der man litterarisch Börne und Heine nicht zuzählen kann, weil diese kraft ihrer inneren Borzüge einen selbständigen Plat in der Litteraturgeschichte ein= nehmen und mit Recht "isolierte Genialitäten" benannt wurden.

Es ist nicht unsere Aufgabe, uns mit dem Erzähler Gupkow

zu beschäftigen, obwohl er auch auf diesem Gebiete für seine Zeit Bedeutendes geleistet hat. In ben "Briefen eines Narren an eine Närrin" steckt er noch ganz in der Romantik. "Maha Guru, Geschichte eines Gottes" (1833) locte ben Lefer burch bas orientalische Koftum — die Handlung spielt im Drient, in Tibet —, nach dem Muster der "Lettres persanes" von Montesquieu und ber "Contes" von Voltaire, und wurde zum Tummelplate für die freiheitlichen Ibeen und Ueberzeugungen und die Ironie des Berfassers. Seine nach bem Mufter von Eugen Sue verfaßten großen Romane "Die Ritter vom Geifte" (1850—1851) und "Der Zauberer von Rom" (1858—1861) hat er felbst als "Romane bes Nebeneinanders" bezeichnet. Und dieses Berfahren schadete ihm auch in seiner reichen Bühnenproduktion, wo die Säufung verschiebener und bunter Zwischenfälle ber Uebersichtlichfeit und ber Rraft des Aufbaues schadete.

Rudolf Gottschall bemerkt, der Verfasser des "Uriel Acosta" habe den Geift voll Fragezeichen gehabt. Nicht nur in der Bolemit und in den philosophischen Schriften fieht man diese Sucht zur immerwährenden Frage und zur Anzweiflung von allem und Auch in seinen bramatischen Werken tritt die Zweifelsucht iedem. bervor, in beren Banne sein unruhiger Beift ganglich beberrscht Deshalb sagte man auch, es fehle ihm an Gefühl. Und in der That konnte aufrichtiges und warmes Gefühl bei jener unablässigen Forschung nicht bestehen, fraft beren er sich bei jeber Erscheinung nach bem Warum, bem Woher und bem Wohin fragte. Er war andrerseits auch ein zu ernster und aufrichtiger Beift, um fich in ben leichten poetischen Zweifel Beines zu wiegen: ein Mißtrauen gegen fich selbst ließ ihn seine Triebe und seine Empfindungen bis zur Wurzel fühlen, und er sagte über fich selbst Die bezeichnenden Worte: "Ich ftoge absichtlich bas Weiche von mir felbft jurud."

Dadurch geschah aber, daß er nach Abweisung jeder natürlichen Zärtlichkeit in seinen Werken nur jene Gefühle bestehen ließ, die zu seinem leider oft schrullenhaften Verstande stimmten, und so sehen wir mit Verwunderung an der Stelle der Empfindung. Empfindelei, und zwar oft barocke Empfindelei, neben umstürzlerischen Ideen.

Dazu kommt noch, daß Guttow bis etwa zum Jahre 1870 in schlimmen materiellen Verhältnissen lebte und von Polizei und Bensur versolgt wurde. Herb und von keineswegs liebenswürdiger

Gemütsart, stets vom Zweifel an seinen Kräften und an seinen Talenten gequält, tam er sogar bahin, daß er Hand an sich legte.

Durch die Not war er gezwungen, in der Eile zu arbeiten, und in seinen Werken bis zum Jahre 1840 merkt man diese Sile des Schaffens, verbunden mit Wißtrauen gegen sich selbst, wobei keine dichterische Inspiration aufkommen konnte.

Als Bierundzwanzigjähriger gab er seine erste Tragöbie "Nero" (1835) heraus, die ohne Kücksicht auf die Bühne im großen al fresco-Stile Grabbes geschrieben wurde. 1839 folgte die bürgerliche Tragödie "Richard Savage", welche nach der damaligen Wode den Rebentitel "Der Sohn einer Mutter" dazubekam. Es handelt sich darin um die Abenteuer und Gesühle eines jungen Mannes, des Sohnes einer Lady, der herangewachsen war, ohne seine Mutter zu kennen, dabei sie aber instinktiv und leidenschaftlich liebte, eine Art Gennaro in der Lucrezia Borgia. Aber im Gegensaße zum berühmten Drama Bictor Hugos, als Savage, der als Dichter in London bejubelt wird, seine ersehnte Mutter sindet, will sie von diesem Zeugen eines Makels ihres Lebens durchaus nichts wissen. Er stirbt insolge der schrecklichen Enttäuschung in seiner leidenschaftlichen Kindesliebe.

1842 versuchte Gustow wieder die Bühne mit "Werner oder Herz und Welt". Der Titel sollte den Gedanken nahe legen an das dem "jungen Deutschland" geläufige Thema von dem Gegensate zwischen Ibeal und Wirklickeit, zwischen den Forderungen des Herzens und der Tyrannei des Lebens. Allein Gustow verwickelte das Thema durch Episoden und andere Motive, wie z. B. das der Vertauschung des bürgerlichen Namens des Helden mit dem adeligen seines Schwiegervaters, damit er auf diese Weise einen Adelstitel bekommen kann. Und das Drama endet in der That mit den Worten: "Kein Mann von Chre wechselt ohne die innere Notwendigkeit der Ueberzeugung seine Religion; kein Mann von Sefühl wechselt den Namen seiner Eltern". Und dadurch hat der Versasselt die dramatische Kraft seines Werkes vollends geschwächt und an die Stelle der Empfindung Empfindelei geset.

Ein Mann, der in ein Mädchen wahnsinnig verliebt ist und zugleich seine gute Frau liebt, und auf jene nicht verzichten kann — die unerlaubte Liebe des verheirateten Mannes zu einem

anderen Weibe bilbet auch den Inhalt von Hauptmanns "Einsame Menschen", und hier ist der Ausgang tragisch. Durch die Unschlüssigkeit, die der Dämon nicht nur Gupkows, sondern seiner ganzen Schule war, kam er nicht dazu, jenen Gedanken zu entwickeln, und so geschah es, daß er uns einen schwachen Menschen vor die Augen stellte, der zu keinem Entschlusse gelangen kann, und in sein Heute, wie auf einen offenen Platz, die Leidenschaften, die es bestürmen, ein- und ausgehen läßt.

Leider ift ein Mann wie Werner, der feine Braut verläßt, um, wie man fagt, eine gute Bartie zu machen, feine Seltenheit, und es war unnug, daß Gugtow feiner Zeit ben Schimpf anthat und es von seinem jämmerlichen helben "bem Geifte bes Jahrhunderts fich in die Arme werfen" nennen läßt. Nicht unwahrscheinlich ift es auch, daß in diesem schwachen Belben, als er nach einigen Jahren der Ehe mit bem geliebten Mädchen zusammentrifft, die Flamme der Jugendliebe wieder auflodert. Gar nicht unmöglich ift es auch, daß er nach einigen Wochen des Rausches erkennt, daß die Gattin ein Recht auf seine Liebe hat und daß es am Ende beffer für ibn ift, inmitten feiner Bauslichteit gu bleiben und auf jede romantische Laune zu verzichten, beson= bers als das geliebte Mädchen sich vor ihm in die Ehe mit einem Das ist alles begreiflich. Aber Werner wird andern flüchtet. dadurch mahrlich kein idealer Held, wie Guttow beabsichtigte und vermeinte, und seine schlaffe Seele tein Stoff, der für einen bramatischen Zusammenftoß geeignet ware. Sein Charafter entbehrt, trot der schönrednerischen und Inrischen Farben, des lebendigen Organismus, der Blafticität, welche die Buhne beischt. Er ift auch, auf dem Gebiete des praktischen Lebens, wie Uriel auf dem der Spekulation, ein Zeugnis jenes Zeitalters ber Deklamation und ber Bolemit, wo man in der aufreibenden Gile einer fieberhaften Arbeit ber Runft nicht die Muße ließ, ein lebendiges Werk ans Licht zu bringen. Es ift zwar auch Samlet in ber Kunft ba, und sein schmerzlicher Charafter ergreift uns in seiner verhängnisvollen Unschlüssigkeit, die fich in eine trostlose Philosophie auflöst. Aber Hamlet geht burch seine Unfähigkeit, sich zu entschließen, durch seine Willenstrantheit auch zu Grunde. So auch ber andere Unschlüssige, ber biefem Werner ähnlich ist, Hauptmanns schwacher Johannes Bockerat, der in seinem philosophischen und spekulativen Zweifel an der Wirklichkeit bes Lebens zerschellt. Diefer Werner hingegen, ber bas Mittel findet, alles ins Gleiche zu bringen und glücklich zu leben,

ja sogar durch das leichte Opfer bes angenommenen abeligen Ramens seines Schwiegervaters und Wiederaufnahme seines bürgerlichen als edler Mann zu posieren, ist eine wahre Blattheit.

Auch der Held des Trauerspiels "Uriel Acosta" (1847) ist ein Denker, dem infolge der übermäßigen llebung der theoretischen Fähigkeiten die Energie der praktischen abhanden gekommen ist: er vermag es nicht, zu wollen. Der Dichter bemüht sich zwar in der Borrede, ihn gegen diese Anschuldigung zu verteidigen, daß er nämlich "ein schwankender und charakterloser Mensch" sei. Doch wohl vergebens: muß er ja doch selbst "eine scheindare Irritation der Konsequenz" zugeben. 1) Nach Leopardis Aphorismus, daß Denker weniger als gewöhnliche Menschen rasch in der Entschließung und wirksam im Handeln sind, ist auch Uriel, wie jene andere große Gestalt des Kaisers Audolf II. in einem zwar formlosen, aber sehr tiesen Drama Grillparzers, mächtig im Denken und unsähig im Leben. Auch Hamlet ist eine Spielart dieser Menschengattung.

An bieser Krantheit, der Krantheit des letzten Jahrhunderts, woraus der Pessimismus, der Weltschmerz kam, litt die ganze Schule des "jungen Deutschlands". Und zwar trotz ihrer revolutionären Tendenz und dem Drange, die sie beseelten. Und eben dieser ungeordnete und wilbe Drang trug in ganz Europa zur schnell vorübergehenden und geringen Wirksamkeit der Revolution von 1848 bei.

Der nihilistische und polemische Stempel ist allen Geisteserzeugnissen Gupkows eigen, sei es, daß er sich daran macht, geradewegs einen Irrtum ober einen Mißbrauch zu bekämpfen, deren tragische Folgen er zeigt, oder daß er ein Gesellschaftsvorurteil von seiner lächerlichen Seite darstellt, um uns zu unterhalten.

Doch vergebens fucht man neben bem Schutte, ben er mit

<sup>1)</sup> Bon Konsequenz kann man bei Gutzkow überhaupt nicht reden. So z. B. predigt eine Berson in seiner verworrenen und ungeschlachten Komödie "Die Schule der Reichen" (1841) gewaltig in kommunistischem Sinne gegen das Erbschaftsinstitut: "Das Erbe schus den Unterschied und salschen Rang der Menschen, das Erbe gab den Hatz, den Unterschied und salschen Rang der Menschen, das Erbe gab den Hatz, den Krieg, denn es empört den freien Sinn, das Ungedorne sich schon auf dem breiten Teppich nicht selbst erwordner Güter lagern dürfen." Aber dann nimmt er doch, als sich die Gelegenheit bietet, sein Erbteil an. Das ist wohl "der Geist des Jahrhunderts" oder — Gutzkows.

einer unermüblichen und rüftigen Zerftörung der Burgen der Bergangenheit aufhäuft, die festen Grundlagen des Zukunftsbaues, der sich an ihrer Stelle erheben soll. Sowohl Gustow wie seinen Genossen mangelt die feste Grundlage eines positiven und praktischen Systems, und seine Helden leiden darunter, angefangen von jenem Uriel Acosta, der sein Lieblingsgeschöpf zu sein scheint, und der unzweiselhaft eine der bedeutendsten Gestalten des deutschen Theaters ist.

Gabriel Acofta ist ein portugiesischer Jube, der zusammen mit seiner Familie als Rind in seinem Geburtsland getauft und in der katholischen Religion auferzogen worden war. Ins freie Holland ausgewandert, tehrt die Familie zu dem angestammten Glauben gurud. Gabriel nimmt feinen jubischen Ramen Uriel wieber an und zugleich, aus Chelmut, ben Glauben feiner Bater, obwohl der afthetische Blang des fatholischen Rultus seinem fünftlerischen Gemüte beffer zusagte. Er ist aber ebensowenig Jude als Chrift, und er benkt und studiert unabhängig von jedem pofitiven Glauben. Das Buch, das die Frucht feiner Spekulationen ift, wird aber von ber Synagoge verworfen, ber Berfaffer aus ber Glaubensgemeinde verstoßen und verflucht. (Es ist das Schickfal eines anderen jubischen Denters in Holland, Baruch Spinozas, ber auch mit seinem großen Namen in das Gupkowsche Trauerspiel hereinragt und zwar als Kind, als Neffe und Schüler Uriels, eingeführt ift.)

Hier eben sett ber Konflikt des Dramas ein. Denn im Augenblicke der Berfluchung, als alle, auch seine Brüder, sich mit Schauber von Uriel abwenden und er allein, zu Boden geschmettert, zurückbleibt, eilt mutvoll zu ihm eine Jungfrau, Judith, die Tochter des reichen, kunstliebenden und genialen Bankiers Manasse, die einstige Schülerin Uriels in jeder Art philosophischer Studien, welche jest mit dem reichen Ben Jochai verlobt ift. Das Unglück des Lehrers sördert im Herzen des Mädchens das Auflodern einer undewußten Liebe, die zugleich eine geistige Berwandtschaft ist. Ihr von Natur edler und genialer Bater hindert das Mädchen nicht, sich von der eingegangenen Berpslichtung zu lösen, und giebt sogar dem von allen verlassenen Philosophen heimlich in seiner Billa ein Obbach.

Allein bieser Ebelfinn kommt bem Manasse sehr teuer zu stehen. Seine Glaubensgenossen, besonders der abgedankte Brautigam Judiths, führen gegen ihn auf der Börse einen unbarmherzigen Krieg, und er sieht ben gänzlichen Ruin vor sich. Auch Uriels Brüber sehen sich, eben infolge des von der Synagoge auszesprochenen Bannes, in ihrem Handel zu Grunde gerichtet, und sie kommen mit der alten blinden Mutter, von ihm einen Widerzuf zu erslehen.

Und hier liegt der heitle Puntt des Dramas, der so vielen Tadel hervorgerusen hat. Uriel vermag es nicht, dem Flehen der Brüder, der alten Mutter und Judiths zu widerstehen, und er willigt ein, das zu verleugnen, was er als Wahrheit erkannt hatte.

Der Widerruf geschieht unter ber vollen Begleitung demütigender Bräuche. Als das Opfer gebracht ist, gewinnt er die schreckliche Erkenntnis, daß es ganz unnüt war: denn seine Mutter ist inzwischen gestorben, seine Brüder wandern aus, und Judith muß den früheren Bräutigam heiraten, um den Bater vom Banstrott zu retten, zu dem ihn Jochai und seine Anhänger unsehlbar bringen würden, wenn er nicht die Tochter zum Einhalten des Cheversprechens bewege.

In der Scene der Abschwörung muß Uriel, an der Schwelle der Spnagoge auf den Boden hingestreckt, ertragen, daß alle Hinausgehenden auf seinen Leib treten. Der erste, der auf ihn tritt, ist Judiths Bräutigam, der sich so wegen des vom Nebenduhler erlittenen Schimpfes rächt und ihm mitteilt, daß er noch am selben Tage die Hochzeit mit Judith seiern wird. Jest springt der Unglückliche vom Boden auf und macht mit zornvollen und wütenden Worten jener ganzen Schmach und Lüge der Abschwörung ein Ende, jest erst, da er den Lohn dafür sich entgehen sieht.<sup>1</sup>)

Dieses Handeln Uriels mag ja wohl menschlich und allgewöhnlich sein. Es ist aber nichtsdestoweniger unwürdig und gemein. Dieser Denker, dem so ganz und gar die Ueberzeugung und Folgerichtigkeit im Handeln mangelt, kann uns nicht gefallen, wenn er uns nicht als die Studie einer charakteristischen Menschenindividualität vorgeführt wird, etwa wie Grillparzers Rudolf II. — der aber doch folgerichtig ist —, sondern als ein Idealtypus,

<sup>1)</sup> Graufam, aber wahr fagt Bulthaupt (S. 306): "Die Rechnung, die Uriel, von seinem Gefühle getrieben, aufstellt, ist durchkreuzt worden, — hinc illas lacrimas!" Und schon früher hieß es bei Jultan Schmidt (S. 122): "Stellen wir uns vollends vor, seine Abschwörung hätte die gewünschte Frucht getragen, er hätte durch die Schmarren auf seinem Rücken die Hand der reichen Judith erkauft, welcher Abgrund von Erbärmlichkeit öffnet sich da!"

gleichsam als Fahne für eine Umgestaltung von sittlichen und religiösen Zuständen, als Kämpfer des Lichtes gegen die Finsternis, des freien Gedankens gegen starre Ueberlieferung, im Pathos einer Tragödie. Und auch sein gemeiner Tod durch den Pistolenschuß im Garten Manasses, wo Judiths Hochzeit geseiert wird, vermag es nicht, ihn durch den tragischen Nimbus zu erlösen und zu erhöhen. (Biel glücklicher getroffen ist seine ursprüngliche Gestalt in des Dichters Erzählung "der Sadducäer von Amsterdam" [1833], wo Uriel gar nicht auf den Helden hinausgespielt wird, sondern ein schwacher, schwankender und unglücklicher Mensch ist, der unser volles Mitseid erregt und verdient.) Judiths Selbstmord hingegen durch Gift, die auf diese Weise nach Rettung ihres Baters einer verhaßten Ehe sich entzieht, ist rührender, mit ihrem Charakter übereinstimmender, und dieser einzigmögliche traurige Ausgang erscheint als tragisch und dichterisch.

Unftreitig ift "Uriel Acosta" Gustows höchste dichterische Leistung. Wenn man von der Schwäche und geringen Wahrheits-liebe des im Grunde edlen Helden absieht, so ist das Trauerspiel gut geführt, ohne Weitschweifigkeit und unnütze Episoden, von so tieser dichterischer Empfindung und Innigkeit, als es Gustow nur irgend möglich war. "Tieses, Treffendes und Bedeutendes, das sich dem besten aus dem "Nathan" an die Seite stellen läßt, und dazwischen wieder deklamatorisches Pathos und Berauschung an der Phrase."") Acosta sließt aus Gustows Herzen. Das Beste, das Poetischeste, was im Dichter selbst war, hat er in seinen Helden hineingethan — auch seine Schwäche. Und gar oft, zu oft, hören wir durch Acostas Mund den Dichter selbst reden.

An dichterischen, ja auch genialen Zügen sehlt es in diesem Drama aus Gustows Reisezeit nicht (es wurde im Jahre 1847 geschrieben, als der Dichter 36 Jahre alt war), das gewiß, auch was die Form betrifft, sein vollendetstes und gelungenstes ist. So die Gestalt des neunzigjährigen jüdischen Priesters Ben Akiba,

<sup>1)</sup> Ganz richtig hatte schon Bulthaupt (S. 805) geurteilt: "Er ist ein armer, von einem schweren Geschick heimgesuchter Sohn und ein noch unglüdelicherer getäuschter Liebhaber — und damit soll er sich genügen lassen." Die pathetische Rede: "Stürzt, ihr Felsen, von meiner Brust! Du Zunge, werde frei!" erklärt er mit Recht für "eitel Wortschwall und Phrase". Und daher kommt: "In dem Augenblick, wo er am heldenhaftesten sein sollte und scheinen möchte, ist er es am allerwenigsten".

<sup>2)</sup> Rlaar, S. 222.

ber auf seine zwei Stäbe gestügt auftritt und bem zweiselnben, mit sich selbst kämpsenden Uriel immer wiederholt: "Alles schon bagewesen!" Auch de Silva, der gebildete und tolerante Arzt, ist ein gelungenes Bild eines deutschen Resormjuden aus Guzkows Zeit. Allein die polemische Tendenz verdirdt dieses Werk, weil es die Charaktere fälscht, die zu viel beweisen sollen und sich daher nicht in der naiven Natürlichkeit des wahren Lebens äußern können.

Ueberhaupt ift Guykow das Gegenteil von einem naiven Dichter. Alles ist bei ihm Absicht, und das Zuviel verdirbt auch das Beste.

So 3. B. hatte bas Auftreten bes Anaben Spinoza, im richtigen Maße gehalten, dem Drama nur zu gute kommen und für das Bange symbolisch werden können. Ueberdies hatte biese Episobe den Trauerflor, den, nach Bulthaupts Ausbruck, das Werk trägt, etwas zerreißen können. Im nachdenklichen Kinde, bas Blumen pflückt, hätte bem gerührten Zuschauer ber Rächer Uriels und ber Sieger im Rampfe bes freien Denkens und ber freien Wissenschaft erscheinen sollen. Gin großer geschichtlicher und symbolischer Fernblick war damit gegeben. Aber man vermißt auch hier Raivetät und Ratürlichkeit, die Supkows Wesen nun einmal fremd waren. Und wenn auch der kleine Baruch Spinoza nicht so unausstehlich naseweis ift, wie ber kleine Wolfgang Goethe im "Königsleutnant", so ist er boch tein Kind, an bem man eine Freude haben konnte. So wird auch diese Episode falsch, trop ber schönen Berfe Acostas, aus benen, so wie aus bem gangen Stude, nach Bulthaupts trefflicher Bemerkung, "ber tragische Awiespalt, das Leid in Guttows eigenem Leben und Schaffen wiedertlingt":

> "D benke nicht, mein Kind! Schlaf' wie die Blume, Die hold in ihrer bunten Schönheit blüht Und sich nicht kümmert, wer sie wohl erschuf; Laß deinen Geist nur wogen wie das Meer, In seiner tiessten Fülle stolz sich schaukelnd, Bleib' auf der hohen See, sern von dem User, Bo Menschen dich mit ihren Fragen quälen: Bist du ein Jude, bist du wohl ein Christ, Bist Niederländer, bist dem Botte hold, Bist du, daß einer oder alle herrschen? Ber so dich frägt, den höre nicht, mein Knabe, Und laß die Antwort dir im Busen ruchn!"

Uriel Acosta wurde in sast alle gebildeten Sprachen übersetzt und wurde um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts gleichsam zum Drama der religiösen Aufslärung und des freien philosophischen Denkens. Bielleicht "genießt es auch den Triumph, wenigstens in einzelnen Momenten des Rampses zwischen Satung und freiem Denken noch heute zündend zu wirken", wie Klaar sagt. Iedenfalls ist es, abgesehen von dem nicht abzusprechenden litterarischen Wert, auch für uns Rachgeborene interessant als ein Dokument vergangener Zeiten und erreichter Ideale, die eben deshalb ihren einstigen Glanz verloren haben.

Guttows beste Leistungen sind aber nicht auf dem Gebiete der Tragödie zu suchen. Tief unter "Uriel Acosta" steht das ein Jahr darauf (1847) entstandene und am 1. Januar 1848 aufgeführte historische Trauerspiel "Bullenweber". Es ist einer der ersten Bersuche, lokalgeschichtliche deutsche Personen und Ereignisse tragisch zu verwerten. Es ist in gut gemeintem realistischen Stile versaßt, und insoweit ein bedeutender Fortschritt gegen das sechs Jahre vorher geschriedene schwülstige historische Trauerspiel "Patkul" (1842), wo dieser Bertreter des deutschen Abels— der aber im Drama zu einer Art von Marquis Posa und zum Letten gestempelt wird— durch den Berrat des Königs Friedrich August von Sachsen und Polen an die Schweden ausgeliesert wird.<sup>1</sup>) Aber das Trauerspiel "Bullenweder" ist äußerst zersahren. Bier Haupthandlungen gehen nebeneinander her, mit einer Unzahl von Episoden. Wir wollen dem Dichter geschicht

<sup>1)</sup> Nebenbei gesagt, sieht man auch hier Guptows Ungeschicklichkeit im Charakterisieren darin, daß aus dem schwächlichen Friedrich August ein feiger Bösewicht wird, der, nachdem er die Bollzieher des von ihm angeordneten Verrates hatte hinrichten lassen, "mit feierlichem Ernst" ausruft: "Im offinen Buche der Geschichte giebt es viele dunkte Stellen, die man nur enträtseln wird, wenn von allen Geheimnissen der Erde die Siegel sich öffnen, und von verschütteten Gradmälern der Wenschenbrust eine gerechtere Zukunft den Sand der Büste weht . . Bas zwischen und in diesem halbdunkten Moment geschehen, bleibt ein Geheimnis für die Welt, für die Geschichte. Wag sie meiner offnen That jest sluchen; in dem Geheimnis hab' ich mir selbst genug gethan." Gewiß hat Julian Schmidt recht, wenn er das "eine Geschichtsphilosophie" nennt, "die hart an Servilismus grenzt". Und sie geht vom Freiheitskämpfer Guptow aus, nur weil er auf nichts Geistreiches und Pikantes, das ihm gerade das ausgeregte hirn kreuzt, zu verzichten weiß.

liche Fehler nicht aufmußen, besonders den ganz unnüßen und zweckwidrigen, daß der demokratische Bullenweber nicht, wie es geschichtlich wahr ist, ein Opfer der aristokratischen Partei seiner Baterstadt Lübeck, sondern, man weiß nicht wie und warum, durch den Herzog von Braunschweig seinen Untergang sindet. Schlimm aber steht es, wenn Bullenweber, der ein Held der politischen Freiheit sein soll, wie Ucosta ein Bersechter der Freiheit des Denkens und Forschens, für die Freiheit der Sundschiffahrt kämpst und fällt und — hierin liegt, wie schon Julian Schmidt demerkte, etwas Komisches — der Sund ein Monopol der Lübecker und sür alle nichthanseatischen Städte abgesperrt sein soll, trot der lächerlichen Phrase: "Ein freier Sund für alles freie Denken, ein freier Sund fürs freie Handeln, ein freier Paß fürs ganze deutsche Bolk!"

Bon dem später (1852) entstandenen bürgerlichen, ja bäurischen Trauerspiele "Liesli" läßt fich auch nicht viel Gutes Es beruht auf einer mahren Begebenheit, auf einer Reitungsnachricht im "Schwäbischen Merkur" und es lehnt fich in der Auffassung an Auerbachs "Dorf und Stadt" an. Darin liegt nichts Schlechtes. Aus Tagesneuigkeiten von Zeitungen ift ein vorzügliches Luftspiel ("Die Kreuzelschreiber") und ein fehr gutes Trauerspiel Anzengrubers ("Der Fled auf ber Ehr'") hervorgegangen. Die schwäbische Bäuerin Liesli weigert fich, mit ihrem Manne auszuwandern, fie will nicht "mit ins Amerika geben". 3mar thaten bies zu jener Beit und fpater viele fcmabische und deutsche Bauernfamilien, was auch 3. B. in Auerbachs und Rofeggers Dorfgeschichten wiedergespiegelt wird. Dhne an "Schwabenftolz" zu benten, wie Bulthaupt thut, genügt die Anbänglichkeit der Bauern, allerdings mehr der Gebirgsbewohner (man denke an Roseggers "Jakob der Lette" und an Anzengrubers "Dertler"), an ihre Erbscholle. Der Schmerz ber bevorstehenden Trennung kann auch, trot Bulthaupt, fo ftart wirken, und gu einer verzweifelten That treiben, wie schon empfundenes Beimweh. Ueberdies — und baran that Gustow fehr wohl — ift ber Kall als etwas absonderlich gestellt: die kinderlose und ihren Mann liebende Liegli ift von einer frankbaften Schwermut, wohl Systerie, befeffen. Sie wird in ber erften Faffung bes Studs vom Gatten ermorbet, in ber zweiten tommen fie beibe burch Selbstmord um. Aber nicht die ethnographische und seelische Besonderheit wurde, wie Bulthaupt meint, dem Stücke schaben, weil "bas Drama immer und überall auf große allgemeinverständliche, überall wahre, also notwendige Züge rechne" — man müßte sonst viele neuere trefsliche Dramen, ja die meisten, verdammen, die eben auf solche besondere anormale Persönlichkeiten gebaut sind, und man müßte in der Wiederholung und im Wiederkäuen der alten Then verstümmern —, sondern es leidet, wie derselbe trefsliche Kritiker richtig herausgefühlt hat, an "der Unbeweglichkeit und Entwicklungslosigkeit". Die Notwendigkeit des verzweiselten Schrittes ist nicht aus der besonderen Persönlichkeit dargethan, und von einem eigentlich dramatischen Konslikt kann keine Rede darin sein. —

Nein, nicht im Trauerspiel hat Gustow sein Bestes geleistet. Durch seinen satirischen Seist war er auf die Komödie gewiesen. Und im Lustspiele hat er sich eine ehrenvolle Stelle erworben. Wenn auch wohl nicht für alle künstigen Zeiten — was nur wenigen Auserwählten gegeben ist —, so hat er doch für seine und die nächstliegende Zeit drei Lustspiele verfaßt, von denen zwei mit Recht großen Beisall gesunden haben, das dritte mit Unrecht sich ebenfalls einer starken Beliebtheit erfreute.

Einen überaus glücklichen Griff that er, schon in der Stoffwahl, mit "Zopf und Schwert" (1844). Wo Friedrich II. hineinragt, versehlt ein Drama nicht leicht, eine sympathische Saite beim Bolke zu berühren. Das geschieht bei dem ersten und vielleicht noch immer besten Nationallustspiel der Deutschen, in der "Minna von Barnhelm", und ist noch oft geschehen. Dazu hat der Dichter das Glück gehabt, dieses Lustspiel in weniger gereizter, ja heiterer Stimmung, fern vom märkischen Sande, in Italien niederzuschreiben, die ersten vier Akte in Mailand, den letzten am Comersee.

"Zopf und Schwert" bleibt mit seiner Frische, mit seiner echten Komik, die aus dem Kontraste der Charaktere im geschichtlichen Wilseu entspringt, das Werk, das für Guzkows dramatisches Vermögen das beste Zeugnis ablegt. In diesem Lustspiele sind die polemischen Absichten beinahe null, und der Versasser will darin keine These beweisen. Einzelheiten im politischen Sinne, wie z. B. die schon von R. M. Meyer hervorgehobenen Spizen: "Da können wir noch lange laufen, dis wir dahin angekommen sind, wo schon jetzt die Engländer stehen," oder "Bewegung? Die wird sich in Desterreich noch halten lassen!", und die Auslassungen gegen den Despotismus, die am Ende des Stücks der Dichter dem Erbprinzen von Bayreuth in den Mund legt, sind post festum

hinzugefügte Arabesken. Gupkow gesteht selbst in der Vorrede, die Freiheitsidee sei ihm erst nachträglich gekommen, anfangs habe er nur beabsichtigt, einfach Friedrich Wilhelm I. und seinen Hof darzustellen. 1)

Und der Bater des großen Friedrich, in jener Zeit dunkler Erniedrigung und moralischer Abhängigkeit Preußens, das sich bamals noch von den Nachwehen des schwedischen Krieges zu erholen und zu sammeln hatte, wie später wieder nach dem Rapo= leonischen Sturme - Friedrich Wilhelm I., der den Stolz und die Macht Breugens, das mufterhafte Beer, bilbete und durch Sparsamkeit und ein geordnetes strenges Familienleben seinem Bolke ein allerdings übertriebenes und beshalb lächerliches Beispiel gab, war oft Gegenstand von Bühnenstücken, worin er, dem Glanze seines genialen und großen Sohnes gegenüber, eine komische Rolle spielen mußte. Auch Laube schrieb gehn Jahre später (1854) ein Schaufpiel "Pring Friedrich" mit einer großen Berschwendung von Pathos und Deklamation gegen die geistige Beschränkung der Reiten und ben Druck bes politischen und militärischen Despotismus, der auf den Geiftern laftete. Aber die Entruftung, welche Laubes Werk eingab, ward nicht so wirksam, wie die harmlose Schilberung jenes Reitalters bes ehrwürdigen Ropfes, verbunden mit einem amar zu Friedrich Wilhelms Beit gebotenen, aber boch unangenehmen und auch lächerlichen Gamaschendienste. Uebertreibungen find wohl in ber satirischen Darftellung ber Komobie vorhanden und erlaubt. Uebertreibungen find gewiß auch in der Quelle für diese und ähnliche Werke, nämlich in den Memoiren ber Schwester Friedrichs II. enthalten, "der boshaften Markgräfin von Banreuth, die hier die liebenswürdigste Unschuld ift".2) Aber fie wiedersprechen nicht ber ganzen Borstellung, die man sich von

<sup>1)</sup> Das that hans Köster in seinem vaterländischen Drama "Der große Kurfürst" (1851, neue Bearbeitung 1864). Der sehr einsichtsvolle zeitzgenössische Kritiker August Henneberger ("Das deutsche Drama der Gegenwart", Greiswald 1853, S. 82) lobt den glücklichen Griff, sindet, daß es zwar an Einheit der Handlung sehle, daß aber "die einzelnen Scenen ein recht erfreuliches Talent zeigen, bestimmt gezeichnete Charaktere in interessante Situationen zu gruppieren." Die humoristischen Partieen ferner seien besonders gelungen. — R. Gottschall ("National-Litteratur du", III, 652) sindet darin "große, aber nicht künstlerisch geordnete Lebendigkeit, mit markigen Zügen gezeichnete Charaktere, das Ganze sei aber ein aus dem Eroben gehauenes Stück Geschichte."

<sup>1)</sup> Bulthaupt, S. 284.

jenem Fürsten und jenem Hose machen muß. An einem solchen Hose kann schon eine Prinzessin Zimmerarrest bei Brot und Wasser bekommen, und mit einiger Uebertreibung können zur Kundmachung des von der väterlichen Autorität verhängten Urteils drei Grenadiere auftreten, von denen einer eine Suppenterrine mit der der hohen Arrestantin bestimmten Ration bringt, der andere einen Strumpf, nach dessen Muster die Prinzessin ein Baar für das Berliner Wassenhaus stricken, und der dritte die Bibel, aus der sie ein Kapitel auswendig lernen soll.

Andrerseits, wenn der Dichter auch durch die komische Uebertreibung und durch den Mund des Erbprinzen von Bayreuth jene über die Maßen despotische Herrschaft verdammt, so bewährt er doch den ehrlichen Geschichtsblick dadurch, daß er bei König Friedrich Wilhelm die feste Seite des Charakters in der Wertschätzung deutschen Wesens und in seinen Zukunstshoffnungen für sein Volk und seinen Staat offen zutage treten läßt: jenes deutsche Wesen, welches dann unter der Regierung seines genialen und mit dem vom Vater ausgebildeten Heere siegreichen Sohnes französischer Vildung und Voltairianischer Zweiselsucht das Feld räumen sollte.

"Zopf und Schwert" dreht sich um die Heirat der Prinzessin Wilhelmine. Diese hätte zuerst aus politischen, ja handelspolitischen Gründen, den Herzog von York heiraten sollen, und dann, als dieses Heiratsprojekt in die Brüche geht, weil der König die Interessen seines Staates nicht schädigen will, einen österreichischen Erzherzog. Und alle diese Projekte werden geschmiedet, ohne daß die Prinzessin ein Wort davon weiß. Aber sie hat schon die Huldigungen und das Herz des Erbprinzen von Bahreuth angenommen, der die politischen Verhältnisse und die persönliche Freundschaft des englischen Gesandten ) so gut auszunutzen versteht, daß es ihm schließlich glückt, Wilhelminens Hand zu erlangen, und zwar zur Zusriedenheit aller, auch des Königs, dem man zuletzt in den

<sup>1)</sup> Bulthaupt tadelt (S. 284) das Berfahren des Ritters Hotham, der in der That die Freundschaft so weit treibt, daß er die Interessen seines Auftraggebers schädigt, grobe Lügen nicht schent, "sogar die Anwesenheit des hohen Werbers in Berlin fingiert und ihn respektwidrig zum Popanz macht." Der Tadel ist nicht unbegründet. Aber erstens kann man nicht wissen, od Hotham die geplante Berbindung für seinen hohen Auftraggeber für nützlich hält, da er sehr wohl weiß, daß die Prinzessin ihr Herz einem anderen geschenkt hat, und zweitens — und das ist die Hauptsache — im Schwunge des Komischen kommt dieser Gewissensssssssschaftens beim Lesen nicht, und gewiß noch weniger bei der Ausstührung.

harten, aber für Gerechtigkeit nicht verschlossenen Kopf ben Gedanken bringen kann, daß die freiwillige Unterwerfung aus Liebe

mehr wert ist als die eiserne ber Disziplin.

Die so lutheranisch strenge und bürgerliche, ja spießbürgerliche Welt jenes Hoses — welche natürlich bei den verwandten Gesinnungen des deutschen Spießbürgertums Anklang sinden mußte —, wo die von den biblischen Grundsäßen und einer an Knauserei streisenden Sparsamkeit geleitete väterliche Autorität ganz undeschränkt herrscht, ist köstlich geschildert, an sich selbstrecht komisch und doch nicht zu sehr von der geschichtlichen Wahrbeit abweichend. Die Handlung ist lebendig, reich an überraschenden Einzelheiten und, obwohl nicht immer streng wahrscheinlich, doch im ganzen charakteristisch. Es herrscht darin Gutmütigkeit vor, die weit fruchtbarer an komischer Kraft ist als Entrüstung, und guter Humor, der viel besser als Zorn das Lächerliche zur Anschauung bringt.

Brinzeß Wilhelmine ist — abweichend von der Geschichte eine frifche und naive Madchenfigur, wie Guttow teine mehr geschaffen bat. Man begreift, wie fie in jener ftrengen, altmobischen Umgebung, von unglaublich einfachen Sitten, ein Rind geblieben ift. Erft als ber Erbpring von Bapreuth ihr feine Liebe erklart, bemerkt fie mit entzudender Berwunderung, daß fie nicht gang zu verschmähen sei: "Ich fange an, mich zu fühlen, seitbem ich sehe, daß es noch Menschen giebt, die meinen fleinen Wert ertennen." Und fie beginnt in der That, sich bei ihrer Erzieherin geltend zu machen, die große Augen macht, als fie hört, daß die Prinzeffin allein ausgeben will und ihr befiehlt, ihr hut und Mantel zu reichen. Auf die Frage, ob fie die Erlaubnis zum Ausgeben bekommen habe, antwortet Wilhelmine mit einem gewissen Aplomb, fie fei eine Bringesfin bes Blutes, bie auch ben Thron von England befteigen konne - und wenn fie es nicht thue, fo ift es, weil fie nicht will . . . Aber diese Aufwallung von Stolz zu dämpfen, tommt jener Befehl bes Rönigs jum Zimmerarreft. Und Bilhelmine beugt, trot dem neuen Hochmut, das Haupt und verspricht, bie Sprüche Salomonis auswendig zu lernen und die Strumpfe für das Baisenhaus zu ftriden.

Das andere Luftspiel Guttows, "Das Urbild bes Tartüffe" (1847), ist nicht von der gleichen Gemütlichkeit und Launigsteit durchströmt, wie "Zopf und Schwert".

Dichter und Künftler werben oft auf die Bühne gebracht in Dramen, die ihr Hauptinteresse dem großen Ramen verdanken, der mit seinem Hintergrunde von Ruhm auftritt. Durch die überlieserte Sympathie ihres Charakters machen sie einerseits die Arbeit des Verfassers leichter. Andrerseits aber bildet eine der gefährlichsten Alippen derartiger Künftlerdramen oder Künstlerromane die Rotwendigkeit, eine solche überlegene und schon bekannte Person ihrem vollen Werte nach handeln zu lassen. Aus diesem Grunde sind sehr wenige Werke dieser Art geglückt. Gupkows "Königskeutnant" z. B. ist geradezu eine Parodie Goethes, und der junge Schiller in den "Karlsschülern" ist nur deshalb besser geraten, weil Laube den natürlichen Zauber der edlen Figur des Dichters zu benußen verstand.

Diese Künstlerdramen sind auch eine Abzweigung des geschichtlichen Dramas und Romans, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts so beliebt waren. Nur interessieren Künstler weniger als andere historische Personen, die Großes vollbrachten, durch ihre Persönlichkeit. Ihre künstlerische Fähigkeit ist etwas Eigentümliches, und sie kann sehr wohl mit einer im übrigen gewöhnlichen Persönlichkeit zusammengehen. Künstler sind nur in der Ausübung ihrer Kunst wahrhaft bedeutend, den Pinsel, den Weißel oder den Geigenbogen in der Hand. Wäre Tizian durch ein Verhängnis blind geboren worden, so hätte uns nichts in seinem Leben seinen Genius offendart.

Molière tritt in diesem "Urbild" auf. Aber es steht nicht seine Persönlichkeit im Mittelpunkte der Handlung, obwohl er durch seinen innerste Anlage und durch die Wechselfälle seines Lebens einen sehr interessanten Stoff für ein Drama abgeben könnte. Der Inhalt dieses Lustspiels dreht sich um die Kabalen und Ränke, welche lange die Aufführung des "Tartüffe" verhinderten. Es ist mehr eine Intriguenkomödie, in Scribescher Manier, als ein Charakterlustspiel.

Das Urbild des Tartüffe, das Guttow im Präfibenten La Roquette sehen wollte, ist der Held des Lustspiels. Er setzt tausend heuchlerische Künste ins Werk, damit die neue Molièresche Komödie, worin er nach der Wahrheit gemalt ist, nicht auf die Bretter ge-lange. Unter den Personen des Stücks sind die zwei Schauspielerinnen Molières, Armande und Madeleine, von denen die erstere seine Gattin wurde und ihm durch ihre Untreue oder Kosketterie viel Herzeleid zufügte. In Gutstows Stück sind sie zwei

Waisen, die Tartüffe um ihr ganzes Vermögen gebracht hat. Auch Ludwig XIV. tritt auf und spielt eine klägliche Kolle, da er abwechselnd das Opfer des Tartüffe und der Armande wird. Diese Person entspricht nicht der historischen Gestalt des grand roi, der an Schlauheit Wolière und seinem Helden wohl überlegen war. Bei seinem Aufführungsverbote hatte er seine guten politischen Gründe, die mit dem ganzen Plane seiner glänzenden Despotenregierung vollsommen übereinstimmten: er wollte nicht, daß auch am kleinsten Kade und an der kleinsten Stütze der Autorität gerührt werde, die alle Ruhmesstrahlen auf den Brennpunkt des roi soleil zusammentreffen lassen sollte.

In Wolières Lustspiel ist er als ein galanter Lebemann bargestellt, mit dem die Weiber ihr Spiel treiben und ihn an der Nase herumführen und zwar . . . . mit einem Taschentuche.

Sben biese Geschichte vom Taschentuche, die Molière den Stoff zu einer raschen und pikanten Scene lieserte, worin sofort die duckmäuserische und grobsinnliche Natur seines Heuchlers an den Tag tritt, wird im "Urbild" alle fünf Ake lang durchgehett, und sie verliert dadurch jeden Reiz.

Suttow hat bennoch in sein Luftspiel viele wirklich komische und burleske Motive hineingebracht, wie z. B. Roquettes Bermummung, dem Armande seine Kleider und Perücke nimmt, so daß er genötigt ift, einen Priestertalar umzulegen und einen Türkenturban aufzusetzen. Und dank dem Lächerlichen solcher Züge geht man über die empörende Schurkerei des Heuchlers hinweg.

Denn zwischen Molières Tartüffe und seinem Gustowschen Urbilde ift noch ein weiterer Unterschied: jener ist ein gewöhnlicher, friecherischer Heuchler, dieser hingegen ist ein echter Schurke, der schon viele Riederträchtigkeiten begangen hat, die eher Unwillen als Heiterkeit erregen. Bulthaupt hat (S. 297) mit Recht hervorgehoben, wie Gustow einerseits dadurch, daß er seinem Roquette eine ungewöhnliche List verleiht, andrerseits durch mancherlei seine und gröbere komische, das Lachen erregende Züge im Zuschauer den Unwillen gegen die Person nicht aufkommen läßt oder ihn dämpft. Aber die schlaue, duckmäuserische, sozusagen angeborene Scheinheiligkeit des Molièreschen Tartuffe bleibt doch, nach unserem Geschmack, viel komischer.

Der anonyme duntle Tartuffe Molières, der fich mit einem Gebetbuche und einem langen Rosenkranz in eine ehrsame Burgerfamilie einschleicht und durch Frommelei und salbungsvolle Reden

ben Familienvater fast blöbe macht und nahe daran ift, ihm die Schenkung seines ganzen Bermögens abzulocken — wie jener andere bäuerische Tartüff in Anzengrubers "G'wissenswurm", — aber bei der Frau nichts ausrichtet, die den übersinnlichen Gründen des Heuchlers ihren freien, gesunden Menschenverstand entgegensest — diese glänzende Schöpfung des französischen Lustipielbichters erscheint uns, trop Bulthaupt, dem deutschen "Urbild" weit überlegen, der in einen so glänzenden geschichtlichen Rahmen gestellt und sich bewußt ist, daß er das Prinzip des Obsturantismus vertritt und nicht nur, wie der kleine französische Schurke, für seinen eigenen Vorteil sorgt, sondern auch gegen Freiheit, Kunst und Fortschritt kämpft.

Zwischen den beiden Gestalten schwankt das Zünglein der Kunstwage nach der Seite der naiven Darstellung, wenngleich der vorübergehende Erfolg auf der Seite stehen kann, wo Tagesfragen mit Tagesgründen versochten werden. "Fecit indignatio versus", schried Guskow in der Borrede, und man erkennt es wohl in seinem Werke. Aber der ästhetische Wert kommt nicht von der Entrüstung, sondern von der lebendigen und lächelnden Wiedergabe der Natur.

Am Schlusse bes Stückes erst tritt jene Satire zum Vorschein, die eine der wirksamsten Waffen der für den Kampf geborenen Schule des "jungen Deutschlands" war. Als man nach allem glauben möchte, Roquette sei ganz vernichtet, tritt er wieder auf, und teilt demütig dem König seinen Vorsatz mit, in den Jesuitenorden zu treten.

"Der Königsleutnant" (1849) ist das britte berühmte Lustspiel Gustows, das jedoch einen unverdienten Erfolg hatte. Es wurde zwar in der alten Reichsstadt Frankfurt a/M. kurz vor der ersten Jahrhundertseier der Geburt Goethes versaßt, aber der Geist des großen Dichters beschützte nicht das Entstehen dieses Festspiels, und unwillig hätte er sich von solcher Verherrlichung abzewendet.

Diese Komödie stellt jene wohlbekannte in "Wahrheit und Dichtung" erzählte Spisobe aus Goethes Kindheit dar. Zur Zeit der französischen Besetzung Frankfurts, deren Kommandant, der Königsleutnant Graf von Thoranc, im Hause des kaiserlichen Rats Goethe sein Quartier nahm, befand sich dort eine kleine französische Schauspielertruppe. Der fünfzehnjährige Knabe besuchte leidenschaftlich, trotz dem Verbote des strengen und patriotischen Vaters, die Aufführungen und — was noch schlimmer ist, aber ein guter Halen krümmt sich schon beizeiten — verliedte sich in eine junge französische Schauspielerin, die nur im letzten Atte der Komödie auftritt, um ein Wort zu sagen.

Die Mobe solcher biographischen und episobischen Dramen, solcher Festspiele zu Ehren berühmter Schriftsteller, muß wohl bamals in beutschen Landen sehr stark gewesen sein, damit eine so mangelhafte und mittelmäßige Komödie Beifall sinden konnte.

Der Knabe Goethe ist, trot ber Verwahrung Gutstows in der Borrede gegen "Prätendirung der künftigen Bedeutsamkeit", gegen "gesuchte Verherrlichung", zu sehr von seinem künftigen Genietum überzeugt. Er führt Reden, die im Munde eines Knaben unmöglich, oder höchst vorlaut sind und — was noch schlimmer — mehr einen Gutstowschen als Goetheschen Geschmack haben.<sup>1</sup>) Goethes Mutter, von der in "Bahrheit und Dichtung" ein anmutendes Bild entworfen wird, die bis in ihr spätestes Alter hinein muntere, im Gegensat zu ihrem Gatten gar nicht pedantische Frau Rat, ist hier zur empfindungsseligen, in den Jungen vernarrten Matrone geworden, die ihre Erziehungstheorieen zum besten giebt.<sup>2</sup>) Der zugeknöpste, pedantische und strenge Vater macht hier gewaltig in Politik und Patriotismus, um sich vom Grasen Thoranc verhaften und durch das Dazwischentreten des Wunderknaben aus der Klemme ziehen zu lassen.

<sup>1)</sup> B. B.: "Schüttle dich, Welt, in beinen Angeln, rase über die Länder hin, antlizverzerrte Bellona, es muß ein Friede kommen, wo die Saat des Geistes blüht (ja, der Gußkowschen "Ritter des Geistes"!) und keine zersplitterte Lanze, keine blutgezeichnete Fahne hoch genug ist, über die bescheidenen Blumen der Dichter emporzuragen." Ganz recht hatte schon Julian Schmidt gewurteilt: "Bolsgang ist ein frühreises jungdeutsches Genie, das vollständige Gegenteil des Bildes, das uns aus "Wahrheit und Dichtung" so anmutig entgegentritt."

s) So zieht sie das Taschentuch, als sie einmal hört, ihr Sohn habe geweint, und ruft aus: "Das arme Kind! Wer macht mir denn nur das Kind so unglücklich!" Und ein andermal ruft sie pathetisch: "Rein, mein Sohn, gehe! Folge dem Trieb deiner Seese! Ergreise die Hand der Götter, wenn sie zu dir aus den Wolken herniederlangt! Geh! Führe die Liebenden hieher. Bon mir hast du nie, nie eine Fessel deines Genius zu fürchten." Und das soll die kluge Frau Rat sein! Nicht die dümmste Mutter würde so zu ihrem Jungen reden, und wenn sie ihn hundertmal als einen Genius erkannt hätte.

Graf Thoranc ist der Ziehvater und nicht wiedergeliebte Liebhaber der französischen Schauspielerin, in die der junge Goethe verliebt ist. Diese ist ihrerseits ein adeliges Fräulein, und heißt eigentlich nicht Belinde, sondern Heloise, so wie ihr vermeintlicher Bruder, Goethes Freund und Lehrer in der Schauspielkunst, nicht Alcidor ist, sondern ein Marquis aus der Provence, der die Heloise entführt hat.

Aber biefer Graf von Thoranc, den Guptow zum Belden feines Luftspiels, neben bem kleinen Selben Goethe, gemacht bat, ift geradezu eine falfche, und trot feiner fortwährenden Schwermut keine interessante, sondern eine lächerliche Berson. Schon der Umstand, daß ein Franzose sich zwingt, deutsch zu radebrechen, wie im allgemeinen alle Sprachschnitzer ber Fremben, kann zwar eine komische Wirkung auf das grobe Bublikum üben, welches das findische Lachen über falschen Artikel und Blural nicht zurückhalten kann; aber es bleibt eine niedrige Komik, wie etwa das Einführen von Stammlern, bas icon ber alte Horaz verworfen Daß sich überdies Graf Thoranc zwingt, sein schönes Deutsch auch mit seinen Offizieren zu gebrauchen, die es ihrerseits vollkommen verfteben, geschieht nur, um die wohlfeile Komit mehr in die Länge zu ziehen. Wozu all diese ohrenzerreißende und verletzende Plackerei, welche wohl durch Leffings Riccaut de la Marlinière veranlaßt wurde, wo sie jedoch bei ber Darstellung bes tomischen und lüberlichen Abenteurers mehr am Blate mar? Ift es ja boch auf der Buhne von jeher Brauch gewesen, bag die Personen die Sprache der Ruschauer sprechen. Ist es möglich — wie icon Julian Schmidt und Bulthaupt gefragt haben —, daß ein fremder Offizier, der taum ein paar Worte Deutsch radebrechen kann, burch den Vortrag eines Goetheschen Gebichtes bewogen wird, einem Rebellen — bem Bater Goethes — ju verzeihen und begeistert den Jungen ans Herz zu drücken? Ist es mahrscheinlich, daß ein erfahrener, vom Leben schwergeprüfter Mann, wie Thoranc ift, beim Wiederfinden seiner ungetreuen Geliebten unter einer herumziehenden Schauspielertruppe, einem jungen Burschen sein ganzes Lebensunglud erzählt, nur damit diefer Dichter in spe "ben Stoff zu einem fleinen Dramolet, welches Sie konnen nennen die Geschwifter" haben foll? Bulthaupt findet, daß diese "Figur unleugbar einige Anfate zum intereffanten Charafter" habe. Wir glauben es nicht. Wahrscheinlich hat zu dieser Auffassung die glänzende Darstellung Friedrich Saafes beigetragen, über die er berichtet. Man begreift,

daß ein großer Schauspieler durch sein Spiel einer mittelmäßigen, nichtigen, ja ästhetisch widerwärtigen Rolle Leben einhauchen kann. Wir sehen täglich Beispiele davon. Dies hindert aber nicht, daß die Berson bleibt, was sie ist, und wie sie sich beim bloßen unbefangenen Lesen zu erkennen giebt.

Unangenehm wirkt auch die Komik, die aus Thorancs Weiberhaß stammt, und die für seinen Sergeant und seine deutsche Liebste Gretel, die Magd im Goetheschen Hause, zur Zielscheibe der lächerlichsten Interpretation wird. Sie ist zu sehr in die Länge gezogen und zu plump betont, es wird nicht leicht darüber hinweggegangen, nicht glisse, mit der Grazie und dem Geschmack der Franzosen — eben jenem Geschmacke, den der junge Goethe in seinem Umgange mit den französischen Schauspielern gelernt hat und davon einen Beweis in jenem kleinen Gedichte giebt. Alles in allem genommen, kann man nur Bulthaupts Wunsche beistimmen, daß "eine der ärgsten Karikaturen der Knabenzeit eines großen Dichters für immer von der Bühne verschwinde."

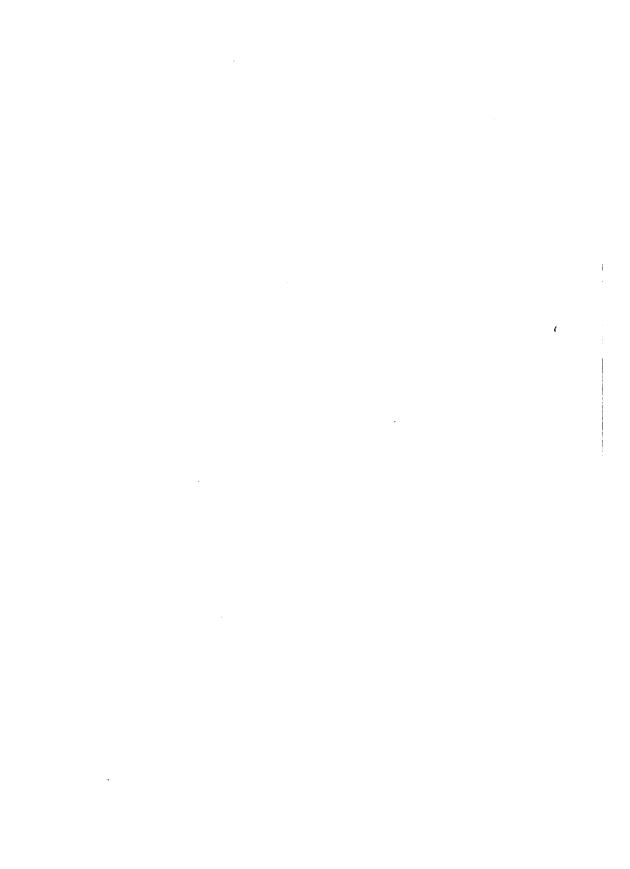

Taube \* Brachvogel Gottschall \* Bauernfeld Benedix.



"Das Publikum ist ein gebankenloser Berg, der jedem heftigen Anprall antwortet; um so lauter und stärker antwortet, je wilder der Schrei". Diese Worte des Herzogs Karl Eugen von Württemberg in den "Karlsschülern" Heinrich Laubes (1806 bis 1884) über Schillers "Räuber" könnten als Wotto zu seinem Schaffen selbst dienen. Jedenfalls sind sie die Erklärung seiner Bühnentechnik und des Erfolges, den seine Werke immer erlangten.

"Frapper fort, plutôt que frapper juste" ist der Grundfat jener Theaterbichter, die fich einen anderen 3med außer dem der Kunft und der aristotelischen Reinigung der Leidenschaften vorsetzen. Laube verliert bei seinem Schaffen nie jene bewegliche Welt von Holz und Pappe aus den Augen, auf der seine Werke Leben hatten, noch jene bunte, gleichgültige und mittelmäßige Buhörerschaft, jenen rohen Stoff, der vor ihm steht und den er intereffieren, rühren, unterhalten und für seine Ibeen gewinnen will. Er ift in beständiger Angst, daß das liebe Bublikum sich langweilen könnte. Daber kommt die besondere Wirksamkeit seiner Laube hat sich eine seltene Bühnensicherheit verschafft. In ihm vereinigt fich mit einem außerordentlich geschickten Theaterleiter ein feuriger Bolfstribun, ein guter Komiker und zuweilen ein halbwegs auter Seelenkenner. Sein organisatorischer Sinn braucht eine Masse Personen, eine verwickelte und bunte Intrigue, um fie in beständiger Bewegung zu halten, wie ein guter Anführer seine Leute. Rur schabe, daß er in seinen Bersonen zu oft die verschiedenen Rollen sieht, und dabei vergift, daß sie Abbilber von menschlichen Seelen find ober sein sollten. Bu oft bedient fich ihrer der politische Barteidichter als Stimmrohrs seiner Ideen, und mit Recht bemerkt Bulthaupt (S. 331), daß "die meiften feiner Helben, und fast all seine Frauen, mehr Affekte, große Worte, Bhrasen oder Prinzipien, als Menschen find".

Der schlesische Maurersohn aus Sprottau batte schon als Anabe in ben Theaterbuden mandernder Schauspielertruppen einen Einblick in die Geheimnisse ber Bretter, welche die Welt bedeuten, gethan. Als Student der Theologie fing er fein erftes Drama zu schreiben an. Als eifriger Brotestant, der er trot der Aufklärerei "bes jungen Deutschlands" blieb (auch ber von dem fast Sechzigjährigen geschriebene große Roman aus bem breißigjährigen Rriege, "Der deutsche Krieg", ift von einem lebhaften protestantischen Geifte burchftromt), mablte er ben großen Schwebenkonig zum Helben. Aber sein in der Schillernachahmung ganglich befangener "Guftav Abolf" blieb unvollendet. Laube gab die Theologie auf, und er that wohl baran. Nicht zum sanften Diener des Herrn war er geschaffen. Er war eine derbe triegerische und ein wenig renommistische Kommandonatur. Nicht nur die vielen Duelle des Burschen und die Liebe zur Jagd beweisen bas. Richt nur bas Abenteurerideal, bas auch Guttow ans Berg gewachsen Nichts schien Laube unmöglich zu sein. Er hatte fich vorgenommen, das deutsche Theater von der praktischen, technischen und schauspielerischen Seite zu verbeffern, und er fette es burch, Leiter ber größten beutschen Buhne, bes Wiener Burgtheaters, zu werden (1849—1867). Als er hier nicht mehr so unumschränkt walten fonnte, wie ihm lieb war, veranlaßte er die Gründung des Wiener Stadttheaters, wo er unbeschränkter Herrscher wurde. Dazu war er sein ganges Leben hindurch als "ruftiger Buhnenzimmermann", wie Bulthaupt faat, auf die Serftellung von Theaterstücken bedacht.

Nach dem ersten Versuche mit "Gustav Abols" wandte sich Laube, der Art der Jungdeutschen gemäß, der erzählenden Dichtsgattung zu, und schrieb Reisenovellen und Romane in Heines und Börnes Art, sogar eine Litteraturgeschichte, alles von Geistreichigfeit und politischen Ideen durchsett. Er machte auch seine demasgogischen Lehrjahre durch. 1834—35 mußte er in einem sinstern, dumpsen Kerker neun Monate Untersuchungshaft absitzen. 1837 wurde er sogar zu sieben Jahren Festung verurteilt, aber auf Verwendung des geistreichen Versassen, zu achtzehn Monaten besgnadigt, die er auf dem Schlosse Muskau abbüßen durste. Hier wurde der kräftige, knorrige und trotzige Mann zum Jäger heransgebildet, und er blieb sein ganzes Leben hindurch St. Hubertus ergeben.

Trop der mannigfaltigen schriftstellerischen und politischen Aufregungen und Ablenkungen hat Laube seinen Lebensplan nie aus ben Augen verloren. Und fast zur gleichen Zeit wie ber um fünf Jahre jüngere Gupkow, trat er öffentlich, als Vierundbreißigjähriger, mit feinem erften Drama auf, mit "Monalbeschi ober die Abenteurer" (1840). Der Stoff trat ibm mohl gunächst durch seine Beschäftigung mit Guftav Abolf nabe. Bom beschränkten, strenggläubigen Protestantenkönig wurde er auf seine Tochter, die geniale Christine, gelenkt. Denn eigentlich ift diese die Helbin des Studes, obwohl Monaldeschi seinen Untergang darin findet. Christine hatte gewiß etwas Außerordentliches, ja Abenteuerliches an fich. Mit Hyfterie, wie Laube felbst that, läßt fich ein solch außerordentlicher Frauencharakter nicht abthun. Wie es groß ift, einen Thron zu erwerben, so ift es auch etwas Großes, auf einen Thron zu verzichten. Schwer mar es schon für alte, vom Leben hart mitgenommene Fürsten, zu Gunften ihres eigenen Blutes der Herrschaft zu entsagen, die zum zweiten Lebenselement wird. Und ein Beib, bas in der Blüte ihrer Jahre ftand, verzichtete zu Gunften eines ihr gleichgültigen Betters auf ben schwedischen Thron, um ungestört der Kunft und der Ratur zu leben und dem Ruge ihres Herzens nach dem phantasievollen Rultus ber tatholischen Kirche zu folgen.

Der Titelhelb bes Trauerspiels ist aber Monalbeschi, ein Abenteurer hohen Stils, eine Spielart ber genialen Menschen ber jungbeutschen Beriode. Sie werden im Stücke selbst von dem philosophierenden Ustronomen Brahe folgendermaßen beschrieben:

"Ein unstäter Drang ist solchen Menschen eigentümlich, sie sind niemals mit dem begnügt, was sie um sich haben können, es slimmert ihnen das Glück der Welt vor den Augen wie ein endlos flutendes Glanzmeer, umsonst erreichen sie mit Leichtigkeit diesen Borteil oder jene glückliche Stellung, aber das scheint ihnen gering gegen das Glanzmeer, das sie umslimmert, rastlos treibt sie ihr Sinn hinaus, sie fürchten, es entgehe ihnen das Beste in der Ferne, wenn sie daheim auch noch so vortrefflich ans gesiedelt sind."

Und drei von Laubes Dramen haben eben Abenteurer zu Helben. Charakteristisch ist solche Wahl, charakteristisch nicht nur für den Schriftsteller, sondern auch für seine Zeit. Im "jungen Deutschstanb" und im "jungen Italien" wurde gewissermaßen der Triumph

der Jugend, der Kraft, der Kühnheit geseiert. Die Reaktion hatte schon zu lange auf der Welt gesastet mit dem Legitimismus, mit den geheiligten und göttlichen Rechten, als daß sie nicht eine Gegenströmung in einem üppigen Treiben neuen Lebens, wenn auch bloß kecker Glücksritter, hervorrusen wollte. Nur so erklärt sich der große Ersolg dieses Stücks, und der noch größere der anderen

zwei, bes "Struenfee" und bes "Grafen Effer".

Julian Schmidt hat ben "Monalbeschi" "ein sauber ausgeführtes Intriguenstud in der frangosischen Manier" genannt. Bulthaupt hingegen meint, es fei "weber fauber gearbeitet, noch ein Intriguenschauspiel". Und er hat recht. Man merkt barin noch nicht die Bühnensicherheit der späteren Dramen Laubes. Dieses Stuck ist zusammenhangslos und verworren, und mit Recht ift es schon langft von der Bubne verschwunden. Dieser junge Abenteurer, der, verfolgt, am ersten Abend seiner Ankunft in Stocholm am Fenster in das Zimmer einer Frau klettert, obwohl ober eben weil er weiß, daß es die Königin ift, und fo mit blanter Waffe ihre Gunft erwirbt, und zwar nicht aus eigent= licher Begierde nach Macht ober Reichtum, ober aus Liebe, fonbern nur aus Freude am Abenteuer als folchem, ber, "ein raufluftiger Sünder", wie ihn die Königin nennt, und wie Laube selbst zum Teil war, mit entblößtem Schwert in ben Reichsrat tritt, um bie Königin, die abbanten foll, zu warnen - biefer Belb tann uns gar nicht mehr gefallen. Allein er konnte wohl ichon ein Held nach bem Bergen bes jungen Deutschlands sein. Der Liebling jener Menschen, die nach Rampf und Handlung lechzten, mußte ber Typus bes Eroberers sein, keck, waghalfig und leichtsinnig, aber mit der innewohnenden Rraft zu fiegen und zu herrschen. Nicht ber Beftandigkeit, die auf ein Ziel bewußt hinarbeitet, es erreicht oder zu Grunde geht, bedürfen solche Helden. Auch Monalbeschi befitt fie nicht. Und er follte fie auch nach der Absicht des Dichters nicht befigen. Es fehlen ihm "bie normalen Sinne, bie normalen Beiftesfräfte". Auch ber zweiten Sauptperson, "ber abenteuernden Frau" neben "bem abenteuernden Manne", fehlen fie, und sollten fie fehlen. Daß die Handlungen solcher Personen nicht folgerichtig find, liegt eben in ihrer Natur. In ihrer Natur ift es ferner begründet, daß sie beide dabei zu Grunde gehen. Monaldeschi findet den Tod eben durch Chriftine, die er mit Gewalt wieber nach Schweden bringen will, und die er in ihrer Eitelfeit - man tann nicht sagen: in ihrem Herzen, - durch die Liebe zu

einem Mädchen verlett hat, wie Essez durch Elisabeth und, umgekehrt, Struensee, der die Königin liebt, durch die Rache eines Mädchens, das er verschmäht hat. Die Königin wird moralisch vernichtet:

"Die Ruhe und die Größe meines Lebens Sie find dahin! Ich habe sie gemordet!

3ch bleib' allein zum Sterben; Mein Schickfal ist erfüllt".

Das Dämonische, das Großzügige in der Natur Monaldeschis ist beabsichtigt, aber leider nur angedeutet. Schon durch seine Abstammung von jenem "schwedischen Dämon", der sein Bater war, dem "Doppel-Sture":

"Die Männer atmeten auf, und die Weiber weinten, als er Stockholm verließ, um in die weite Welt zu gehen."

Monalbeschi foll zu jenen bämonischen Wesen gehören — die aber unter ben Sanden ber Jungdeutschen ju "genial begabten" Beschöpfen herabsinken — welche ,,ebe wir uns beffen verseben, über unser Berg tommen, und wenn wir beffen inne werben, gehört ihnen unser bestes Bergblut icon". Sie üben, wie Struensee es nennt, einen "Naturzauber". Beim Abkömmling vom Doppelfture war auch der Volksboden für folche Romantik vorhanden. Man bente an den dämonischen Blid nicht nur Sigurd-Siegfrieds, sonbern vieler helben ber isländischen Sagas, g. B. an Gunnlaugr Schlangenzunge. Man bente auch an bas ganze abenteuerliche Besen ber Wikinger: sie waren eben den heidnischen Zeiten nicht fern und, trop des nördlichen Breitegrades, maren feurige, phantaftische Temperamente in jenen Landen nicht selten. Dazu kam bei Monaldeschi das hipige sübliche Blut der Mutter und das fühliche Abenteurerwesen, das in Caglioftro, bem Grafen von Montecristo, Casanova und, wenn man will, auch im Kardinal Mazarin (mit dem eben Monaldeschi eine Intrigue anzettelte, um Christine nach Schweben zurudzubringen) wohlbekannte Bertreter gefunden hat. Rurg: es war ber Stoff ba, um aus Monalbeschi eine bedeutende Berfonlichfeit berauszuarbeiten und ein tragisches Schickfal mit unahwendbarer Notwendigkeit fließen zu lassen. Aber einerseits "verlangt die Romantik Glauben -- eine nüchterne Roman= tik, eine Romantik ber Aufklärung ist ein Zerrbild ihrer felbst",1)

<sup>1)</sup> Bulthaupt, G. 323.

andrerseits sehlte Laube auch die dichterische Kraft, das dischen Große, das er Monaldeschi gab, in passender Form darzustellen. Sowohl die Prosa des Borspiels und der ersten drei Akte, als die Berse der letzten Akte — oft ganz frei gebildete Berse in Grabbes Manier, — sind doch wahrhaftig allzu nüchtern, die Prosateile überdies durch breitgezogene, geistreiche Konversation entstellt.

Die zweite Abenteurer- ober, vielleicht richtiger, Günftlingstragobie ift "Struensee" (1847). Struensee, ber jum Grafen erhobene und zum Ministerpräsidenten ernannte Leibarzt Chriftians VII. von Danemark, ift zwar tein eigentlicher Glücksritter. Er hatte ein festes Amt, bevor er jum Minister murbe, und ein wichtiges Amt. Denn der Rönig leidet an einer schrecklichen Nerventrantheit. Er ist von beständigem Kopfschmerz geplagt, ber ihn am Denken hindert. In den von Schmerz freien Stunden aber ift er im vollen Befite feiner geiftigen Rraft. Struenfee, der wie Monalbeschi etwas Dämonisches an sich hat 1), übt als Arzt eine unglaubliche Wirkung auf den Kranken aus. "Er übt eine körperliche Raubermacht aus über den König, des Königs Befen verwandelt fich, sobald Struensee zu ihm tritt," fagt ber Staatsrat Dve Gulbberg, ber einzige Dane, ber noch in ber Umgebung bes Königs ist. Es ist natürlich, daß er so zum Günstling des schwachen Christian wird. Aber nicht umsonst ist er ein Deutscher, ein Deutscher jener idealistischen Zeiten. Er will alle gludlich machen, und macht sich alle zu Keinden: die Bauern, die er von ber Scholle befreit, die Burger, benen er eine größere Burbe verliehen, die Solbaten, die er von der fflavischen Disziplin gelöft, die Priefter, die er dadurch zu erheben getrachtet, "daß er ihre Dogmen vernunftgemäß zu begründen suchte", den Abel, ben er burch Bilbung und Billigkeit zu edler Ueberlegenheit erheben gewollt. Er war, wie die Königin von ihm fagt, als "formloser ursprünglicher Beift gewitterhaft gunftig in ftarrenbes Bertommen eingebrungen". Und bas Berkommen rachte fich an ihm. brudt felbst den Feinden und Neidern durch seine schwärmerische Liebe jur Königin die Waffe in die Sand. Die von Struenfee in

<sup>1)</sup> Auch in Beers "Struensee" heißt es: "Ja, seiner Blide heimlich Feuer flammt Ins Herz ber Weiber wie ein sich'rer Blis."

ihrer Liebe zu ihm beleibigte Ehrendame Gräfin Mathilbe von Gallen wird zum Werkzeuge in der Hand ber Verschwörer, und er fällt als ihr Opfer.

Die Geschichte wird nach Scribeschem Mufter in Diesem Stude gang auf Intrique gurudgeführt. Laube schwelgt formlich in ber Intrigue. Go g. B. muß es gerabe ber Better Struenfees, ein holfteinscher Pfarrer, fein, der, weil er es aufs Evangelium beschworen, dem König haartlein die auf dem Mastenballe erlauschte Liebe bes Ministers zur Königin berichtet. Ein Freund bes Abenteuers ift zwar auch Struensee. So treibt ihn gerade die Gefahr — und bas ift "ber unfägliche Reiz baran" — ber Gallen bas Geheimnis (namlich feine Liebe zur Königin) mitzuteilen, "welches ben Kopf verwirkt, sobald es an ein unrechtes Dhr schlägt", und gerade ihr, die er darum verlassen hat. Er fteht aber doch einer= seits als Staatsmann, ber in ber Welt etwas geleistet hat, andrerseits burch seine Schwärmerei viel höher als Monalbeschi.1) Und ba bas Stud gludlicherweise von Versen frei und im Ausbruck nicht übertrieben genial sein will, so begreift man leicht, daß ber Erfolg größer und anhaltender als bei Monaldeschi war.2) —

Einen Borgänger in der Behandlung dieses guten tragischen Stoffes hatte Laube an Michael Beer (1800—1833), dem Bruder des berühmteren Meherbeer, der auch das Stück in Musik setze. Die Art der Behandlung ist völlig verschieden. Der gefühlvolle, weich-lyrische Beer dewegt sich, wie im "Baria", ganz in Schillers und in einigen Volksscenen in Shakespeares Bahnen. Struensee ist noch mehr als dei Laube ein Freiheitsheld, und dabei ein Wallenstein im kleinen. Der Oberst Köller, der bei Laube zum Mörder Struenses wird, weil der allmächtige Minister ihm die

<sup>1)</sup> Schon Bulthaupt (S. 337) urteilte: "Und doch enthält die Drama die besten Ansätze zu einem guten Trauerspiel, es ist voll realistischer Züge und geht auch in der Sprache der Neigung zur geistreichen Konversation und zum Theoretisseren, die den Jungdeutschen nun einmal eigen ist, besser und entsschlossen als sonst aus dem Wege."

Denneberger ("Neber das deutsche Drama der Gegenwart", S. 59) sindet es sogar vortresslich, daß Struensee "weniger den Staatsmann, als den schwärmenden Schäfer" zeigt, was Gottschall mit Recht in Abrede stellt, indem er den Bergleich mit Schillers Jungfrau von Orleans, die auch fällt, als sie ihrer Wission untreu wird, gegen Henneberger wendet. Denn diese sehen wir "in drei langen Alten erst als die gottbegeisterte Jungfrau ihre Mission ersfüllen", während wir in Struensee "nur den durch die Staatsgeschäfte beunsruhigten Liebhaber sehen".

Beförderung zum General verfagt und ihm die bazu nötige reiche Beirat baburch vereitelt, daß die aufs Korn genommene Gräfin Gallen an den dämonischen Mann ihr Berg verloren, wird bei Beer zu einer Art Oftavio und Butler in einer Berson. Struensee vertraut ihm blindlings, fataliftisch, und Röller wird zum heuchlerischen Verräter — wobei er aber, wie Butler, tein falsches Bort über seine Lippen bringt') -, weil Struensee ihm die Liebe eines Mähchens geraubt hat und biefes bann, als er fich zur Königin mandte, an gebrochenem Bergen gestorben ift.

Schon ein Blid auf das Personenverzeichnis zeigt, daß Laube alles vereinfacht hat. So ragt die Königin Mutter ober eigentlich Stiefmutter Juliane bei Laube nur bamonisch in die Handlung hinein, ohne aufzutreten, mahrend fie bei Beer einen breiten Raum einnimmt, ohne badurch eine bebeutende Person zu werden. Aus König Christian hingegen, der bei Beer gar nicht auftritt, hat Laube eine interessante Berson gemacht, die in manchem an Grillpargers Raifer Rudolf II. erinnert, bei welchem Alter, Philofophie und Menschenscheu ungefähr die gleichen Birtungen hervorbringen, wie das physische Leiden bei König Chriftian. ift ber Ausbruck bei Beer ebel, wenn auch oft zerflossen; an einigen Stellen merkt man, wie in Korners "Bring", nicht nur Schillers Sprache, sonbern auch Schillers Geift. Im ganzen aber begreift man, daß Laubes Behandlung besser bem intriguenhaften Stoffe entsprach und zugleich mit ber geschickteren Technik seinem Stud ben Borzug vor bem Beerschen verschaffte.

Das vollendetste unter diesen Günftlingsdramen ift unzweifel= haft das sechzehn Jahre nach "Monalbeschi" (1856) fast ganz in Berfen geschriebene Trauerspiel in fünf Aften "Graf Effer". Effer, der vollendetste und idealste der abenteuernden und erobernden Helden Laubes, war und bleibt noch heute einer der Lieblinge des Barterres. Dazu kommt, daß Laube das Stück schrieb, als er jene nicht gewöhnliche Bühnenerfahrung, jenen treffficheren Theaterblick, jene Geschicklichkeit im Aufbau eines Dramas erworben hatte, den alle mit Recht an ihm rühmen. Und so ist biefes Stud technisch nahezu vollkommen.

<sup>1) &</sup>quot;Sab' fein Bertraun mir nie erbettelt; aber Benn er's entgegentrug, es nicht verschmäht."

Der echt tragische Essextoff wurde in unzähligen Dramen der Weltlitteratur vor Laube behandelt. Dieser erklärt zwar, er habe die früheren Behandlungen des Stoffes erst nach Absassung seines Trauerspiels kennen gelernt. Und man kann ihm schon glauben. Aber, "er mußte doch eins kennen: die Erzählung, die Lessing ("Hamburgische Dramaturgie", Kap. 54 ff.) von dem Banksschen Drama giebt, denn diesem ist er in der Disposition des Stoffes fast buchstädlich gefolgt.") Laube hat aber einige Winke zu benutzen verstanden, die der große Dramaturg eben über die Entwicklung des Stoffes gab.

Auch die Königin Elisabeth, Effer' Gönnerin und in ber Folge seine Tobseindin, ist eine Gestalt, die im modernen Theater bas Bürgerrecht erhalten hat, fast wie die griechischen Selben im Theater der Alten. Ihre weise und mannliche Staatskunft, verbunden mit weiblichen Schwächen, ift auf der Beltbuhne beimisch, und wurde oft mit größerem ober geringerem Talent bargeftellt. Eine sympathische Berfonlichkeit war fie nie. In seiner aludlichen Unfähigkeit, das Bofe zu erfassen und fich gleichsam von demfelben burchbringen zu lassen, trug Schiller im Charakter ber Elisabeth, wie bei den meisten seiner bosen Bersonen, die Farben zu ftark auf, und er machte aus ber großen englischen Königin eine grausame und überdies eitle Heuchlerin, wie es weber die Geschichte bestätigt, noch das Drama erforderte. Die idealistische Kunst betrachtete eben die Welt im Ibealbilde, welches der Dichter fich von ihr schuf. Dieses konnte baber nur fehr perfonlich sein. Demnach weht über allen Personen Schillers ein Hauch von harmonischer Schönheit und fittlichem Abel, ber fie uns so lieb macht. Die wenigen Bösewichter, die er barzustellen genötigt war, zeichnete er entweber, wie den Konig Philipp im "Don Carlos", in bem Lichte eines übertriebenen Gefühls, so daß er nicht ohne äfthetischen Abel bleibt, ober er bullte fie in den Mantel der Heuchelei, wie Elisabeth, die auch in ihr zu einer Huldigung bes Lafters an die Tugend wird, ober er trug die Farben so übermäßig start auf, daß diese Personen zu durchaus unwahrscheinlichen Märchengestalten wurden (Franz Moor, Gegler).

Erft die neuere psychologische Runft — und bas ift ihr

<sup>1)</sup> Bulthaupt, S. 338. — Dagegen war die Beschuldigung wegen Plagiums, die ein Effexpoet, namens Werther aus Berlin, gegen Laube erhob ganz unbegründet. Bgl. Gottschall.

größtes Verdienst — hob die unbedingte Unterscheidung zwischen Guten und Bösen auf, welche das lebende und so mannigsaltige Menschengeschlecht in zwei genau und zwar zu leicht nach der Wilkur des Unterscheidenden abgegrenzte Klassen einteilte. Erst diese Kunst betrachtete die Welt objektiv in ihren vielsachen ursächlichen Zusammenhängen, und stellt sie dar, oder bemüht sich, sie darzustellen, wie sie sie sieht. Laube jedoch war zu sehr auf die Bühnenwirkung, auf Theatercoups, auf seine eindruckmachenden Aktschlüsse bedacht, als daß er die kleinen Temperamentsverschiedenheiten, all die innersten Zusammenhänge zwischen den Gefühlen und Handlungen, welche die Wirklichkeit dem durchdringenden Auge des ausmerksamen Beobachters bietet, zur Darstellung hätte bringen können.

Tropdem war er in der Zeichnung dieses Charakters der Elisabeth glücklicher als der große idealistische Dichter. im ersten Afte, wo sie sich - wie wir aber nur hören - "schäferlichen Launen und Buchern" zu fehr hingiebt, ift Elisabeth die fluge und mächtige Königin, wie wir fie uns vorstellen, und vor allem, wie sie bramatisch sein mußte, um gegen ben fturmischen, rasch entschlossenen und freimutigen Lord Effer erfolgreich ben Und dieser Kampf giebt zu ausnehmend Rampf zu bestehen. wirtsamen Scenen Beranlassung. So jener berühmte Auftritt, wo Effer den Marschallstab in Die Sande der Konigin niederlegen muß, bie ihn bamit ichlägt - eine Mighandlung, die nicht minder flassisch geworden ift, als jene Ohrfeige im Cid. Auch der Gegenfat des herrischen Wesens der alternden Rönigin, welche die Welt und die Menschen kennt, zu ber unbefangenen, aufrichtigen und liebenden Lady Rutland, der heimlichen Gattin bes Grafen, bringt fehr spannende bramatische Busammenftoge hervor. Giner von biesen, die neunte Scene des vierten Attes, wo die enttäuschte Rönigin vor der zarten Gemahlin des Grafen ihre bittere Erfahrung über die Manner ausspricht, ist nicht nur bramatisch wirksam, sonbern auch durch Gedanken mächtig. -

Die eigentümliche Gefühlsbürre der Seele Laubes zeigt sich offen in seinen Liebesintriguen. Daß Elisabeth Essex liebt, wissen wir, weil es uns von ihrer Umgebung erzählt wird, weil sie es selbst sagt. Aber wie diese Liebe entstanden ist, wie sie möglich sei, darüber sind wir völlig im Dunkeln. Elisabeths Psychologie ist sehr primitiv, ihre majestätischen, mehr melodramatischen als dramatischen Gesten sind schablonenhaft. Laube hat das Rätsel

bieser Menschenseele nicht zu durchdringen vermocht, wie auch nicht jenes andere, vielleicht noch merkwürdigere, der Königin Christine von Schweben, welche dem Throne entsagt, um sich der Wissenschaft und der Religion hinzugeben. Elisabeth giebt auch Gründe für ihre Handlungsweise, Gründe, die uns mehr oder weniger von der dialektischen, praktischen Seite überzeugen können; aber wie die Vorsähe in ihrer Seele vorgehen und reisen, das bleibt für uns noch immer ein ungelöstes Rätsel. Und beshalb ist Laube, troß seinen Ersolgen und seinen glänzenden dramaturgischen Gaben, troß bem geschickten Ausbau seiner Dramen, ein Bühnenpraktiker und kein Bühnendichter. Unter der glänzenden Hülle seiner Versonen, im günstigen Lichte der Bühnenkombinationen, entdecken wir zu leicht die Holzpuppe, die sich bewegt, weil man sie in Bewegung setzt, und die redet, was zu ihrer Zeit Wode ist. 1)

Alle diese drei Dramen behandeln im Grunde das gleiche Thema: die Liebe einer Königin zu ihrem Minister:

> Ein Held der Liebe Steigt oder fällt durch Frauen=Gunst und -Ungunst

(wie Lady Nottingham, keineswegs hochpoetisch, von Essex sagt) von der mehr wissenschaftlichen als erotischen Laune der Schwedenkönigin für den italienischen Abenteurer zur bespotischen Leidenschaft, einem Gemisch von stolzer königlicher Tyrannei und hartnädiger weiblicher Liebe in der jungfräulichen Königin von England, bis zur garten finnigen Freundschaft (vielleicht das am beften gelungene Gefühlsverhältnis in Laubes gesamten Dramen) der Christine Mathilde zu Struensee, dem bürgerlichen Arzte und Minister bes schwermütigen und schweigsamen Königs von Dane-Schwer zu vermeiden scheint ba die Einformigkeit bes Handlungsfelbes und ber Urfachen bes Sturges, und man muß es bem Dichter jum Lobe anrechnen, daß er fie bis ju einem gewissen Grade zu umgeben vermocht hat. Jene Berschwörungen von Hofleuten, die fich dreimal wiederholen, mit Bolfsaufftanden und Begleitung von Geschrei und Schuffen find jedoch allerdings unangenehm, und ficherlich ist ber Erfolg, den alle brei Stucke bei den Auschauern jener Zeiten erlangten, nicht nur der technischen

<sup>1)</sup> Die Borzüglichkeit der Figuren des alten vertrauten Dieners der Elisabeth, Sir James Ralph, und des komisch furchtsamen Jonathan, des hausshofmeisters des Essex, wurde jedoch schon von Bulthaupt (S. 389) hervorgehoben.

Geschicklichkeit des Verfassers zuzuschreiben, sondern wohl zum großen Teile auch den Beiten (um das Jahr 1848), in denen Bolksaufstände und Ruhm und Talent und Sturz von Volksführern und finstere Verschwörungen an der Tagesordnung waren.

Doch schon neun Jahre vor "Esse" und im gleichen Jahre bes "Struensee" schuf Laube (1847) jenes Drama, durch welches er noch jetzt fortlebt, das Schauspiel in fünf Akten und in Prosa "Die Karlsschüler".

Laube hat in diesem Schauspiele glücklich den Zauber zu benutzen gewußt, den Schillers beliebte Gestalt ausüben muß. Dank der echten Poesie, welche diese geniale und edle Persönlichkeit wirklich besessen, und die sowohl aus seinen Werken als aus seinem Leben atmet, wurde auch die dramatische Person poetisch. Daher geschieht es, daß einer, der Laube nur aus den "Karlsschülern" kennen sollte, geneigt sein würde, ihm mehr hohes und poetisches Gesühl zuzuschreiben, als er in Wirklichkeit besessen und in seinen übrigen Werken an den Tag gelegt hat. Der ästhetische Abel der dramatischen Person ist eine posithume Wirkung des wirklichen Abels des toten Dichters.

Denn bas Schauspiel entwickelt bloß eine mahre und sehr fritische Episode aus Schillers Jugendleben, als er nämlich burch die Beröffentlichung und die in Mannheim erfolgte Aufführung seiner "Räuber" in die Unanade des strengen und tyrannischen Herzogs Karl Eugen von Württemberg fiel. Allgemein bekannt ift es, daß fich Schiller vor dem Kerker ober noch Schlimmerem nur burch bie Flucht retten tonnte. Mit einem Fürften, ber Daniel Schubart neun Jahre lang auf bem Sobenasvera schmachten ließ und ihm erft die Freiheit wiebergab, als aus dem feurigen Dichter und Freiheitsschwärmer ein gebrochener Bietist geworben war — mit einem folchen vor den aus Amerika und Frankreich wehenden Luften franthaft zitternden, dabei auf die Disziplin seiner "Karlsschüler", auch ber entlassenen, närrisch versessenen Thrannen war wirklich nicht zu scherzen. Die beiben Epochen, die der dramatischen Berson Schillers und die Laubes, haben einige Berührungspunkte: Schillers "Sturm und Drang" und bie aufgeregte Beriobe bes "jungen Deutschlands", bie auch ein zweiter Sturm und Drang genannt wurde.

Laube hat in die Lebensepisode Schillers, die zum Stoffe des Dramas wurde, sehr geschickt die Liebe des jungen Dichters zu ber Laura der Gedichte verflochten, die — mit einem erlaubten Verftoße gegen die biographische Wahrheit - als die uneheliche Tochter des Bergogs bargeftellt wirb. Sie ift bei ihrem erften Auftreten voll naiver Anmut, noch ein halbes Kind, und man fieht, wie die Liebe jum Dichter entsteht und wächst. Schabe jedoch, daß man gar balb bei näherem Zusehen erkennt, daß Laura bloß eine naive Bacffichrolle ift, eine Theaterpuppe, die in Laubes Dramen öfter auftauchen wird, das Scheinbild eines frischen und naiven Mädchens, bas nach bem Buber und ben Schönheitsmitteln ber Buhne riecht. Tropbem tann icon ihre kindliche Ginfachheit beluftigen, womit fie bekennt, daß sie nichts von den begeisterten Gedichten verftebe. bie Schiller an fie richtete, und für beren Berfaffer fie ben lebhaften Karlsschüler Anton Roch halt (benn die Unterschrift 8 ber Bedichte paßt ebenso gut für ibn, der den berühmten Räubernamen Spiegelberg führt, wie für Schiller, der als nicht befonbers schön und zu ernft, bem munteren Madchen weniger gefällt).

Laubes Dramen bestehen, möchte man sagen, aus drei Stufen. Auf der ersten liegt die grobe Speise des guten Publikums, das sich unterhalten, das lachen will, das nach beständiger Bewegung, nach Berkleidungen, Ueberraschungen, nach Feuerwert und Flintenschiffen dürstet. Auf der zweiten liegt die sorgfältig zubereitete und mit der Tagessauce gewürzte Speise für das Publikum der Habitués mit dem nach der Tagesmode gebildeten Geschmacke. Es ist dann eine dritte Stuse da, wo man zuweilen den tiesen Gebanken, den schlagenden dramatischen Konflikt, ja auch das tragische Moment wahrnimmt.

Auch das ist eine Ursache des Erfolges, dessen seine Werke sich erfreuten.

Bur ersten Kategorie dramatischer Ingredienzien gehört beispielsweise in den "Karlsschülern" die Person des Sergeanten und Lieblingsdieners des Herzogs, Bleistifts, mit seiner servilen Einsalt und sogar mit seiner Sprache, in welche er mehr oder weniger passend angebrachte französische Phrasen und Wörter mischt, und der im Drama keinen anderen Zweck hat, als lautes Gelächter hervorzurusen. Es ist eine Rolle, die man nur mit der des Clowns im Cirkus vergleichen kann. Diese Rolle des dummen, groben und schlauen Dieners erscheint in mannigkaltig gemischten Dosen

in anderen Trauer- und Luftspielen Laubes. Unter einer anderen, romantischeren Form bes genialen Schurken, ber keinen anderen bramatischen Zwed hat, als bie Buschauer zu erheitern, erscheint er auch in Frentags Dramen. Laube versucht es zwar, mit einem leichten Ansat von Psychologie, Dieser Figur bes Dieners eine tiefere Bedeutung zu geben. Er erzählt nämlich (II, 1), wie Bleiftift bazu gekommen ift, "bem Teufel zu gehorchen", und bas als "ehrlicher Schwabe chriftlich" zu thun. Er hatte einmal fein Bauschen, in bem er glücklich mit Weib und Rind und bem alten Bater lebte. Aber jener General Rieger, ber auch ber henker Schubarts war — und er war felbst durch eine lange Kerkerhaft fo pietistisch blobe und bose geworben - stedte ihn eines Tages in eines ber Regimenter, die mahrend bes fiebenjährigen Rrieges an Frankreich verkauft wurden. Und als er in die Beimat zurückkehrte, fand er das Weib und den Bater tot, das Hauswesen zerftört, und den kleinen Buben als Bettler von Dorf zu Dorf herumlaufend. So wurde er das Kaktotum bes Herzogs, und jett "hab' ich einmal den Teufel im Leibe von damals, und der Teufel plagt mich, alle Leute zu plagen". Allein trot dieser ungewöhnlichen und tiefen Borgeschichte und seiner rigolettomäßigen Liebe zu feinem Nette, der zum Ausläufer der Karlsschüler gemacht wird, ift Bleiftift doch nur der schurkische Diener, die luftige Berson, der Hanswurft ber alten Posse, ber um jeben Preis die Zuschauer zum Lachen bringen und Schläge betommen und feinen Berrn betrügen muß.

Bur zweiten Kategorie der Ingredienzien gehört die lebhafte bramatische Bewegung, und die kluge Berwickelung seiner Stücke, der gewandte Dialog und die beredten Tiraden in den passenden Augenblicken.

In dem klugen und geschickten Gewebe seiner Dramen bricht ferner hier und da ein Blit von echtem dramatischen Genie hervor. Und das macht sie auch noch jetzt, da ihr historischer Moment vorüber ist, dem Litteraturfreunde bemerkenswert. So z. B. in dem guten Lustspiele "Rokoko" (1846) die Schlußsene zwischen der Marquise von Pompadour und dem Marquis von Brissac, wo diese beiden schlauen Schwimmer auf den tücksichen Wellen der Hosgesellschaft, die ernstlich gegeneinander ausgebracht sind, auf einmal in ihren Ausbrüchen innehalten, sich eine zeitlang anschauen und zu lachen ansangen. Dieses Lachen, mitten in einer so stürmischen Unterredung, in der die mächtige Favoritin den Marquis sogar mit der Bastille bedroht, ist die Erklärung in

intenso ber ganzen Bebeutung bes Lustspiels, besser als eine lange Auslassung. Es ist das echte Rokoko, und es legt Zeugnis von dem dramatischen Genie des Verfassers ab, dem er durch tausenderlei unnütze und vergängliche Arabesken Gewalt anthat, um dem Geschmack des Publikums zu schmeicheln.

In den "Karlsschülern" nun ist ein ähnliches dramatisches Moment in bem Auftritte zwischen bem Bergog von Burttemberg, jenem erleuchteten und theoretischen Tyrannen, der sich die Ausrottung der revolutionären Ideen zum Biele seiner Regierung porgeset hat, und dem Hauptmann von Silberkalb, einem Jagdhunde, ber nur von Reid erfüllt ift und von ber erbarmlichen Furcht, daß die bürgerlichen Emporkömmlinge an den Vorrechten bes Abels teilhaben könnten: "Ich wußte boch, Durchlaucht, was es mit biesen sogenannten Genies ber Bourgeoifie für eine Bewandtnis haben konnte - ". Der Herzog "fieht ihn an von oben bis unten". Auch aus diesem Stillschweigen und aus diesem verachtungsvollen Blide des Herzogs sprüht jener Kunke echt dramatischer Kraft bervor: benn er kommt nicht von fünstlichen Ruthaten. fondern von dem Busammenftoge ber Ideen, die aus ben Charafteren fließen. Schon Bulthaupt hat die Sorgfalt bemerkt, womit Laube darauf fieht, daß die verschiedenen Personen je nach ihrem Charatter fich verschieden äußern: "Und so scharf Laube seine Figuren fieht, so beutlich hört er sie auch, nicht nur im Ausbrucke, auch im Stärkegrad ihrer Stimme".

Wahr und bemerkenswert und charakteristisch ist auch Schillers Ausruf: "Wir Poeten sind nur etwas, wenn man uns glaubt und vertraut". Aber mehr kennzeichnend für Laube als für Schiller, der über der Gunst seiner Zeitgenossen stest das Licht seines Ideals vor Augen hatte. Laube hingegen, der Bühnenpraktiker und Theaterdirektor, wurde zu sehr zum Diener derer, die ihm zu glauben und zu vertrauen, aber vor allem sich bei seinen Produktionen zu unterhalten schienen.

Das Thema der Tyrannei, welche die Genialität unterbrückt, hat Laube in zwei Schauspielen behandelt: in den "Karlsschülern" und in "Prinz Friedrich" (1847).

In dem letteren unterdrückt Friedrich Wilhelm den eigenen genialen Sohn, den zukunftigen großen Friedrich; im ersteren verfolgt Herzog Karl von Württemberg den jungen Schiller. Ein paffender Stoff für Laube, der selbst die Verfolgung ersahren hatte, womit die Gewalt den Geist auszulöschen sucht; ein passender Stoff für einen Dichter des "jungen Deutschlands", dieser auf der Politik beruhenden litterarischen Schule.

Bulthaupt (S. 343) ist ber Ansicht, daß ber Gegenstand bieser beiben Schauspiele auf eine tragische Lösung hindrängte; daß der Dichter "von den Linien der äfthetischen Notwendigkeit und von den tragischen Fallgesehen nicht abweichen und ausbeugen darf, wohin es ihm beliebe", während es der Geschichte unbenommen sei, es zu thun: "Wie er geschärft ist, fliegt der tragische Pfeil".

Bas nun "Brinz Friedrich" betrifft, wo jenes strenge despotische Wesen Friedrich Wilhelms, das Guttow in "Ropf und Schwert" von ber tomischen und heiteren Seite bargestellt hat, von ber ernsten und harten Seite erscheint, so hat Bulthaupt recht. Die Lage ift zu gespannt, zu viel Entsetliches geschieht in bem Stude, als bag ein versöhnliches Ende möglich ware. Nach einem mißlungenen Fluchtversuche verurteilt der König den Bringen samt seinem Freunde Katte zum Tobe, und biefer wird wirklich vor Friedrichs Augen erichoffen. Gin unschuldiges armes Dabchen. Doris Ritter, wird auf ben blogen Berbacht bin, bag ber Bring in fie verliebt fei, an ben Pranger geftellt und geftaupt und entsetlich! - fie fußt noch bem Despoten, ber fich herabläßt, mit ein paar Worten sein Unrecht einzugestehen, die Sand, weil sie. wenn auch unschuldig, jum Bohle bes Staates gelitten habe. Es genügt nicht, daß bie Ausführung bes Tobesbefehls dem General Grumbkow in die Schuhe geschoben wird; daß ber König von Anfang an eine gewisse Berfohnlichkeit zeigt; bag es fich berausstellt, Friedrich sei kein Calvinist — benn es war, abgesehen von bem völlig entgegengesetten Besen von Bater und Sohn, eine gewichtige Ursache ber Mißhelligkeit, ja ber Feindschaft zwischen ihnen, daß der König den Bringen der calvinistischen Lehre ergeben hielt, die nach ihm staatsgefährlich war. Nur der tragische Blit konnte diese gewitterschwüle Luft reinigen. Aber nach ber Geschichte ist doch Bring Friedrich in dem tragischen Konflifte nicht untergegangen. Gang recht! Run bann - fagt Bulthaupt febr vernünftig - hatte Laube biefen Stoff nicht mablen burfen, ober Ratte hatte ber Held sein sollen, wie es in Julius Mosens "Der Sohn des Fürsten" geschieht.

Darin hat also ber vortreffliche Kritiker recht. Was jeboch bie "Karlsschüler" betrifft, können wir ihm nicht zustimmen. In biesem Stücke war ber tragische Ausgang nicht nötig. Herzog

Karl Eugen war zwar auch ein Tyrann. Und gerabe an einem Dichter. an Schubart, hat er es ja bewiesen. Aber er ist boch kein rober Mensch, wie Friedrich Wilhelm bargestellt wird. Auf seine Art liebt er seine Karlsschule und die Karlsschüler. Und rein menschlich liebt er seine Gemahlin und seine Pflegetochter, die Laura. Rurg: "unter die Ruge des Unterbruckers find ebenso viele Biebermannszüge gemischt."1) Er ist aber auch etwas auf Poesie versessen. Er bildet fich fogar ein, ein Renner zu fein. Er entfest fich über die "Rauber" nicht nur, weil er fie für ein gefährliches, sondern ebenso fehr, weil er fie für ein schlechtes Wert halt. Er ist überzeugt, daß das Drama seiner Karlsschule Unehre machen und mit Schimpf und Schande burchfallen werbe. Als er nun hört, daß das Stud mit Jubel aufgenommen wurde. fühlt er sich beschämt, und befiehlt, daß man den Entflohenen nicht weiter verfolgen foll.2) Ueberdies muß man überlegen, daß es dem Despotismus, besonders dem aufgeklärten, nicht verbohrten, roben Despotismus eigen ist, ohne Regel und nach Laune, nach der Eingebung bes Augenblicks zu handeln. Ferner mar es nicht recht von Bulthaupt, daß er den Helden der Karlsschüler mit dem halberwachsenen Goethe des "Königsleutnants" auf die gleiche Linie gestellt hat. Trop der oft unangenehm hervortretenden Rhetorit feben wir boch im gangen ben jungen Schiller im Gefühle, im Enthufiasmus ber genialen Jugend, auch in jener tiefen Schwermut, bie ihn zeitweilig befällt, in jenem Mißtrauen zu ber eigenen Dichterkraft, die ihn zuweilen beschleicht. Das Gefühl ist richtig, trot ber läppischen, ju sentimentalen Ausdrucksweise, die leiber oft an ben "Gallimathias" im "Königsleutnant" erinnert. Rauber des Ramens trug zwar zum Erfolge der "Karlsschüler" bei; es ift aber nicht mahr, daß ber Beld biefes Studes an fich eine unbedeutende Berfonlichkeit, ein "trauriger Phraseur" sci, ber uns gleichgültig ließe, wenn er nicht ben verehrten Ramen Schiller trüge. Bas er thut, und was übrigens ber geschichtliche

1) Bulthaupt, S. 349.

<sup>2)</sup> Freilich ist es unnütz und schäblich, daß uns nun eine volle erbausliche Bekehrung ausgetischt wird, daß nämlich der Herzog einen Bericht über Schubart haben will (offenbar um ihn zu begnadigen), und er in den letzten Borten erkennt, daß der Ersolg, den die Welt das Gottesgericht nenne, gegen ihn sei. — Hauptsächlich sind diese unglücklichen Worte daran schuld, daß man, mit Gottschall, von "gewöhnlicher Schauspielrührung" und "matt austönens dem Schluß" mit Recht reden kann.

junge Schiller felbst that, ift einer nicht gewöhnlichen Perfonlichfeit würdig. Und hieße auch Biepenbrind ober Meger jener mutige, junge Dichter, bem es gelingt, unverlett und unbescholten einer Hoffabale zu entrinnen, an beren Spite ein Tyrann vom Schlage Karl Eugens von Württemberg fteht; jener von ber heiligsten Begeisterung erfüllte junge Dichter, der von eblen Frauen, zu benen er ohne Galanterie, aber mit ehrfurchtsvollem Enthusiasmus emporblict, von benen er verftanden und beschütt wird, wurde bennoch unserer Teilnahme wert sein.

Es mag ja fein, wie Bulthaupt fagt, daß "Die Rarlsichüler" "ben befferen Schauspielern längft jum Merger geworben finb". Wir glauben aber nicht, daß bas Stud balb von ber Bühne verschwinden wird, wie er "hofft und wünscht". Roch weniger glauben wir, bag bafür "Der Statthalter von Bengalen" (1867), biefes politisch-journalistische Intriguenlustspiel, trop ber vorzüglichen Geftalt bes Lords Abolphus Baterford, auf der heutigen Buhne festen Jug fassen wird. Wir konnen uns nicht mehr für Fragen wie die über Recht ober Unrecht ber Anonymität ober Preffreiheit, die ja überall besteht, erhiten, wie gur Beit ber Jungbeutschen. Dieses Luftspiel ift wohl tot und eingesargt, wie bas noch schwächere politische Gelegenheitsstück, bas Schauspiel "Bose Bungen" (1868), worin ein torrumpiertes Beamtentum und die Ehrendiebe gegeißelt werden. 1) Da steht ichon höher ein viele Jahre vorher, ein Jahr vor Guptows "Urbilb des Tartuffe" (1846), auf Grundlage einer französischen Novelle verfaßtes Luftspiel, "Rococo", obwohl auch biefes Stud trop dem glücklich gewählten und gerechten Titel, nicht das übertriebene Lob verdient, das ihm von manchen Kritikern erteilt wird, 3. B. von Rlaar, der es "ein gelungenes, geistreich mit frappanten Bügen ausgeftattetes Beitbilb" nennt.

<sup>1)</sup> Klaar (S. 220) urteilt ebenfalls, daß diese Stücke "mehr nach der Richtung ber politischen Bamphlete neigen. Nur die Spisoben find gelungen, während die Sandlung in beiben Studen loje gefügt ift und die Belben und Belbinnen mehr aus ben Journalfpalten als aus ihren Gefühlen heraussprechen." Tagesfragen und liberale Stimmung machen fich auch in bem viel alteren Litteraturluftfpiel "Gottiched und Gellert" (1847) geltend. Benn der Ton ber Beiten auch nicht getroffen ift, fo ift boch, mit Julian Schmidt, bie Pietat für Gellert zu loben.

"Rococo" ist eine Intriguenkomöbie nach französischer, Scribescher Art. Aber die Intrique ist zu künstlich, als daß aus ihr ein lebhaftes und allgemeines Interesse entspringen könnte. Höchstens das gemeine Interesse, das auf den Ausgang gespannt ift. Mademoiselle de Gerard, die Heldin der Intrigue, die sich freudig mit dem schönen Brofper de Didier verlobt, Gefahr läuft, von einem intriguanten Abbé entführt zu werden und schließlich bem unbewußt geliebten Jugendkameraden Chevalier Bictor von Bictor in die Arme fällt, ift auch ein uneheliches Kind eines großen Herrn, zwar keines Fürsten, wie die Laura der "Karlsschüler", aber des Bertreters des alten, ritterlichen, ausgelassenen und feinen Marquis von Briffac, beffen befte Unterhaltung barin ju bestehen scheint, seinen Diener zu prügeln und zu hänseln. Sie ift, wie die Laura, auch noch ein halbes Kind, kennt weber die Liebe noch das Leben, lernt jedoch beides im Laufe der Handlung bes Stucks tennen. (Ein schöner, um nicht zu sagen genialer Bug ift ber schaubernbe Abscheu, ben ihr ein gemeiner Berführer einflößt, und der fie ihrer selbst bewußt macht.) Ein Berwandter des Tartüffe ist der intriquierende, gleißnerische und betrügerische Abbe von ber Sauce, ber immer ber Strafe entgeht, bis er zulett, am Ende bes fünften Aftes, au nom du roi burch eine lettre de cachet in sicheren Gewahrsam gebracht wird. —

Wenn man auch nicht mit Bulthaupt (S. 332) sagen kann, daß der Abbe "den ersahrenen Bildner lobt", so kann man doch einen Ansatz zur Charakteristik nicht verkennen. Es wird uns auch, wie bei der untergeordneten, aber eigentümlichen Figur des Sergeanten in den "Karlsschülern", der Schlüssel zu dieser absonderlichen Person gegeben:

"Rein und gläubig, wenn auch ehrgeizig, kam ich nach Paris. Und was fand ich? Wit und Spott, Hohn und Berachtung für alles das, was mir heilig war. Was sahich rings umher? Uebermut und Leichtfinn der Reichen, welche die Armen verachteten und mißhandelten. Arm war ich selbst: der Instinkt trieb mich also, zu erwerben und zusammenzuraffen; ich diente der Welt, ich sah in alle Falten ihrer Heimlichkeit, ich wurde abgestumpft gegen das Böse, weil ich nichts sah als Leichtsinn, ich klammerte mich um so fester an die Formen der Frömmigkeit, um doch einen einzigen Halt zu haben . . ." (II, 12.)

Man begreift es, daß der Unselige, der gar keinen sittlichen Halt hat, nicht so wipig ist, wie man es von seiner Klasse in dem Frank-

reich der Pompadour erwarten konnte. Er brütet vielmehr über düsteren Umsturzideen, die, nicht weniger als seine heftige, romantische Liebe, mehr deutsch, oder richtiger: jungdeutsch, als französisch sind. Leichtsinn und Frömmelei, mit und ohne Glauben, werden uns in vielen Personen des Stückes vorgeführt, und das Ganze giebt ein klares und auch treues Gemälde des frivolen und grausamen Hoses Ludwigs XV. und der Allgewalt der Marquise von Pompadour.

Man kann nicht sagen, daß, wenigstens was die weltberüchtigte Marquise betrifft, das Gleiche in einem anderen, seinerzeit sehr berühmten Drama geschieht, das zehn Jahre nach "Rococo" entstand, in Albert Emil Brachvogels (1824—1878) "Narciß" (zum erstenmal am 7. März 1856 im Berliner Hoftheater aufgeführt.)

"Narciß" war ein glücklicher Wurf, eines von jenen Dramen, die sich auf der Bühne halten, den Söhnen wie den Bätern und den Enkeln wie den Söhnen gefallen. Oft ist es nicht der litterarische Wert, der solche Stücke lebendig hält, sondern es ist vielmehr das Glück, daß sie eine von jenen Rollen enthalten, in denen die Birtuosität eines großen Schauspielers glänzen kann, und die infolgedessen von einem auf den anderen gleichsam als Prodierstein ihrer Kunst übergehen. Solcher Art ist "Kean", "Louis XI.", "Die Kameliendame", "Der bürgerliche Tod" (La morte civile) von Giacometti, deren Kus von großen Schauspielern geschaffen wurde, welche in diesen Werken ihre höchste Kunst entfalteten.

Der Helb des Brachvogelschen Stück, Narciß, ift eben eine solche Virtussenrolle. Sein beißender, philosophischer Geist, jener leichte Wahnsinn, dessentwegen man von diesem pessimistischen Bohemien weder über seine Handlungen noch über seine Reden Rechenschaft fordern kann, und der ihm eben eine ungewöhnliche Freiheit in Wort und That gestattet, seine anerkannte und geduldete Originalität, die aus dem allen fließt, machten aus Narciß Rameau eine Glanzrolle Ludwig Dessoir, Davisons, Eduard Devrients und Sonnenthals), und gab ihm jene Herrschaft auf den deut-

<sup>1) &</sup>quot;Belch herrlicher Kontrast der Accente! vom erhabensten Bathos bis jum cynischen Grunzen herab die ganze Stala durch". Julian Schmidt, S. 179.

schen und auch außerbeutschen Buhnen, beren fich bas Stud burch mehrere Jahrzehnte erfreute. (Die siebente Buchauflage erschien 1878.) Auch die Darstellung des Lebenstreises der Pompadour und des frangöfischen Sofes ihrer Beit, die zum Teil gelungen ift, trot einiger Fehler in der deutschen Farbe, die dem frangösiichen hofe gegeben warb1), muß jum Erfolge bes Studs beigetragen haben. Zwar finden fich barin ftarte Elemente bes jungen Deutschlands, in kraftgenialem Sinne — ber Held selbst ift, wie Gottschall fagt, ein bigarres Gemisch von "faltefter Blasiertheit und exaltiertefter Empfindung, von cynischer Frivolität und sittlichem Bathos" -; aber fie dienen mehr dazu, die Darftellung jener Blüte des Despotismus, die bas ganze Rototo mar, ju murgen. Die raffinierte Unmut, die außere, ausgesuchte Boflichfeit ber Epoche, welche ben Abgrund, in ben fie fturgen follte, mit fünstlichen Blumlein und Krangen schmuckte, wurde man vergebens im beutschen Stude suchen.

So vermögen wir gewiß nicht jene überaus geschickte Bauberin, jene politische Circe, die die Bompadour war, in der ent= stellten sentimentalen Maste zu finden, welche Brachvogel in sein Drama einführt.2) Eine Pompadour, welche die versammelten Minister an einem Empfangstage bamit unterhält, daß sie ihnen über ihre Leiden vorlamentiert, und die in ihrer Gegenwart Arzneien einnimmt, ift eine einfältige Person, eber bagu bestimmt, fich von ihrer Kammerjungfer thrannifieren zu laffen, als die Politit eines großen Staates zu lenken. Daß fie "die Gebieterin Frankreichs" fei, hören wir fehr oft aus ihrem Munde - mehr als nötig ist, benn die Geschichte ber Pompadour ist ja nicht unbekannt --- ; wir sehen vor uns aber nur eine schwache und sentimentale Frau, die an einem schweren Herzübel leidet, die im Tiefsten ihrer Seele nach zwanzig Jahren der Trennung eine ganz romantische, glühende Liebe zu dem von ihr verlaffenen erften Gatten empfindet, der, nebenbei gesagt, gang unhistorisch ift, da fie vor ihrem Verhältnisse mit dem König nur Madame d'Étiole war. Und jum Beweise ihrer politischen Klugheit bedt fie ihre ganze Bergangenheit, die Liebe zu Narciß, einem mehr

<sup>1) &</sup>quot;Alle seine helben sind sentimentale Startgeister und befinden fich in einem Bilemma zwischen Ropf und herz". Gottschall, IV, S. 71.

<sup>2)</sup> Leider hat auch Rostand in seinem letten Stücke die Pompadour sentimental ausgesaßt und, wie man gesagt hat, eine "Pompadour aux camelias" gegeben.

oder weniger platonischen Liebhaber auf, von dem alles abhängt, dem Minister Herzog von Choiseul, indem sie ihm bekennt, sie habe ihn nie geliebt, und um "eine heiße Menschenthräne bittet, so recht aus tiefster Seele an ihrem Sarge geweint". Und zwar thut sie das in dem Augenblicke, da sie ihrem ganzen Leben durch die Heirat mit dem Könige die Krone aufsetzen soll (denn der Dispens von Kom zur Scheidung von der Königin ist eingetroffen). Der durch diese Enttäuschung in seiner Sitelkeit verletzte Herzog entscheidet sich dadurch vollends, sie zu verraten und zu verderben.

Bon der Bartei der Königin, die um jeden Preis die Heirat des Königs mit der Bompadour verhindern will, wird eine Intrique angezettelt, um sich von ihr zu befreien. Der Leibarzt hat icon erklärt, bei ihrem Herzleiden könne jede heftige Erregung ben Tob zur Folge haben. Der fürchterliche Schred, ben fie bei dem zufälligen Anblick des Rarciß auf der Straße gehabt hat, wurde schon von den Söflingen bemerkt. Es handelt sich nun barum, die schreckliche Berson wieder vor ihre Augen zu bringen. Das wird von Choiseul veranstaltet. In einer Theatervorstellung zu Bersailles wird die der Königin ergebene Schauspielerin Quinault mit Narciß, den sie für die Intrigue gewonnen hat, eine Tragodie aufführen, worin, wie im "hamlet", der Rall der Bompadour auf die Bühne gebracht wird. Und dies geschieht im letten Aft. Nur ftirbt die Bompadour nicht im Augenblick. Ja, ihre Freude, den einzigen geliebten Mann wiederzusehen, ist ungeheuer, wie auch Narciß selig darüber ist, daß er endlich seine Jeanette wiebergefunden hat. Doch bedenkt er bald, daß dieses Beib die berüchtigte Bompadour, das Verderben Frankreichs ist. Er schleubert sie wild von sich, mit einer beredten politisch-philosophischen Tirade.1) Jest bricht die Marquise zusammen und ftirbt. Auch Narcif fällt darauf über ihre Leiche tot hin. —

<sup>1) &</sup>quot;Du haft mich verlassen, treuloses Weib, du hast geschwelgt im Glück, indes ich gebettelt, du hast dich selbst, die Gott geschaffen zu seinem Abbild, zersetzt und geschändet um das hohle Phantom von Ruhm und Macht, das sei dir verziehen, denn du bist bestrast mit ehrlosem Alter. Aber daß du, du diese Pompadour gewesen bist, sein konntest, das sei dir nicht verziehen! Begreisst du nicht, Hoäne, daß in mir das zerlumpte, verzweiselte, wahnsinnige Baterland dich angrinst, das du an Leib und Seele dem Göpen deines Ichs geschlachtet? — Ich trete vor dich als die Menscheit, deine Zeit!" Und als sie mit dem Ausruse stribt: "Nun denn, nach mir die Sündstut!" rust er wahnsinnig aus: "Hahahaha! Ja, die Sündsstut! — Es regnet Feuer

Die Grundlage zum Charafter bes Narcif ift burch Diberots von Goethe übersetten Dialog "Rameaus Neffe" gegeben: "Er hat Geift, auch ein gewisses Gefühl, aber das alles ist in lüderlichem Mußiggang untergegangen und er bat fein weiteres Beschäft im Leben als auf alle Welt zu läftern". 1) Und so wird er auch von Diderot in unserem Drama "Der Bapagei der Bariser Gefellschaft, ja ber Papagei bes Jahrhunderts" genannt. Der philosophische Geift bes helben ift im Grunde von dem Rouffeaus topiert, dessen leidenschaftliche Aufrichtigkeit, dessen rücksichtsloser, aber dabei poetischer und tiefmenschlicher Geist in Narcik nur übertrieben und durch die unglückliche Liebe zu der treulosen, verschwundenen Gattin an die Grenze des Wahnfinns gebracht ift. Ein folder Beift mutete jene jungbeutsche, junghegelianische Zeit überaus an. Ja, Narciß ist wirklich ein genialer Narr. Er ist zwar kein Hamlet, wie der Dichter vielleicht beabsichtigte, aber er hat boch zuweilen etwas Shakespearisches an sich.2)

Nur erscheintseine langmütige Liebe zu ber treulosen Gattin etwas romantisch und unwahrscheinlich, und Gottschall sagt mit Recht: "Wan weiß nicht, wer sentimentaler ist, der Philosoph in Lumpen ober die Buhlerin auf dem Throne: beides verirrte schöne Seelen".

Der "psychologische Mord" der Pompadour ist eine schlechte und seige That, und der Dichter hätte ihn nicht als eine Helbenthat darstellen sollen, als die Rettung Frankreichs. Er wurde auch nicht dazu, wie alle wissen; und nicht einmal diejenigen, die sich darüber freuten und lustig riesen: "Après nous le déluge!" konnten ihn als solche ansehen.

Und trot aller Mängel, trot ber inneren Falschheit war biefer "Rarciß" eines ber bebeutenbsten litterarischen Ereignisse

vom himmel und Galle und Thränen! Aus den Sümpfen des Elends und Berbrechens steigt das entmentschte Geschlecht und heult durch die Straßen nach Blut! Blut! Hut! Huffa! Hura! Und unter Gelächter rollen die hauptslosen Leichen in den Kot, von Mutter und Kind, Freund und Feind . . . "

<sup>1)</sup> Julian Schmidt, S. 179.

<sup>2)</sup> Einige seiner echt jungbeutschen und traftgenialischen, Guptowschen und Hebbelschen Aussprüche der ersten Periode mögen hier angeführt werden: "Der Geist und die Materie sind die zwei Bündel Heu, zwischen denen die liebe Welt= weisheit steht". — "Das einzig wahre Glüd des Lebens besteht in der regel= mößigen Berdauung: der Konsum ist die causa movens des Weltbaues". — "Die Gesellschaft lebt vom eigenen Ruin, sie saugt sich selber aus, hih. Und die Selbstausgaugung des Wenschengeschlechts nennt man Weltgeschichte".

um die Mitte des Jahrhunderts und ftellte gleichzeitige, innerlich wertvolle hiftorische Dramen wie Ludwigs "Maffabaer" ober Bebbels "Agnes Bernauerin" in ben Schatten. Warum benn? Abgesehen von den anfangs angebeuteten Gründen, giebt vielleicht R. M. Meyer (S. 593) die richtige Antwort: "Mochte Rarcif Rameau noch so unwahr gezeichnet sein, mochte er die Bagode noch so theatralisch herabstoken und die Bompadour mit noch so hobler Rhetorik verdammen — bas Bublikum erkannte in ihm feine Generation leibhaftig. Das war die noch ohnmächtige, aber zur Agitation fich entwickelnbe Kritik, die mit Musik und Litteratur anfängt und mit dem Staat noch lange nicht endet: bas war die Enttäuschung einer Zeit, die über verlorenen Idealen fich selbst verloren bat: das war die Wut der Schwachen und Wehrlosen gegen all die Bagoben auf hoben Vostamenten. Als ware er ein Nathan, ein Posa, so ward Narcif beklaticht: man erlebte ben Uebergang von bem fritischen Rasonnement zur That auf der Bühne mit".1)

In jungdeutscher und mittelbar Scribescher Richtung bewegen sich auch, trot der Berwahrung des Dichters selbst, die vier Luftspiele Rudolfs von Gottschall (geb. 1823). Unter diesen hatte den meisten Ersolg und ist auch das anerkannt beste "Pitt und For".

Es wurde zum erstenmal im Jahre 1854 aufgeführt, 1892 wieder abgedruckt, während es im Repertoire der größten deutschen Bühnen blieb. Im Wiener Burgtheater, wo es 1864 von Laube aufgenommen wurde, ist es, nach der Aussage des Versassers, "ein beliebtes alljährlich wiederkehrendes Repertoirestück geblieben".

Und man kann sich ben Erfolg schon erklären: eine reiche Intrigue von Ueberraschungen und seltsamen Kombinationen; karifierte, doch fest und zwanglos gezeichnete Personen; kein tiefer, doch unerschöpflicher Wit, und über dem allen der Goldstaub von etwas Geschichte, der ihm Glanz verleiht und den Wert erhöht.

<sup>1)</sup> Auf die neun anderen in absteigender Linie sich bewegenden Dramen Brachvogels können wir hier nicht eingehen. Er neigt überall zum Geistreichen, Anekdotischen und Intriguenhaften. So wird auch Cromwells große Geschichte, nach Gottschall, zu einer "Intriguenkomödie" im Drama "Der Usurpator" (1860), sowie auch das im deutschen Mittelalter spielende Trauerspiel "Abelbert vom Babenberge" (1858) und die aus der französischen Geschichte gezogenen Dramen "Mons de Caus" (1859) und "Das Fräulein von Monpensier" (1865).

Die Handlung ist vom Dichter erfunden, aber sie breht sich um die Debatten, die im englischen Parlamente gur Zeit ber Aufhebung der Oftindischen Kompagnie stattfanden. Es beteiligen sich bemnach an der Romödie ein Minifter, Fox, der die Indiabill einbrachte, sein ebenbürtiger Gegner und auch Rachfolger Bitt, Mitglieder des Unterhauses, und sogar König Georg III. selbst. Aber biefer feierliche Apparat soll niemanden erschrecken. Diese würdevollen Standespersonen sind alle maskiert, wie in der Operette, und sie verstehen es sehr gut, das Lachen ber Ruschauer hervorzurufen. So trifft beispielsweise der erste Minister, der auch ein berühmter Lebemann und Schulbenmacher ift, mit feinem gefährlichften politischen Gegner Bitt bei einer Butmachermamfell zwischen den Haubenftocken zusammen, und muß sogar einige Minuten in ihrem Altoven fich versteckt halten, von wo er burch einen Ruf zum Könige berauszutreten und mit Bitt und seiner größten Beschützerin und Stimmenwerberin, ber Herzogin von Devonshire, die auch seine offizielle Flamme ift, zusammenzutreffen gezwungen ist. Bitt ift nämlich der eble, uneigennützige, platonische Liebhaber und Beschützer ber Harriet, und die Herzogin ift zur Busmacherin gekommen, nicht um fich eine Haube machen zu laffen, sondern um in Politik zu machen. Sie will nämlich geradezu ben Schütling bes großen Gegners ihres Freundes zu fich ins Haus nehmen, um auf biese Weise Bitts Schritte zu überwachen.

Und man soll nicht etwa glauben, Harriet sei eine gewöhnliche Grisette. Sie ist ein rechtschaffenes Mächen, das sich zwar von politischen Männern anbeten und beschützen läßt, aber ihr Herz einzig für ihren Schatz bewahrt, einen bescheibenen Schreiber bei der Ostindischen Kompagnie. Harriet, im Grunde die Heldin des Stücks, ist wirklich ein Glückstind. Sie sindet ihren Vater, den sie nie gekannt hat, in einem grotesken, groben, aus Indien eben zurückgekehrten Manne wieder, der ihr sein Vaterherz und viele durch die Ostindische Kompagnie gewonnene Millionen bringt, zu deren Direktor er drei Tage nach seiner Ankunft in London ernannt wird.

Merkwürdig ist es, daß in dem Kampse zwischen den Gegnern und Freunden der Kompagnie der Dichter auf der Seite der letzteren zu stehen scheint. Wenigstens ist Pitt, sein idealer Minister, ein ernster, lernbegieriger junger Mann von musterhafter Redlichkeit, der Gegner des Gesehentwurses, welcher die politischen Rechte der Handelsgesellschaft auf den Staat übertragen will, während Fox, der Genußmensch, der strupellose Parlamentarier, eben als Minister die Bill einbringt. Diese wird vom Unterhause angenommen; aber im letten Afte scheitert sie im Oberhause durch die Einmischung des Königs selbst, zu dem die Herzogin von Devonshire und die schon zur reichen Tochter des Kompagniedirektors gewordene Harriet mit ihren Intriguen zu dringen gewußt haben, und zwar in entgegengesetzer Absicht, wobei aber nur die vom Könige belauschten, gegen ihn unehrerbietigen Worte Forens zu den Damen den Ausschlag geben.

Diese Intriguen, welche das Luftspiel beleben und ein hochwichtiges politisches Ereignis in Berschwörungen und Ranke geschickter und schlauer Leute auflosen, gemahnen an ben alten Scribe. Rur daß sie hier, in biesem Lustspiele, auch vom Dichter nicht ernst genommen werben, mahrend fie beim frangosischen Luftspielbichter mehr überzeugen, weil er felbst bavon überzeugt und naiv barüber befriedigt ift, daß er einen neuen wunderbaren Schlüffel zur Geschichte gefunden hat, und ihn in diesem Bewußtsein seinen Buschauern bietet. Gottschall begnügt fich damit, die Lacher auf seiner Seite zu haben. Er häuft daher die brolliasten Scenen, wozu auch Snoughton, Harriets zurückgekehrter Bater, mit feiner burschikosen Grobheit (auch For ist nicht wenig grob), seinen Rankinghosen und dem Bambusstab, der ihm immer in der Hand zittert, sehr viel beiträgt. Und er sett allem die Krone damit auf, daß Snoughton dem For, ber nach dem Scheitern seiner Bill nicht mehr Minister ift, alle von ihm aufgefauften Schulben ichentt. damit das gute Bublikum (Harriet kriegt natürlich ihren durch Spekulationen, welche auf die Verwerfung der Bill gegründet waren und somit geglückt find, reich gewordenen Schreiber) mit allem und jedem zufrieben nach Saufe gebe.

Nicht von den Jungdeutschen abhängig — er ist auch älter als sie und trat vor ihnen in der Litteratur auf, und sein ganzer Lebenskreis ist verschieden, obwohl er stets gut liberal war — aber doch von ihrem Meister Scribe und seinen Nachfolgern ist der Wiener Sduard von Bauernfeld (1802—1890). 1) Wir

<sup>1)</sup> Im Schauspiel in brei Alten "Ein beutscher Rrieger" (1844), bas, wie Rlaar febr gut fagt, "von echtestem nationalen Kern und babei frei von aller bramarbasierenden Deutschtümelei ist", — bewährt er auch eine echt-

können ihn unmöglich so hoch stellen, wie es beispielsweise sein Landsmann Alfred Klaar thut. Bauernfeld ift tein Bertreter des Charafterluftspiels, und seine Bspchologie hat immer in den Windeln gelegen. Er ift ein Berfaffer von leichten Gefellichaftsstücken, für ben die Belt mit jener Gruppe von Bersonen zusammenfällt, die nach der herrschenden Mode reden, leben und fich kleiden, ihre Beitung lesen und das gewöhnliche Bublitum der Theater, der guten Theater bilben. Es leuchtet einem jeden sofort ein, wie beschränkt diese Gesellschaft ist, die fich eben "die Gesellschaft" nennt. Es ift zwar nicht mehr ausschließlich die Aristotratie: fie hat vielmehr allmählich Thur und Thor geöffnet, um den "befferen Teil" bes britten Standes, die Aristokratie bes Gelbes und bes Beamtentums aufzunehmen — die jedoch in Bauernfelds Studen immer im Babe mit der Aristofratie des Blutes zusammentreffen. Allein jedermann sieht, daß ihre Sprache, ihre so konventionellen Sitten von ber Natur fern sind; daß es baber bem Dichter ungemein schwer, ja fast unmöglich wird, unter der verwickelten Modehulle nicht nur ber Bewander, sondern ber Sitten, des Redens, bes Rühlens, worin sich diese Gesellschaft hüllt und verbirgt, die menschliche Wahrheit ihrer Natur, die ursprüngliche Besonderheit eines Charafters, das Leben einer Persönlichkeit zu entbeden.

Stellt man aber seine Ziele nicht so hoch, und will man nicht menschliche Wahrheit, sondern bloß ein buntes und intereffantes Spiel von konventionellen Masken darstellen, so ist es in keiner Litteraturgattung leichter, als in diesem Gesellschaftsstück, Werke zu verfassen, die den Schein der Wirklichkeit haben. Es genügt, Marionetten oder Schausvieler nach der Tagesmode zu

Borte, die von dem guten öfterreichischen Patrioten gewiß auch auf den Nationalitätenhader im Raiserstaate gemünzt waren.

beutsche, großbeutsche Gesinnung und zeichnet mit Liebe und Glüd einen tresslichen deutschen Ariegsmann, den Bauernsohn Obersten von Goepe, der nach Abschluß des Westsälischen Friedens Lust bezeigt — wie Rochow in Wildenbruchs "Reuer Herr" — auf eigene Faust gegen die Franzosen vorzugehen. Sein Landesherr, der Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen, erspart es ihm aber, vor dem schon angesagten Kriegsgerichte erscheinen zu müssen, und — bezeich= nend genug für Bauernselds Bersöhnlichseit — gerade dieser echte deutsche Mann verbindet sich zuletzt surs Leben mit der eisrigen Gegnerin der Deutschen, der Frau von Laroche, die er einmal hat erschießen lassen wollen; denn wie der Kursürst zuletzt sagt:

<sup>&</sup>quot;Der hat hat feine Zeit — bie Liebe auch. Wenn fich bie Boller lieben sollen, milfen Die Führer, bent' ich, wohl ben Ansang machen —"

kleiben, sie in die gewöhnliche Umgebung zu versehen und ihnen die gewöhnlichen Phrasen in den Mund zu legen. Dem Verfasser steht es frei, ein bischen Salz von kondensiertem Gesellschaftswit dazuzuthun, und das Gesellschaftsstück ist fertig.

Das war eben Bauernfelds Methode, die ihm die Möglichteit verschaffte, die Bühne fast ein halbes Jahrhundert lang zu behaupten und zeitweise zu beherrschen, eine Versammlung von eben jenem nicht anspruchsvollen Bublikum zu unterhalten und ihm den Bedarf eines anständigen Abendvergnügens zu liefern.

Er kannte die Gewohnheiten der Wiener Gesellschaft sehr gut. Er war vertraut mit jener aus Witz und Richts gebildeten Plauderei, welche die gangdare Münze der Salonkonversation ist. 1) Er brauchte nur einen der gewöhnlichsten Then in diesen Kreis der guten Gesellschaft zu stellen und an ihn eine Neine interessante Intrigue anzuknüpfen, die Stoff zu zwei dis vier Aufzügen gab, und sie zu einem glücklichen Ende zu führen — und das berühmte, durch "seinen Dialog" u. s. w. ausgezeichnete Bauernseldsche Lustspiel war da.

Die Verwickelung ist eigentlich in den meisten seiner Stücke immer die gleiche — die zwei Helden: er und sie, die sich nach mannigsaltigen Hindernissen am Ende kriegen. Er ist gewöhnlich ein vierzigjähriger Junggesell von Adel, der die Jugendthorheiten hinter sich hat, und von seinem Vermögen und seiner Gesundheit noch genau so viel gerettet hat, als nötig ist, in den ruhigen Hafen der Ehe einzulaufen: "Wenn man zu tanzen aushört, muß man heiraten." ") Sie, die eben dazu bestimmt ist, der ruhige Hasen zu sein, ist ein junges, schönes, reiches Mädchen — so sind

<sup>&</sup>quot;) Im zweiaktigen Lustspiel "Großjährig" (1846), worin man (z. B. Klaar, Gottschall) eine "eminent politische Bebeutung" erkennen wollte. Jebensfalls ist die politische Anspielung sehr vorsichtig, sehr zahm, wenn es auch wahr sein mag (wie Klaar berichtet), daß "Großjährig" das Lieblingsstüd des Jahres 1848 war, "in dem das österreichische Bolk sich großjährig erklärte". Es hansdelt sich darin um einen stillen jungen Mann von Abel, der zwar große Besitzungen sein nennt, aber die Beamtenlausbahn eingeschlagen hat. So will es nämlich sein thrannischer Bormund und Berwalter seiner Güter. Die Liebe zu der Nichte dieses Bormunds, welche dazu hätte dienen sollen, ihn noch unterwürfiger zu machen, erweckt gerade sein unabhängiges Mannesgesühl, so daß er auf die Beamtenlausbahn verzichtet und als freier Herr auf seinen Gütern seben will.

— Man begreift, daß in einer mit Elektricität gefüllten Zeit eine jede Anspie-



<sup>1)</sup> R. M. Meyer (S. 899) berichtet, daß Bauernfeld "im Salon der Frau von Wertheimstein den Mittelpunkt geiftreich pointierter Unterhaltungen bilbete."

ja alle auf ber Bühne —, mit irgend einer Grille im Köpfchen, welche am Ende bes Luftspiels sich glücklich verflüchtigt, sodaß die helle Sonne des Glücks im Hausstande glänzt.

"Sehen Sie, schöne Julie" — fagt einer bieser Helben zu feiner Helbin — "ich teile das menschliche Leben für uns Männer in zwei hauptperioden ein. Die erste ist unsere ritterliche Borzeit, nämlich unsere Junggesellenschaft; ba find wir Halbwilbe, Barbaren, da ift uns alles erlaubt, da wird geschwärmt, getobt, geraft — mehr ober weniger, nach eines jeden Ratur. Aber bas Toben verliert sich nach und nach, das wilde Bolk bilbet sich, die Sitte nimmt ju, die Rraft nimmt ab. Run tritt die zweite Beriode ein: wir werben erobert, nämlich wir heiraten." 1) Es find Leute, die fich zum Beiraten entschließen, wenn "bie jugendliche Taille zu weichen beginnt, ein bedenkliches Embonpoint fich ansett, wenn man gezwungen ift, die Runfte des Friseurs febr in Anspruch zu nehmen"2), wenn "bie Beit bes Lenges, ber Blüten vorüber ift, wenn sie beinahe im Herbst ihres Lebens sind" 8). Und von den Mädchen, die folche Manner als Gatten vorziehen. heißt es: "Sie hat eine kluge Bahl getroffen, weil fie einen reifen Mann vorzog, und das ist das klügste, was man von einem unreifen Mädchen verlangen fann.4)

Daß bei bem jetzigen Gesellschaftszustande, und noch mehr zu Bauernfelds Zeit, junge, schöne, verständige und auch reiche Mädchen glücklich sind, die Ueberreste eines Bierzigers anzunehmen, der schon alle Lebensersahrungen durchgemacht hat; daß solche Heiraten für glücklich und klug gehalten und von Müttern und vernünstigen Leuten geschätzt werden: das geschieht alle Tage, und jedermann giebt es zu. Aber welche Lücke in der Sittlichseit unserer Gesellschaft solche Spätehe von Lebemännern ausweist — welches Verderben der allgemeinen Sitten, das ist ebenfalls augenscheinlich für Menschen, die nur ein bischen nachdenken, derart, daß sie sich bei einer heiteren Darstellung dieses beklagenswerten

lung wirken kann, wie 3. B. in Italien ber Ausruf: "guorra! guorra!" in der "Norma" den ganzen Zuschauerraum der Scala in Aufregung zu versetzen pflegte. Dazu kam noch, daß das Bolk den (zwei Jahre nach Absassiung des Stücks) auf den Thron gestiegenen jungen Kaiser von gewissen Bevormundsschaftungen gern frei gesehen hätte.

<sup>1) &</sup>quot;Die Bekenntnisse" (1884). 2) "Moberne Jugenb" (1869).

<sup>\*) &</sup>quot;Bürgerlich und Romantisch" (1835).

<sup>4) &</sup>quot;Moberne Jugend."

Standes der Dinge verlett fühlen, wenn uns solche Personen, die vor unseren Augen so sehr der Rachsicht bedürfen, im Lichte von Helden vorgeführt werden.

Daß andrerseits unter Umftanden ein Mann zum Alter von vierzig Jahren gelangt, ohne dafür gesorgt zu haben, eine Familie zu gründen, daß in jenem Alter zugleich mit der Sehnsucht nach berselben in seinem Bergen eine Leibenschaft auflobert. welche die ganze Kraft des Mannesalters hat, aus Rärtlichkeit und bufterer Glut gebildet, eine lette, unter der Sonne der fliehenden Jugend gereifte Frucht, und daß diese Leibenschaft ein junges Madchen zum Gegenstande haben tann, gleichsam ein Rückruf zur Jugend — das kann gar wohl vorkommen, ist menschlich und fällt daher in den Bereich der Kunft. Wie es auch oft geschieht, baß Mabchen, gleichsam aus einem Inftinkte von Schwäche, bie fich an die Mannestraft lehnen will, gleichsam aus unbewußter Erfenntnis ber Unerfahrenheit, die eine ernfte Lebenserfahrung fucht, fich in febr jungem Alter in reife Manner verlieben. Und folche Leidenschaft zwischen den beiden Lebensaltern fann ein Borwurf der Runft sein. Es ist aber nötig, daß der Dichter zwischen ben beiben Formen folder Verhältniffe aut zu unterscheiben weiß: zwischen der kalten und feigen Berechnung des Mannes, der durch alle Genüsse einer unordentlichen Jugend hindurchgegangen ist und nun im gesetlichen Safen ruben und neben einem jungen Beibe sich eine neue Jugend schaffen will, und der Liebe, die in jenem Alter heftig und unbändig den Menschen überfallen tann, trot dem Abstande der Jahre, ja eben derfelben wegen, und die zwar eine andere Farbe als die Liebe zweier junger Bersonen hat, aber nicht weniger stark, nicht weniger natürlich ist.

In fast allen Lustspielen Bauernfelds findet man nun das Berhältnis des Vierzigers — aber leider der ersteren oben beschriebenen Gattung — mit dem jungen Mädchen; aber typisch, möchte man sagen, ist es in "Moderne Jugend" (1869) daraestellt.

Es ist ein junges Mädchen, das kaum aus dem Erziehungsinstitut herausgekommen ist und zum erstenmal in lange Kleider gekleidet wird. Sie entfaltet aber eine Sicherheit, eine Klugheit, sich
auf dem glatten Parkettboden der Gesellschaft zu bewegen und sich
zwischen verschiedenen Freiern geschickt durchzuwinden, daß eine
ausgediente Kokette bei ihr in die Schule gehen könnte. Unter
diesen Freiern nun — darunter sind ein junger Bankier, der die

Dandys von Abel nachäfft, ein feuriger Husarenoffizier — entscheibet sie sich, nach einer Enttäuschung mit ihrem Zeichenlehrer vom Institut, der von ihr angeschwärmt wird, aber sein Modell heiratet, für einen Freund ihrer noch jungen, verwitweten Mutter, der Minister, Vorstand aller möglichen Kommissionen, ein Liberaler, Mitglied des Herrenhauses u. s. w. ist und eben den Gipfel der Vierzigerjahre glücklich erstiegen hat.

Hätte Bauernfeld es absichtlich barauf angelegt, die Satire der Gesellschaft seiner Zeit zu schreiben, jener pomphaften Eitelfeit, die von Lastern, über die man lächelt, geschwellt ist, unsittlich bis zum Berluste des Sittlichkeitsgefühls, er würde es nicht besser haben treffen können, als durch diese seine Schilderungen der guten Gesellschaft, welche ihr doch zweiselsohne als ein schmei-

chelhafter Spiegel geboten wurden.

Dieser Graf Rietberg, Mitglied des Herrenhauses, Präsident verschiedener Eisenbahnen, Obmann unzähliger Bereine, Prostektor sämtlicher Baus und Kunstanstalten u. s. w., der selbst äußert: "'s ist merkwürdig! Wan macht mich zu allem und jedem! Ich bin nun einmal in die Serie der Namen geraten, die man in einem fort nennt, denen man alles zutraut," sindet bei all diesen Beschäftigungen nichts Bessers zu thun, als den Damen den Hof zu machen und Preise, Besörderungen und Stellen ihren Schützlingen oder Verwandten zu verschaffen und mit ihnen liebenswürdig über die politischen Parteien zu scherzen:

... der liberale Graf Rietberg, heißt es — wir sind nämlich jest alle liberal —

Julie: Bor ber Banb!

Graf (lacht): Und bis auf weiteres, ja! Der Freund bes Bolkes, der Mann der neuen Zeit! So steht's in den Journalen —

Inlie: Mein Freund ift allerdings äußerst populär, in aller Belt Munde —

Graf: Darum finden auch die schönsten Damen, daß ich gar nicht so übel aussehe, mich ganz vortrefflich konserviert habe.

Und diese Mutter, Witwe seit einem Jahre, der es möglich war, um sich alle ihre Freunde zu scharen und sestzuhalten, Abendunterhaltungen und Bälle zu veranstalten, aber nicht ihre einzige Tochter im Institut zu besuchen, die sie fast nicht mehr erkennt, als sie ihr unerwartet ins Haus fällt!

Und alle diese Personen sind, wenigstens was die ältere Generation betrifft, ohne eine Spur von Tadel dargestellt, ohne irgendwelche Absicht von Karitatur. Die komischen Rebensiguren hingegen stehen an Satire hinter diesen zurück. Doch sie sind gelungen: denn Bauernseld besitzt entschiedenes Talent sürs Komische. So sind die Kongreßgräsin, der junge Bankier mit seinem Monocle nur komische Rebensiguren, die unter einem einzigen Gesichtspunkte erscheinen; aber unter diesem Gesichtspunkte sind sie tressend.

Die Berwidlung biefer "Mobernen Jugenb" erinnert ein wenig an "La Calomnie" von Scribe. Auch hier tommt ein reifer Mann, ja ber Bormund eines Mäbchens vor, bas mit einem jungen Manne schon verlobt ift, aber der Bormund heiratet folieflich felbst sein Mündel. Doch welch ein Unterschied! Bor allem ift ber reife Mann tein Bolititer jum Spaß, sonbern er hat fich fein Leben lang ernfthaft und rechtschaffen mit Beschäften abgegeben, und nicht die Liebe war seine wichtigfte Beschäftigung, wie beim Grafen Rietberg. So begreift man die heftige Alamme, bie plöglich ausbricht, gleichsam wie ein Gefühl ber Beschützung bes seiner Sut anvertrauten Mäbchens, bas ihm in seinem Berbste einen neuen Frühling bringt. Die Bewunderung, die Achtung für den höheren, edlen und rechtschaffenen Mann macht andrerfeits bem Mäbchen ben Unterschied flar zwischen biesem reinen Charatter und ber armseligen, eigennützigen Kleinlichkeit ber anderen Freier. Und aus all diesen Gefühlen entsteht eine Liebe, die wir als wahr, als aufrichtig empfinden, von der biefes ganze alte Luftspiel belebt ift, welches noch beute, trot ber großen Beranberung ber Sitten und Anschauungen, nichts von seiner menschlichen Wirksamkeit eingebüßt hat.

In diesen Gesellschaftsstücken handelt es sich immer um die zwei Personen aus der Gesellschaft, den reisen Mann und das unreise Mädchen, die am Schlusse einander triegen müssen. Der verschiedene Inhalt und Geschmack der Komödie besteht in der Verschiedenheit der Hindernisse, welche der glücklichen Vereinigung sich in den Weg stellen, und die eines nach dem anderen überwunden werden. Zuweilen ist es die Originalität des Mädchens, die überwunden werden muß; zuweilen die des Mannes; auch die Standesvorurteile, die sich einer Mißehe entgegenstellen (in "Aus der Gesellschaft"). Rachdem man also diese Stücke aufsühren gesehen oder gelesen hat, verwirrt sich die Handlung; die

Bersonen sließen durcheinander; von den bunten Scenen, über die man gelacht hat, von der Berwicklung, der man mit Anteil gesolgt ist, bleibt nur ein einsörmiges Grau, wie der Anblick einer Menschenmenge, die man von einem etwas höher gelegenen Orte schaut. Höchstens hebt sich aus der einsörmigen Masse irgend eine Karikatur von Schwiegermutter ab, wie die Gräsin in "Aus der Gesellschaft" (1867), die immer in Kührung fällt, wenn sie von ihrem Sohne redet, den sie zu verlieren im Begriff steht, weil er heiratet — und dabei Zwiedad ißt; irgend ein Pantosselmann, wie in dem nach Feuillet versaßten Charaktergemälde "Krisen" (1852) Lämmchen neben seiner Babette.

Wir können bemnach unmöglich in Klaars Bewunderung für Bauernfeld einstimmen, besonders nicht, was die von ihm gerühmte "Tiese der psychologischen Beobachtung" betrifft, sondern vielmehr uns R. M. Meyer anschließen, der sagt: "Diejenige Art von Psychologie, die Bauernfeld und Benedig ihren Personen gaben, ließ sich allerdings leicht auf umschlagende Holzbänke und knarrende Thüren anwenden."

Diese Lustspiele, worin nichts Schlüpfriges, nichts Anstößiges vorkommt, die auch so salonfähig sind, daß selbst die prüdeste Rutter ihr Fräulein Tochter zu ihrer Aufführung mitnehmen könnte, machen auf uns den Eindruck einer naiven Immoralität, einer viel tieseren Immoralität, als die der modernen Bühnenwerke, die der guten Gesellschaft verpönt sind. Bei dem seinen Gesellschafter und Ledemann Bauernseld werden die Laster der Gesellschaft hingenommen, fast geseiert mit jenem Tone scherzhaften Borwurfs, womit man einem keden Jungen seine Streiche vorrückt und ihn dabei im Inneren bewundert und vielleicht beneidet. So in "Moderne Jugend" der abschenliche Dialog zwischen dem Grasen und seinem Ressen:

Graf: . . . aber ich hab's im Grunde verfaumt, meine beften Jahre verbrauft —

Baron (lact): Die diners de garçon, die soupers fins — was Ontel? Famos, aber —

Häglich ift auch eben bort bas ibyllisch bargestellte kleine Gemälbe bes Onkels, ber sich nicht entblödet, vor dem jungen Ressen, ben er verheiraten will, seine "Häuslichkeit inter muros" im Boraus zu kosten, während er sein "gewohntes Junggesellen-leben extra muros" fortzusehen gedenkt.

Man bente an ben ähnlichen ungezwungenen Dialog zwischen

Vater und Sohn in Sudermanns "Fritchen". Aber hier werden jene verberblichen Grundsätze — il faut que jeunesse se passe — zu ihrem natürlichen Schlusse gebracht, zum Verderben, zur Unehre, wie auch Ihsens "Gespenster" die Kehrseite, die Schattenseite des lustigen Lebens in ihrer ganzen Schrecklichkeit zeigen, und nebenbei auch Anzengruber im "Vierten Gebot".

Ia, wie schon R. M. Meher sagte, eine gewisse Luftspielauffassung ber Welt beherrscht Bauernfelb durchaus.

Bauernfelb und Roberich Benedir (1811—1873) werden in der Litteraturgeschichte nach ihrem Tode immer zusammen genannt, wie sie während ihres Lebens die Herschaft des komischen Theaters miteinander teilten. Sie schlafen jetzt beide auf ihren vertrockneten Lorbeeren in den Büchern, wie zwei tapfere Kämpen in den Chroniken; und trot ihrer Verschiedenheit, trot Bauernfelds mehr vornehmer Art und der mehr spaßhaften von Benedig wiegen sie gleich: gute mittelmäßige Konsumware.

Der eine ist mehr aristofratisch und hat seinen Schwerpunkt in der höheren Gesellschaft; der andere ist dürgerlicher und wendet sich namentlich an das Bürgertum — an das gute Philisterium, von dem er köstliche, ein wenig altüberlieferte Typen zeichnet und dann und wann ein Ideal, wie "Das bemooste Haupt oder der lange Israel" (1841). Beide sind anständig, beide beobachten das Gesetzuch der konventionellen Moral, der eine dazu das der Chevalerie, der andere das des Handels. Ihren großen Ersolg verdankten sie nicht den seigen Mitteln der Schlüpfrigkeit und der Pornographie.

Es find noch, besonders die Benedizschen, die guten moralischen Lustspiele, zu denen man auch Mädchen hinführen kann. Und man lacht dabei! Man muß sich natürlich auch vom Dichter bei der Hand sassen sich einer sehr verwickelten Intrigue folgen, fürchterliche Sprünge über die Möglichkeiten der Lebenswahrheit thun, kreuz und quer durch die selksamsten Voraussezungen hindurchgehen — aber man lacht von Herzen, und am Schlusse, wenn man noch eine oder die andere moralische Rede über sich hat ergehen lassen, sindet man irgendeine Wahrheit bewiesen, die man in der Kindheit gelernt hat, z. B. Lügen haben kurze Beine und können Unheil anrichten, das Weib soll bem Manne unterworfen sein und ähnliche, die wieder zu hören jedoch nie schadet — auch in unseren Zeiten nicht.

In "Dottor Befpe" (1842) 3. B., einem ber erfolgreichften Luftspiele von Benedix, läßt der Held, der Schriftsteller, Dichter und Journalist ift, seinen Freund, den Maler Honau, seinen Namen annehmen, damit er fich unter diesem in die Familie des ehrlichen und reichen Raufmanns Bundorf einführe, beffen Tochter Elisabeth für Frauenemanzivation schwärmt, welcher Dr. Wespe im Lokalblatt bas Wort rebet. Gin Bewerber um die Sand Elisabeths, bem sie ihr Bater gern gewähren möchte, wenn fie, eben ihrer Theorien wegen, nicht eine erflärte Reindin der Che mare, will fich ihr auch unter bem Namen bes Emanzipationsprebigers Dr. Weive vorstellen. Aber anftatt mit ihr zusammentreffen, ftost er auf ihre Base Thekla, die ebenfalls ihr Steckenpferd hat: sie will nämlich Schauspielerin werben. Wespes Diener endlich, ber unschuldigerweise von ber alten Jungfer Bundorf, ber Tante ber Mäbchen, einer Dichterin, die aller Welt bas Anhören ihres erschütternben Trauerspiels auferlegen möchte, für seinen Berrn gehalten wird, findet seine Rechnung dabei, auch für den Dr. Bespe au gelten, die famose Borlesung unerschrocken anzuhören und von ber "alten Mamfell" jum Lohne für feine ftumme Bewunderung zwei Ringe geschenkt zu bekommen. Wir haben demnach brei Dr. Wespe, außer dem rechten. Dieser aber findet sich, durch verschiedene Zufälle — welche zu erzählen zu lang wäre — in der Lage, ben brei Bunborfichen brei Beiratsantrage zugleich zu machen. Und alle brei Frauenzimmer kommen nun zum alten Rünborf, Bater, Ontel und Bruder, um die Einwilligung jur Che nachzusuchen. Der arme Bater, beziehungsweise Onkel und Bruder, fällt aus ben Wolken, als er vernimmt, daß ber glückliche Freier ber gleiche Dr. Befpe ift, ben er turg vorher, um ben Störenfried los zu werben, eines von ihm zu biefem Zwede aufgekauften und unbezahlten Bechsels wegen in den Schulbenturm hatte fteden laffen: "Ich fage euch — er fitt!" Es ist eine außerst tomische Scene, von einer unwiderstehlichen Beiterkeit, ba alle brei ertennen, daß die gleiche Berson um sie wirbt. Die Berwirrung löst sich aber bald durch das Erscheinen der drei falichen Weipe und bes rechten, ber für bie feierliche Gelegenheit aus bem Befängnis zur Stelle geschafft wirb. Die beiben jungen Madchen find überglücklich barüber, daß fie unter ber lügnerischen bulle des Ramens die jungen Honau und Wellstein wiederfinden, die

sich ihres Herzens bemächtigt haben, und der berühmte Dr. Wespe wirst sich zu den Füßen der alten Schwester in Apollo und bestommt ihre Hand, ihr Herz und ihr wohlgeordnetes Vermögen. Der einzige, der das bloße Nachsehen hat, ist Adam, der Diener des Dottors, der aber doch schon im voraus die zwei Ringe bestommen hat. So führt das Lustspiel oder vielmehr die Posse in fünf Atten nicht ein einziges Paar, wie gewöhnlich, sondern drei Baare zum Altar. —

Wie man aus diesem "Doktor Wespe" ersieht, gründet sich die Benedixsche Komit auf die Intrigue, auf Possenmotive, wie hier die Berwechslung von Personen, anderswo die Berwechslung von Briefen u. s. w. Sein Witz geht meistens nicht darauf aus, menschliche Laster oder Schwächen in Menschen zu verkörpern, sondern er benutzt die altüberlieserten komischen Figuren, welche die Kosten der Possen, ja auch der Witzblätter bestreiten: die alte Jungser, die bose Schwiegermutter, den dummen oder schlauen Diener.

Die Frauenemanzipationsfrage wird zwischen Elisabeth und Honau unter der Hülle des Dr. Wespe in der hausbackensten Weise erörtert. Zum Beweise der Ueberlegenheit des Mannes über das Weib hält Honau mit ihr eine Fechtstunde ab, wobei sie müde wird und aufhört, wie es bei einem jeden Anfänger in der ersten Fechtstunde geschehen würde. Und durch diesen misslungenen ersten Versuch im Fechten und durch einige Predigten, die er im Katheberton vorträgt, erklärt sie sich für besiegt und bekehrt.

Wer sich einen Begriff vom Gedankenkreise, den Strebungen und Idealen des echten, selbstbewußten Spießbürgers und von seiner hausbackenen Moral machen will, mag die achtzig Lustspiele von Benedig lesen. Aber auch wer einmal sorglos und behaglich lachen und sich in warmer, gemütlicher, deutscher Stubenlust, in Schlafrock und Pantoffeln behaglich fühlen will, der kehre einmal wieder beim alten Benedig ein!

## Gustav Freytag.

(1816—1895.)



Guftav Freytags Bühnenproduktion ist nicht reich. Er hat bloß seines Stücke geschrieben, in den Jahren 1844—49, und sie bilden nicht den Haupttitel seines Ruhmes. Sie sind aber ein glatter Spiegel, worin man, wie in den erzählenden Dichtungen dieses Schriftstellers, die Gesinnungen, Ziele und Ideale der Deutschen jenes Zeitraums schauen kann — eines nunmehr abgeschlossenen Zeitraums, auf den man mit dem gleichen Gesühle fast traurigen Mitleids zurückschaut, mit dem wir das Jugendhildnis eines Eroßvaters betrachten, den wir von der Last der Jahre niedergedrückt gekannt haben.

Freytag besitzt alle guten Eigenschaften bes gesunden Bürgertums. Jene Freiheit vom Maßlosen jeder Art, die ihm eigen ist, sindet man auch in seinen Bühnenwerken wieder. Nicht weitschauend ist, wenn man will, der Blick, womit er seine Umwelt und die Geschichte betrachtet, womit er das menschliche Herz und unsere Schicksale prüft; aber es ist ein sicherer Blick, voll anmutiger Freundlichkeit, voll von stärkendem Optimismus.

Optimismus — das ist die hervorstechendste Eigenschaft, die ihn bei seinem Bolke beliebt machte. Wie diese Reigung, alle Dinge von ihrer besten Seite zu schauen, es bewirkte, daß er in seinen Romanen und Dramen den glücklichen Ausgang vorzog, so verbreitete sie auch um den Dichter einen Luftkreis von idpillischer Behaalichkeit, die ihn ungemein liebenswert macht.

Während in der litterarischen Welt noch die stürmischen Erzeugnisse und die kühnen, glühenden Ideale der Schriftsteller des "jungen Deutschlands" herrschten, die mit neuen Zielen die Fragen der französischen Revolution wieder aufnahmen; während andrerzseits unter dem bleischweren Joche der von Metternich besehligten

Reaktion das Bolk, darunter auch die Gebildeten, sich in einer resignierten Gleichgültigkeit beruhigte — in diesen Jahren, die der Märzrevolution vorangingen und unmittelbar folgten, wußte Freytag für sein Bolk das ermutigende Wort zu sinden, wußte er es für die Zukunst vorzubereiten und ihm seine Macht vorherzusagen: "er suchte das beutsche Volk dort, wo es am stärksten ist, bei seiner Arbeit", wie sein langjähriger Freund und Mitstrebender, Julian Schmidt, sich ausdrückte.

Es waren die Jahre, da sich im deutschen Bolke jene Kräfte sammelten, welche zu den Siegen des Jahres 1870 führten; da der dritte Stand allmählich, unablässig und in der Stille, durch unermüdete Arbeit, durch ausdauernde Zähigkeit den Grund zu jenem deutschen Wesen legte, welches später infolge der Siege sich in der Welt geltend machen und von Freund und Gegner geachtet werden sollte. Es waren die Jahre der ruhigen und sleißigen Arbeit in Gewerbe und Handel, in den Werkstätten und in den Geschäftsstuden — keiner glänzenden und ruhmvollen Arbeit, die aber Wohlhabenheit erzeugen und die Zukunst vorbereiten sollte. Es war die Zeit des unermüdlichen hartnäckigen Studiums, jener emsigen gelehrten Forschung, die nichts vernachlässigt und nichts verachtet, die sich bescheiden mit den geringsten Einzelheiten abgiebt und dennoch zu dem Triumphe und der Vorherrschaft der beutschen Wissenschaft führen sollte.

Diese schlichte und frohe, bescheibene und raftlose Arbeit, diese unerschrockene Ausdauer des deutschen Wesens in den geringfügigen Dingen, die gewiß ein Ruhmestitel des deutschen Bürgertums war, sand ihren Sänger in dem Verfasser von "Soll und Haben" und der "Verlorenen Handschrift". Diese Romane machten Freytags Ramen berühmt, weit mehr als die stolzen "Ahnen", in denen er seinem siegreichen Volke ein Denkmal errichten und ihm gleichsam einen Abelsbrief in der Geschichte sinden wollte.

Dem Abel gegenüber hegt Freytag — wie früher Laube und später Spielhagen — jene Borliebe, die das thätige und auftrebende Bürgertum dem ersten Stande stets entgegenbrachte, ohne jedoch dessen Mängel und Schwächen zu übersehen. Er strebte immer die fruchtbare Vereinigung der beiden Stände an, durch welche die bürgerliche Thätigkeit von der Leitung des weiteren und gebieterischen Geistes des Abels Kraft gewinnen sollte. Und das Ideal solcher Vereinigung, die Freytags dichterischem Schassen zu Grunde liegt und ihm ein von der litterarischen Produktion

feiner Zeit und vor allem der Spätromantik völlig unterschiedenes Geprage verleiht, läßt fich in ben Begriff ber Arbeit gusammenfaffen. Rur Arbeit bilbet den Abel des Bürgerstandes und hat bessen Aufstieg zur Folge; nur Arbeit bewahrt den Abel vor Berfepung und Berfall — Arbeit, diefes große Ibeal bes Jahrhunderts, wodurch es zu dem ward, was es ist; Arbeit, die fast übermäßig, weil ausschließlich, geschätzt wurde und ber auch ein anderer großer Schriftsteller im letten Biertel bes Jahrhunderts begeifterte hymnen sang, Bola, ber eben in ihr Sein und Richtsein, Butunft und Untergang ber Dinge fab. Diefes Ibeal hatte in Freytag gleichsam seinen Propheten, und bas ift mit ein Grund bes unbestrittenen Erfolges seiner schriftstellerischen Wirksamkeit - es ift bas Feld, auf bem die feindlichen Kräfte ber nebenbuhlerischen Stände fich zusammenfinden und erneuern. In der Arbeit findet bie Bereinigung und Berföhnung bes Burgerftandes und bes Abels statt; in ihr liegt die Bukunft ber Nation, meinte Freytag. Und er war ein guter Prophet.

Die Frucht ber Arbeit, der Reichtum, vereinigte gegen das Ende des Jahrhunderts beide wetteifernden Stände in ein Ganzes und bildete aus denselben eine einzige herrschende, rohe und namenlose Kraft, die des Geldes, des Kapitals, gegen dessen blinde und unvernünftige Gewaltherrschaft alle Anstrengungen eines anderen, in stetigem Wachstum begriffenen Standes sich richten sollten. Der epische Kampf, sich von dieser Gewaltherrschaft und von dem durch dieselbe geschaffenen Gesellschaftszustände zu befreien, wird den hauptsächlichen Gegenstand, den Boden zu den Konslikten abgeben, welche das Drama der neuesten Zeit in neuer Form darstellt.

Freytags dramatische Werke fallen in die erste Periode seiner schriftstellerischen Thätigkeit. Sein nach zehnjähriger Unterbrechung des dramatischen Schaffens geschriebenes letzes Drama, "Die Fabier", ist aus dem Jahre 1859, als der Dichter bloß 43 Jahre alt war.

Freytags Dramen besitzen noch im latenten Zustande, im Keime, jene charakteristischen Eigenschaften, die später in seinen Romanen offen hervortreten und zu voller Entfaltung kommen sollten. So bemerkt man schon in den Dramen jenes instinktive Gefühl für Wahrheit, jenes helle Auge, mit dem er Menschen und Dinge schaute. Mitten zwischen den Streitigkeiten, den Verwicklungen, benen die Zusammenstöße des Lebens Veranlassung geben, spricht Frehtag durch den Mund irgend einer seiner Personen das Wort der Weisheit aus, nicht einer philosophischen Weisheit, eines versborgenen, transcendentalen Sinnes der Ereignisse und des Lebens, sondern des einsachen, gesunden Menschenverstandes.

Die erste Gestalt, die diese gesunde, praktische Lebensanschauung verkörpert, ist Kunz von der Rosen in seinem ersten gekrönten Lustspiel "Die Brautfahrt oder Kunz von der Rosen" (1843). "Kunz von der Rosen ist der Schlüssel zu Freytags sämtlichen Charakteren", sagte Julian Schmidt.

Dieses Gefühl bes gesunden Menschenverftandes ift nicht, wie es bei vielen anderen Dichtern vortommt, eine Ernüchterung, eine Enttäuschung, eine Art Ratenjammer eines versunkenen Ideals und verlorener Boefie. Es stellt demnach nicht die profaische Seite des Lebens den Träumen des Dichters entgegen: es ist nicht Mephistopheles, ber neben ber großen, von unendlicher Sehnsucht vollen Seele Fausts die Schranken und das Mak des Lebens zeigt; es ift nicht der große Riß zwischen Ideal und Wirklichkeit, ber burch Beine und seine Beit geht: Frentage gefunder Menschenverstand, der zuerft in Kunz von der Rosen Gestalt annimmt, ist eine mehr oder weniger strenge Kritik der Lügen und der Falschheit des wirklichen Lebens, der Schwächen und Mängel der Gesell= schaft. Diese Kritik wird jedoch gutmütig und mit einem starken und heiteren Geifte geführt. Denn er weiß, daß es dem Menschen gegeben ift, burch festes, traftiges Wollen alles um sich zu andern und zu beffern und fich eine Umwelt, ein Leben seinen besten Anstrebungen gemäß zu schaffen, wofern er es versteht, auch biese innerhalb ber Grenzen ber Genügsamteit und ber gefunden Bernunft zu halten.

Runz von der Rosen, Kaiser Maximilians Hofnarr, ist in der That ein kräftiger und sorgloser Mann, großmütig aus Uebermaß an Krast, ungefähr wie der Siegfried des Nibelungenliedes. Er hat eigentlich nichts vom altüberlieserten, beißenden und spöttischen Hofnarren. Er ist keineswegs ein Triboulet, dem das Schicksal die Narrenmaske auf die Stirne gedrückt, um seinem pessimistischen Tadel einen schärferen Geschmack zu verleihen. Er gehört auch nicht zur Gattung der Shakespeareschen Narren, die auch Philosophen sind und Richter der Gesellschaft, denen ihre

Maste erlaubte, ihre Meinung offen auszusprechen. Rung von ber Rosen ist ein Riese, wie ber Dichter selbst war. Er befitt bie Schultern eines Stieres, und auf biesen trägt er, wie einen Spielball, durch Balb und Thal einen Bertreter bes unverbefferlichen Bfahlbürgertums, ben Anaben Matthäus Schwarz, "eine holde Blüte ber Spiegburgerlichkeit" - und er ift seinem Berrn, ben er mit Bewunderung und einem brüderlichen Gefühle liebt, in blinder Treue ergeben. Rung von ber Rosen, der bem jungen Raiser Mar, dem letten Ritter, auf seiner abenteuerlichen, romantischen Brautfahrt folgt und dabei, zu bloßer Uebung seiner stroßenden Kraft, ben kleinen Philister auf bem Ruden tragt, ift wie ein Sinnbild der Frentagschen Dichtung selbst, die jenes beutsche, bis babin in seinem beschränkten Leben eingeschlossene Bürgertum zu einem abenteuerlichen, großen Schickfale emporzieht, ber Zukunft, bem Triumphe zu, wohin es die Schicffale eines genialen Berricherhaufes führten. Dit größerem Rechte, als es Beine that, batte sich Freytag ben Rung von ber Rosen seines Bolles nennen fönnen.

"Die Brautsahrt" ist ein geschichtliches Lustspiel. Es beruht auf einer Spisobe aus dem abenteuerlichen Leben des jungen Maximilian I. Bielleicht ist es das älteste und natürlichste novellistische Thema aller Litteratur, von dem sich auch im Mittelalter Beispiele finden, wie in der epischen Erzählung Autharis Brautsahrt, die Paul Warnefried (Paulus Diaconus), in lateinische Prosa ausgelöst, uns bewahrt hat.

Der junge Kaiser, der schon als Kind mit Maria von Burgund verlobt worden war, zieht jett, in Begleitung seines Hosenarren, aus, um sie unter der Hülle eines einfachen Ritters zu erobern. Er will dadurch seine Abenteuersucht und seine Ueberfülle von Kraft und Mut austoben und seiner Braut einen Beweiß seiner Tapferkeit geben. Die Abenteuer beider Männer mit dem Knaben Watthäus, zu dem noch ein Knabe, Kuni, der einer Zigeunerbande entlausen ist, sich gesellt, sind sehr verwickelt, weit mehr, als es das Drama verträgt. So sind die Scenen-verwandlungen übertrieben häusig, und das Lustspiel bewegt sich zusammenhangslos durch die sünf Akte und verliert sich in viele episobische Scenen mit einem verschwenderischen Versonenauswande.

Der lässige Aufbau dieser Jugendarbeit Freytags (er war damals 25 Jahre alt) ist eine Ausnahme: denn er hat sich später mittels Guktows und Laubes an Scribe geschult, dessen unmittelbare Bühnentechnit er stets bewunderte, und die er in seinen späteren Stücken befolgte. Die Charaktere aber heben sich von den ersten Scenen an mit reizender Anmut und Lebendigkeit ab, und Kunzens muntere Laune und jene Weisheit, die ungezwungen aus seinem ehrlichen und guten Wesen sließt, hält die Teilnahme rege.

Die Handlung erschlafft nie, dank dem doppelten Interesse an den Abenteuern Maxens und seiner Braut Maria, die ihre Großen und auch das Bolk zu einer She mit dem Dauphin von Frankreich zwingen wollen, und andrerseits an dem unbewußten Entstehen der Liebe Kunzens zu Kuni — denn Kuni ist kein Knade, sondern ein armes Waisenmädchen in Mannestracht. Die Liebe des Hosuarren, die urplöhlich in seinem Herzen entbrennt, hat einen abenteuerlichen und heiteren Geschmack. Nur die letzte Scene, wo er sie fragt, ob sie sein Weib sein wolle, während Maximilian der Maria in seierlichem Aufzuge vorgestellt wird — auch sonst eine übermäßig lange Scene, von einer tollen Unwahrscheinlichkeit — ist schlecht ausgefallen und verdirbt den ganzen Schluß des Lustspiels. Es tritt auf einmal die Künstelei zu Tage, und die verscheucht die Illusion.

In diesem jugendlichen Luftspiele, das noch ganz im Banne der klassischen Ueberlieserung steckt, für welche künstlerische Schönsheit die Hauptsache ist, sind poetische Stellen und schöne Reden reichlich vorhanden — nicht etwa von jener harmonischen und würdevollen, fast abstrakten künstlerischen Schönheit, sondern von einer, so zu sagen, launenhaften, mit Humor gewürzten, welche nicht so sehr das Hervorspringende und Harmonische sucht, als das Vikante, und mehr Lächeln als Bewunderung hervorzussen will.

Fener Humor, ber auf bem offenen und freien Antlitze des Dichters in den Bilbern aus seiner Jugendzeit strahlt und aus ben klugen und freundlichen Augen leuchtet, erscheint auch in seinen Bühnenwerken, in jener Gutmütigkeit, in jener Herzensfreudigkeit, derenthalben er in einem Höhepunkte der Handlung statt des feierlichen, bedeutungsvollen Ausspruchs einen wizigen und gemütlichen Scherz wählt.

Eben bieser liebenswürdige Humor, dieser nie versagende Wit, dieser harmlose und optimistische Gesichtspunkt, von dem aus Freytag das Leben und die menschlichen Ereignisse betrachtet, und der schon in diesem ersten Drama glänzend hervortritt,

mußten ihm in einer von Philosophie und Lehrhaftigkeit durchsättigten, durch die übermäßige Betrachtung des Abstrakten für das Leben fast blind gewordenen Litteraturperiode, Beliebtheit und Bolkstümlickeit verschaffen.

Dieser glänzenden und liebenswürdigen Eigenschaften wegen übersah man seine Mängel, die Oberflächlichkeit der Typen, die gewöhnlichen, verbrauchten Mittel der Bühnentechnit, die ungenügende Motivierung der Borgänge, die Abgeschmacktheit einzelner Scenen.

So geschah es in Frankreich, daß nach den titanischen Uebertreibungen der romantischen Bühnendichtung, die den Deta über den Pelion türmen zu wollen schien, um irgend einen Dichterolymp zu erstürmen, die allgemeine Gunst, ja Begeisterung jener mittelmäßigen Lucrèce von Ponsard zusiel, einem Trauerspiele, das keinerlei Erstürmung beabsichtigte, sondern durch den schönen Ausdruck ein stilles Bergnügen schaffen wollte.

Stwas Aehnliches ist in den letzen Jahren mit "Chrano de Bergerac" von Rostand geschehen, einem Drama, welches nicht nur auf den Bühnen Frankreichs, sondern in der ganzen gebildeten Welt einen ungeheuren Erfolg hatte.

Julian Schmidt, ber in seiner Geschichte ber beutschen Litteratur seit Lessings Tobe bem Freunde und Genossen eine ausführliche und liebevolle Besprechung widmet, erwähnt in der dritten Auslage (vom Jahre 1858) nur in einer Anmerkung das Stück "Der Gelehrte", und zwar als ein Fragment.

In der Ausgabe der sämtlichen Werke hingegen führt das Stück den Titel eines Trauerspiels in einem Akte, und die Entstehung ist in das Jahr 1844 gesett. Zum erstenmal wurde es, laut Julian Schmidts Angabe, in Ruges Taschenbuch vom Jahre 1847 veröffentlicht.

Daß der Dichter nicht die letzte Hand an diesen Einakter gelegt, daß er ihn nicht zu einem Ganzen abgerundet hat, erhellt auch aus der letzten Fassung, die uns vorliegt. Die Scenen reihen sich lose aneinander, die Personen treten auf und ab nach Willfür des Dichters, und der Schluß ist nicht völlig überzeugend. Wenigstens merkt man, daß er überstürzt ist.

Demungeachtet ist dieser in Bersen abgesaßte Einakter von einer großen Bedeutung, um den Dichter, seine Ideen und seine Richtung zu verstehen. Die Sprache ist edel und klar und voll glücklicher Wendungen, denn sie ist vom Hauche einer aufrichtigen Ueberzeugung beseelt. Wan sieht darin, wie in dem Achtundzwanzigjährigen die Ideale und Kämpfe seines Lebens sich regen, man sieht darin seinen Charakter und seine Stellung in der Litteratur und im Bolke sich abheben.

Auf seine Gelehrten darf das deutsche Volk stolz sein. Seinen Gelehrten verdankt es nicht zum geringsten Teile seine Borherrschaft in der Welt, die schon damals, um die Mitte des letzten Jahrhunderts, ansing, als man von einer politischen nicht einmal träumte. Freytag hat nun einen solchen Gelehrten nach der Natur gezeichnet. Vielleicht hat er sich selbst Modell gesessen, denn er begann seine Laufdahn als Privatdozent für deutsche Philologie in Breslau (1839) und lehrte, mit Unterbrechungen, neun Jahre lang.

Der Mann, der nur im Studium und Nachdenken lebt, der so vieles weiß und mit dem scharfen und ungetrübten Auge der Wissenschaft so vieles durchdringt und zugleich von den edelsten Idealen beseelt ist, empfindet gewöhnlich einen heftigen Widerwillen, in das wirkliche Leben hinabzusteigen und zu wirken, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil er sich in keine Partei einreihen lassen möchte. Der Gelehrte beschreibt sich selbst folgenbermaßen, und diese Beschreibung gilt auch für den Dichter selbst:

"Ich bin ein Grübler, der das Leben ehrt, In welchen Formen, wie und wo es waltet; Ich lieb' es, Gegensäße zu verbinden, Den Punkt zu sehen, wo verschiednes Licht Zum ewig reinen Strahle sich vereint.
Soll ich mich bannen aus der klaren Luft, Mich niedersegen an der Erdenstelle, Wo trüb' und schwer die Elemente ringen, Wo ich aufgehen muß in der Partei?"

Durch das Wiberstreben, sich einer Partei gefangen zu geben, welches dem höherstehenden Manne eigen ist, der das Unrecht sieht, das jede Partei in sich schließt, und das Wahre, das sie ausschließt, hält sich unser Gelehrter gleich fern vom Freunde, der ihm die obere Leitung seiner liberalen Zeitung anvertrauen und ihn für seinen Verein gewinnen will, der es sich vorgesetzt hat,

"das Bolk Für freie Lebensformen zu erziehen,"

wie vom Minister, der ihn durch eine glänzende und einflußreiche Stellung an sich fesseln will. Und diesem Bertreter der sessessen aristokratischen Gewalt antwortet er mit den kühnen Worten:

"Ich acht' es Unrecht, meine Kraft, so klein Sie ist, ber einen Richtung beizulegen, Worin, zum Nachteil für das Ganze, schon Die stärkre Kraft des Staates strömt."

Man möchte ihn für einen Feind jeder staatlichen Ordnung halten, wenn man nicht wüßte, daß er ein Gelehrter alten Schlages ift, ein Grübler im grenzenlosen Reiche der Ideen.

Daraus würde eine große Unschlüsssieit im Handeln folgen, wenn er nicht, wie der Dichter selbst, eine Wahrheit erkannt hätte, welche die Rettung ist: die Arbeit, die unablässige Arbeit des Bolkes, das von Worgen dis Abend schafft und sich nicht kümmert um das, was kommen wird:

"Das Werben ift ein ewiges Weheimnis,"

das aber weiß, daß jedes vollbrachte Werk, jede Hervorbringung Kraft und Fortschritt ist:

"Sollt' ich bie gelehrte Ruh' Bertauschen mit Geschäften neuer Bahl, Ich blieb' ein Mann auf meine eigne Hand, Und säße nieber an dem Herd des Boltes, Zu schaffen und zu fühlen wie das Bolt, In kleinem Kreise tüchtig stark zu sein, Damit ich stark sei für das große Ganze."

Es ift, wie man fieht, das Ibeal der Arbeit und der bürgerlichen Beschränkung, welchem das Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts seine Größe verdankte:

> "Laß jeden Einzelnen zum Mann erft werden In seinem Kreise, wo er sicher schafft, — Dann reift das Bolt von selbst für Mannesthat!"

Dieses Fragment ist im Grunde nur ein Roman, dessen Dialoge aneinandergereiht sind. Das Thema hätte in der bequemeren und aussührlicheren Gestalt des Romans gewonnen. Es hätte sich besser abgehoben, und vor allem mehr Schattierungen bekommen, die in der Raschheit der dramatischen Handlung völlig

verloren gegangen find.

Am Ende des Stückes wird der Gelehrte wieder von seinem bemokratischen Freunde Romberg aufgefordert, in seiner Partei zu tämpfen. Walter schlägt es aus. Er will nicht auf seine Freiheit verzichten. Mit gebrochenem Herzen, mit seiner zerstörten Zutunft, wird er fortziehen:

Balter, Balter, sprich, Bo gehst du hin? Balter Ich gehe in das Bolt.

Und so endet dieses trot seiner Mängel sehr bemerkenswerte Werk Freytags. Sein Held, wie er selbst, stieg zum Bolke hinab, aus Edelsinn, nicht etwa, um es zu leiten, noch um durch dassselbe zur Macht zu gelangen, sondern vielmehr, um seine Bedürfnisse und Wünsche in der Nähe kennen zu lernen, um seine Tugenden sich anzueignen: seine Liebe zur Arbeit und seine Zufriedenheit im bescheidenen und rechtschaffenen Leben, sein Glück in der Beschränktheit.

Das Schauspiel "Die Balentine", 1846 entstanden, erschienen 1847, führt den Ramen der Heldin und ist ihrer Entwicklung gewidmet, obwohl auch der Charakter des Helden, Georgs, — der zwar, wie alle jungdeutschen Helden und ihre Schöpfer, etwas zu geistreich thut, aber doch nicht blasiert genannt werden kann — in ein helles Licht gestellt wird.

Freytag hat — man kann es schon in seinen zwei ersten Stücken bemerken — eine Borliebe für selbstbewußte, unabhängige Frauengestalten: er liebt in seinen Helbinnen festes Wollen und Verständigkeit. Seine Frauen sind keine zarten weiblichen Blüten, sondern Personen, die einen Charakter haben, die seine Scharfsichtigkeit, die Klugheit und Empfindungsfähigkeit des Weibes besitzen.

So ist die Herzogin Maria in der "Brautsahrt" eine Jungfrau, dabei aber eine Königin mit einem starken Geiste und einem festen Willen, die jeder Art von Druck zu widerstehen weiß. Sie besitzt einen Herrschergeist und hat immer die sichere und würdevolle Antwort zur Hand. Leontine, die Heldin des "Gelehrten", "eine Bitwe noch als Kind", erfreut sich auch einer unabhängigen Stellung, weiß die anderen und sich selbst zu regieren und ihre Güter selbständig zu verwalten.

Balentine wird uns in einer der ersten Scenen von einer Person des Stückes folgendermaßen vorgestellt:

"Das Unglück des Landes! Eine kalte, hochmütige Kokette, sie hat den Fürsten in ihre Retze gezogen, thrannisiert den Hof und mischt sich, wie man sagt, sogar in die Geschäfte."

Der Dichter will uns offenbar ein nicht gewöhnliches Weib vorführen. Er will unser Interesse badurch erwecken, daß er zeigt, wie aus diesem energischen und nicht alltäglichen Frauencharakter, welchem die frivole und verdorbene Umgebung eine bedenkliche Wendung gegeben haben, ein durch die Liebe erlöstes Weib hervorgehen kann.

Dieses Schauspiel erinnert allerdings burch die ziemlich abenteuerliche Berwickelung, durch die Zeichnung der Rebenspersonen an die Jungdeutschen und ihren Herrn und Meister Scribe. Wan kann schon schneidig von "jungdeutscher Wache" reden, wie R. M. Meyer thut. Aber die beiden Hauptpersonen bleiben tropsbem interessant an sich und besonders in ihrem gegenseitigen Bershältnisse.

Valentine sowohl als Georg haben beibe etwas Ungewöhnliches und Gebieterisches an sich, und ihre Liebe, die wir aus dem Kontraste entstehen sehen, ist ein Kampf aufs Blut. Und dieser Kampf erregt unsere Teilnahme und mußte es in jenen Zeiten noch mehr thun. Denn einerseits war die Geistreichigkeit, die uns Heutige nicht mehr anmutet, damals Mode, und andrerseits war das Wotiv der Liebe, das aus Haß entsteht, damals nicht so ausgenütt, wie es später durch den Frauenroman geschah.

Richt etwa, daß die beiden einander wirklich instinktiv haßten. Aber Georg will herrschen und Balentinens Hand gewinnen, indem er sie vorab der Galanterie des Fürsten entreißt. Er thut dies mit einer Freimütigkeit, mit einem herrischen Wesen, welche hart an Frechheit streisen. Valentine ist dadurch verletzt, getroffen, verdutzt. Und in ihrem Herzen wandelt sich das Staunen nach und nach in Bewunderung, in Liebe zu dem kühnen und seltsamen Manne, der ihr gleich am Ansang ihrer Bekanntschaft erklärt, er wolle sie dem Kürsten streitig machen.

Denn kaum hat er sie zum erstenmal gesehen, so benkt er: "Ein herrliches Beib! Sie hat gerade so viel Diabolisches, als eine tüchtige Frau haben muß."

Die Zeit ber naiven Gretchen war vorüber, und das Diabolische, das ein Vorrecht des Mephistopheles bildete, ist zu einem Reize des Weibes geworden.

Die ganze Handlung ober Intrigue des Stückes besteht in bem Bemühen Georg Saalfelds — ober eigentlich Winegg, benn dies ist der wahre Name des Helden, der der Neffe des ersten Ministers ist —, Valentine der Gesahr zu entreißen, daß sie die Favoritin des Fürsten des kleinen Ländchens werde.

Die ehrgeizige und einflußreiche Hofbame wurde schon aus Herrschsucht ben Bewerbungen bes Fürsten Gehör geben. Georg aber gelingt es, diese zu vereiteln, die Liebe Valentinens zu gewinnen und sie zu der Seinigen zu machen.

Man spürt die zahlreichen Jahre, die über diese Schauspiel hinweggegangen sind und die zahlreichen litterarischen Richtungen, die sich seitdem abgelöst haben: es erscheint ziemlich veraltet, und das verdammende Urteil der Neueren (Adolf Bartels redet ohne weiteres von der unausstehlichen Blasiertheit der "Valentine") möchte berechtigt erscheinen.

In der That, die Nachtscenen, wo der Fürst den Balkon mittelst einer seidenen Leiter ersteigt, wo Zigeuner zum selben Fenster mittelst einer Sprossenleiter einbrechen wollen, Georg aber sie verjagt und selbst in den offenen Balkonsaal tritt, während der Unterredung mit Balentine überrascht wird, sich gefangen nehmen läßt und für einen Dieb ausgiebt, um die Shre der Dame zu retten — all das ist abenteuerlich und romantisch und gesiel ebenso ausnehmend den Zeitgenossen des Dichters, wie es unserem Geschmacke mißfällt — obwohl in den "Bourgeois de Pontarcy" von Sardou das Wotiv vom überraschten Liebhaber, der sich für einen Dieb ausgiebt, wiederholt wurde.

Auch die äußerliche Technik ist veraltet: abenteuerliche Ereignisse werden gar zu sehr gehäuft. Jener Held, der trotz seiner abeligen Abstammung demokratisch gesinnt, in freiwilliger Berbannung Indien durchwandert hat, über den Wississsissississen geschwommen ist und von einem Indianerhäuptling Sohn genannt wird, der die Welt kennt und vorurteilslos — aber nicht "blasiert" — ist, ist eine Frucht seiner Beit und des Zeitgeschmacks, und der

kann heutzutage nicht mehr gefallen. Allein bies greift nicht ben inneren Wert bes Studes an.

Freytag kann im Aufbau eines Dramas fehlen, kann Ereignisse aufhäusen, die nicht im Einklang stehen, Scenen und Personen hineinverweben, die allen Regeln der Wahrscheinlichkeit Hohn sprechen; aber nie fehlt ihm das, was das Hauptersordernis beim Dichter ist: aufrichtige und in den gegebenen Umständen wahre Gefühle. Es mögen keine großen Gefühle und keine Leidenschaften sein; er wird uns keinen Holosernes, wie Hebbel, und keine Benthefilea, wie Kleist, darstellen — aber es sind menschliche und gezunde Gefühle, eingegeben von seiner Güte und Menschenliebe, die in ihm den liebenswürdigen Optimismus erzeugen, den wir schon hervorgehoben haben.

Um ben eblen Sinn des Helden zu zeigen 1), wird ein genialer Hallunke eingeführt, Benjamin, ein Gewohnheitsdieb. Georg, der auch die Wohlthätigkeit als geistreicher Mann üben will, beschließt "mit dem Teufel um seine Seele zu spielen". Wie Kunz von der Rosen den kleinen Philister auf dem Rücken mit sich schleppt, nur aus Ueberfülle an Kraft, gleichsam um ein glänzendes Kunststück auszuführen, so vollbringt auch Georg Saalseld, der in allem und jedem glänzen will, dieses sittliche Rettungswert aus froher Thatkraft, um auch deim Wohlthun geistreich zu sein. Benjamin bringt Heiterkeit in das Stück und giebt zu manchen lustigen Scenen Veranlassung, besonders durch seine komische Gestalt eines wizigen Schurken — wie der Mohr im "Fiesko". Nicht zu verkennen ist jedoch, daß er ein litterarischer Schurke ist und zu jener Art traditioneller Bohème gehört, welche der Gunst jenes Publikums sich erfreute.

Der Grundgedanke bes Schauspiels "Graf Balbemar" (entstanden 1847, gedruckt 1848) ist ähnlich bem bes vorher-

<sup>1)</sup> Merkwürdig, wie alle Kritifer, gleichsam nach einer gegebenen Parole, bieser Person zu Leibe rücken, selbst Julian Schmidt, der ihn einen "deutschen Dandy" nennt. Georg zeigt sich zwar allerdings als hoffähig. Aber er bleibt doch immer ein Wann von sesten sittlichen Ueberzeugungen. Er ist als Flüchteling von der Sonne der Prairien gebräunt worden und hat ein jugendliches, edles Herz bewahrt. So will er zwar das geliebte Weib retten und um jeden Preis für sich gewinnen, aber er läßt ihr die Freiheit, obwohl er darunter leidet, zwischen ihm selbst und seinem Rebenduhler, dem Fürsten, zu wählen.

gehenden: wahre und natürliche Liebe, die eine in sittlicher Gefahr schwebende Person rettet und sie mit dem Leben versöhnt. In diesem Drama ist es nicht eine der Hauptpersonen, welche die andere durch die Kraft der Liebe vom Rande des Verderbens wegreißt: die Natur selbst rettet einen infolge des unnatürlichen Geselschaftslebens verdorbenen Wann durch das Schauspiel eines gesunden sittlichen Lebens. Wan könnte recht wohl dem Stücke als Motto die Worte voranstellen, welche der Held in der letzten Scene spricht: "Durch das Leben selbst versöhne ich mein Leben".

Der steinreiche Graf Walbemar schreitet von einem Genuß zum andern, bis er von allem überdrüssig, blasiert, skeptisch und höhnisch wird. Da er das Vertrauen zu den Menschen verloren hat, so sucht er, um die Leere seines Lebens auszufüllen, nur Aufregungen.

So ftößt er eines Tages auf ein einfaches Mädchen aus bem Bolte, eine Gartnerstochter, die durch sonderbare Umstände seinen nunmehr siebenjährigen Anaben, ein Kind ber leichtfinnigen Berirrung eines Augenblick, wie ihr eigenes aufzieht. Ueberrascht von diesem für ihn neuen Schausviele einer geordneten und sittlichen Sauslichkeit, fühlt fich Graf Balbemar wieder aufleben und wird von inniger Liebe zu bem Mädchen erfaßt. Diesmal ist es feine seiner früheren Launen, und ber reiche, blafierte Beltmann bietet, etwas romantisch, bem armen Mabchen seine Sand an. Als er aber von ihr zuruckgewiesen wird, mochte er feinem Leben ein Ende machen. Er wird zu bem verzweifelten Beginnen auch burch einen anderen Umftand getrieben. Die Mutter bes Anaben namlich ift nach sieben Jahren wieder erschienen, nachdem sie mittlerweile einen russischen Fürsten geheiratet hat, dessen reiche Witwe fie jest ift. Sie hat wieder ein Berhaltnis mit dem Grafen angeknüpft, der sie — was sehr unwahrscheinlich ist — nicht erkennt, und will ihn jest um jeden Preis an sich binden. Als er sie zurudweift, droht fie ihm mit einer Biftole, aber Gertrub. Die dem Auftritte beiwohnt, wirft sich dazwischen. Das rachsüchtige Weib weicht vor dem Anblicke solch edler Liebe und räumt. das Bon dem Schwager ber verwitweten ruffischen Fürstin und früheren Grisette im Duell verwundet, wird Graf Waldemar im Saufe des alten Gärtners von Gertrud gepflegt. Sier, in ben Wochen bes nahen Zusammenlebens, schwindet allmählich bes Mädchens Furcht vor der Vergangenheit dieses Mannes, und jest willigt fie ein, feine Gemahlin und die Mutter bes Anaben zu werben, den sie schon wie ein eigenes Kind liebte.

Wir heutigen Menschen, die durch alle Phasen des naturalistischen Dramas hindurchgegangen sind und gelernt haben, auf der Bühne die Wahrheit des Lebens, des Milieus, und zwar in den geringsten Einzelheiten zu fordern, können nicht umhin, dieses Freytagsche Drama veraltet und recht unwahr zu sinden. Uns behagt nicht mehr das kraftgeniale und dabei lebensmüde Wesen des Helden, der eine sehr abgeschwächte — eben jungdeutsche — Wischung von Don Juan und Faust sein soll.') Graf Waldemar ist — wie schon Klaar gut sagte — "ein Lebensstümper". Er arbeitet sich jedoch nicht — wie derselbe trefsliche Kritiker weiter meint — "durch den tiefsten Frrtum zu einem lichteren Dasein empor". Er hat einsach das Glück, in dem Augenblicke, da er von der Banalität, von der lächerlichen Richtigkeit seines früheren Lebens überzeugt wird, wie ein Bauernseldscher Held, auf ein keusches Gretchen zu stoßen, das den Duodezfaust rettet.

Richt minder als das Spekulative kommt uns das Idyllische fremd vor. Unwahrscheinlich kommt es uns vor, daß der hochabelige, an alle Verfeinerungen gewohnte Lebemann, an dem der Hof Ansteil nimmt, sich nicht an den tausenderlei alltäglichen Kleinlichseiten in der Gärtnerfamilie stößt, die von den Blumen und dem Gemüse lebt, die zum Verkauf auf den Markt kommen. Selbst bei dem doch wahrlich nicht zu sehr naturalistischen Wildenbruch tritt in der "Haubenlerche" das Unbehagliche eines ähnlichen Unterschiedes in den Lebensgewohnheiten hervor.

Auch jene gute That Gertruds und ihres Baters, die ein verlassens Kind aufziehen, was dem Mädchen üble Nachrebe und Verleumdungen einträgt, ist wirklich zu idhllisch, und man begreift nicht, warum sie sieben Jahre warten, um den Vater von den Folgen einer seiner Jugendlaunen in Kenntnis zu setzen. Wan begreift auch nicht, warum gerade Gertrud diesen heiklen Auftrag übernimmt, ein junges und unbescholtenes Mädchen, statt ihres alten und ersahrenen Vaters, zumal da der Graf in so üblem Ruse steht, daß einem jungen Mädchen ein Besuch in seinem Hause nicht gerade anzuraten war. Ganz unglaublich ist es ferner, daß der geriebene Lebemann mit solch scherzhaftem

<sup>1) &</sup>quot;Aber wie viel lebendigere Menschen und bessere Gentlemen Georg Binegg und Graf Balbemar sein mochten, als die Helben Guptows und Laubes, es ließ (NB. soll wohl heißen "läßt") sich nicht leugnen, daß sie Berwandte der letteren waren", erkannte schon richtig Abolf Stern, Studien zur Litzteratur der Gegenwart, 1898, S. 66.

Wohlwollen und solcher Vertrauensseligkeit Gertruds Rachricht aufnimmt, da er doch alle Umftände seiner slüchtigen unsauberen Bekanntschaft mit der Mutter des Kindes und sogar diese selbst vergessen hat und sie nur mit Mühe nach Aufgebot all ihrer Kunft wieder erkennt.

Man möchte beshalb zur Annahme geneigt sein, Frentag habe nach bem guten Erfolge seines vorhergehenden Schauspiels durch die moralische Rettung der Valentine an sich selbst ein Plagium vornehmen wollen und so dem Publikum ein Jahr darauf eine ähnliche Rettung, ins Männliche übertragen, vorgesett.

Sogar der Bediente Benjamin, jener lustige Spizbube, ist hier wiederholt, und Waldemar, der ihn nicht — wie es bei Saalfeld mit Benjamin der Fall war — retten will, braucht troßdem gegen ihn die gleichen Scherze, die gleiche wizige Sprache, die Saalseld seinem Diener gegenüber gebrauchte.

Es fehlt auch in diesem Schauspiele nicht an bemerkenswerten

Stellen, an wohlgelungenen Scenen.

Das Ganze aber, mit jener Udaschkin, der nach so vielen Jahren zurückgekehrten Augenblicksgeliebten, mit ihrem Schwager, einem sinsteren, melodramatischen Schurken in der Vermummung eines russischen Fürsten, mit jener romantischen Umgedung ihrer Leibeigenen, die Dolchstiche und Stockschläge wie Konsekt austeilen und von verschleierten Kammerdienerinnen, die Posten hin- und hertragen, ist wirklich nicht gelungen. Frehtag hat sein Talent gezwungen, ein Werk zu schaffen, das, vielleicht mit Ausnahme weniger Einzelheiten, nicht in seinem Innern natürlich entstanden war, und brachte daher ein mittelmäßiges Drama fertig, das zwar bei groben Zuhörern, die an Theatercoups und wohlseilen Aufregungen durch Pistolenschüsse hinter der Bühne Freude sinden, Erfolg haben konnte, aber bei näherer Prüfung in sein Nichts zerfällt.

Wir haben gesehen, daß Freytag sich in keine Partei anwerben lassen wollte, weil er "in der Partei aufzugehen" fürchtete. Diese Ueberlegenheit des Mannes des Gedankens über den Parteimann bildet eben den Gegenstand seines Fragments "Der Gelehrte". Freytag war ja auch ein Gelehrter, von Haus aus Philologe, wenn er auch keine Geduld hatte, die mühselige und

aufopferungsvolle Laufbahn gang zu burchschreiten. Es follte uns baber wunder nehmen, ihn 1848 als Redakteur der politischen Zeitschrift "Leipziger Grenzboten" zu finden und zu sehen, daß er für feine neue bramatische Arbeit die Journaliften zum Gegenstand gewählt hat. Man muß jeboch bedenken, daß in der kurzen Zwischenzeit die Ereignisse des Jahres 1848 durch die Welt gegangen waren, bas Bewissen eines jeden zu erschüttern und ihn zur Parteinahme für ober gegen die Revolution zu zwingen. Und eben um diese Beit fieht man, wie spekulative Geifter, Männer, die früher bloß in den hohen Regionen der Ibeen schwebten, nun zu ihrer Berwirklichung ins praktische Leben hinuntersteigen und sich mit ben Thatsachen beschäftigen. Die, wie zu dieser Zeit, sah man in Europa ben Journalismus von Männern, die auf anderen Bebieten hervorragend maren, gepflegt; nie, wie zu biefer Beit, schrieben fo viele große Manner in den Zeitungen und mischten fich mit folchem Gifer in die öffentlichen Angelegenheiten, Thiers und Guizot in Frankreich, Mazzini und Cattaneo in Italien. Um diese Zeit fing Doftojewsti zu schreiben an und nimmt Teil an jenen Berschwörungen, die ihn auf eine Biertelstunde an den Balgen und auf gehn Jahre in bas "Totenhaus" brachten.

"Was Leben in sich fühlte, mußte zur Agitation sich gebrängt fühlen," bemerkte richtig R. M. Meyer.

Frentag und Julian Schmidt erörtern die Tagekfragen in den "Grenzboten", Rudolf Hahm gründet die "Preußischen Jahrbücher", Heine schreibt über "Französische Zustände", wie Börne 1830 seine "Pariser Briefe" schrieb.

Dieses Leben ber Tagespresse und die Welt, die sich um sie bewegte, mußte demnach Freytag wohlbekannt sein. Er lenkte auch auf diese seinen durchdringenden, gutmütigen und schalkhaften Blick, zeichnete eine Gruppe von Personen, die sich um eine Zeitung rühren, mit Wahrheit und Lebendigkeit, und gab uns mit sehr einsachen Mitteln sein bestes Lustspiel, "Die Journalisten" (1854), eines der schönsten in dem komischen Repertoire der Deutschen.

Der Gang des Luftspiels ist durchaus nicht verwickelt. Freytag sucht nicht mehr durch gewagte Situationen, noch durch unerwartete Effekte Erfolg zu erlangen, sondern er legt den Mittelpunkt seiner Arbeit in die Charaktere und zeichnet diese mit dramatischer Wirksamkeit. Die Intrigue ist doppelt, und das Stück ist so mit einer gewissen Symmetrie versaßt. Es sind zwei

Liebespaare, welche durch Schwierigkeiten und Hindernisse zulett vereinigt werden. Es sind auch zwei Bewerber ums Abgeordnetenmandat, jeder von seinem Blatte getragen, der Professor Olbendorf von der Union, einer freisinnigen Zeitung, und der Oberst Berg vom Coriolan, dem Organ der konservativen, aristokratischen Partei, des Landadels, der an den alten Borrechten und Borurteilen hängt.

Der Dichter steht in seinem Lustspiele auf der Seite der Liberalen, wie er es ja auch im Leben that. Er stellt zwar die konservative Partei nicht mit übermäßig düsteren Farben dar — davor bewahrte ihn schon sein angeborenes Gefühl für Gerechtigfeit und Maß —; dennoch begreift man, daß er mit dem Herzen bei der anderen kampflustigen, kühnen, begeisterten und ausopferungsvollen Partei stehen mußte.

Julian Schmibt tadelt es, daß der Dichter "es versäumt habe, auf den Inhalt der politischen Gegensätze einzugehen". Das ist aber vielmehr ein Berdienst dieses Luftspiels, daß es sich nämlich nicht in vorübergehende Fragen verrannt hat, so daß seine Wirtsamkeit nicht mit der Erledigung jener Fragen aufhört, sondern das Kunstwerk als solches auch bei geänderten Zuständen fortleben kann.

Die konservative Partei ift durch den abeligen Gutsbesitzer von Senden vertreten, der immer in die Stadt kommt, um zu intriguieren, anstatt auf seinen Gütern zu bleiben und sie gut zu verwalten, wie seine Nachbarin, das Fräulein Abelheid Runeck, scherzhaft bemerkt.

Sben dieses Fräulein, die, weil sie eine Waise ist, ihre Güter mit großer Einsicht und Thätigkeit selbst verwaltet, kommt gerade ins Haus des Obersten Berg, weil sie eine Freundin seiner Tochter Iba ist. Beide weiblichen Hauptpersonen sind also

<sup>1)</sup> Julian Schmidt erklärt diesen "Fehler" folgendermaßen: "Er that es, um die bequeme Phraseologie zu vermeiden, mit der schwache Dichter die Armut ihrer Ersindung überdeden." Gewiß ist das wahr, und es stimmt zu Frentags Art als Dichter und als Mensch. — Zu der obigen, vor Jahren niedergeschriesbenen Aussassing paßt, was R. M. Meyer (S. 395), auch im Gegensate zur Beurteilung des eifrigen politischen Parteigängers Schmidt, bemerkt: "Es war ein glüdlicher Eriss, gerade die zu äußerster Erhitzung vorschreitenden politischen Gegensäte zum Hintergrund einer an sich tendenzlosen Komödie zu machen." Nur muß man die "Tendenzlosigseit" cum grano salis aufsassen: denn augensicheinlich ist die Partei Oldendorfs und Bolzens, die liberale Partei, in das günstigere Licht gerückt.

beisammen, und Abelheid ift von ber gleichen Art wie Marie in ber "Brautfahrt", wie Leontine im "Gelehrten", auch wie Balentine — ein Weib nämlich, das zu handeln und in den Dingen bes Lebens einen Entschluß zu fassen weiß, bas nicht, wie es bisher im Roman und auf ber Bühne zu geschehen pflegte, die einzige Beschäftigung hat, zu benken, wen und wie es lieben foll. Abelheid hat, als fie in die Stadt tam, ihren Rriegsplan mitgebracht: fie hat einen Studien- und Spielkameraden aus ihrer Rindheit noch nicht vergessen, ber vor einigen Jahren fortgezogen und gegenwärtig bei ber Redaktion einer Zeitung, ber Union, angestellt ift. Sie möchte ihn nun wiedersehen und sich im Bebeimen über seinen Lebenswandel erkundigen.

Das ift Bolz, eine der am beften gelungenen Geftalten in Frentags Dramen. Sie ift uns nicht neu: wir haben seine Borfahren ichon in den früheren Studen Frentags tennen gelernt. Wir haben diesen Mann schon gesehen: seine lachenden und klugen Augen unter ber Narrentappe Rungens von ber Rosen; sein beißender Big bat uns icon bei Saalfeld viele Gebrechen ber Besellschaft aufgebectt, und seine farkaftische Selbstprüfung, zuweilen bis jum Steptizismus getrieben, haben wir icon beim Grafen Aber jener wipige Beift, ber wie ein Balbemar beobachtet. buntes Wams ift, und bie guten Gigenschaften eines gesunden Urteils und eines rechtschaffenen Herzens nicht verbirgt, sonbern vielmehr angenehm ins Licht ftellt, gelangt bier, in Bolg, gu feinem beften Ausbruck, burchbringt fich in einer febr gut getroffenen Berson, weil er am rechten Blate steht. Er wurde aus bem mahren Leben genommen und ins mahre Leben verfett. Er artet nicht aus in den litterarischen Typus der Frangosen, wie Balbemar, noch in ben romantischen Narren, wie Kunz, sondern er hat immer unter ben Sugen ben beimischen Bolksboben, wo er geboren ift.

Man kann zwar nicht leugnen, daß Bolz, trop feinen mahren Borzügen, ber "attoro brillante" ber Komöbie ift, ber so viele Berwandte auf ber Buhne hat, und in gerader Linie von ber "luftigen Berson" abstammt, welche die Aufgabe hatte, das Lachen ber Bubbrerschaft zu erregen. Aber diese Person hat hier, in Frentags Luftspiel, burch bas Busammentreffen von besonderen Umftanden jene Mischung, jene tünftlerische Wirtsamkeit erhalten, bie fie zu einem Meifterstück ber Gattung macht. fterbende Soldaten find burch die mannigfaltigen fünftlerischen Briebmann, Deutsches Drama II.

Darftellungen hindurchgegangen, bevor fie jum fterbenden Fechter bes Capitolinischen Museums gelangten! So hat allerdings Bolg etwas von ber luftigen Berfon ber vorangegangenen Stude; er ähnelt bem Rung, bem Saalfelb, bem Balbemar; er befitt Beift und ichlagfertigen Big, vereinigt mit Bergensgute und Seelenabel; aber fein Big wird burch einen inneren Zaum in Schranten gehalten, ber ihn nie ausarten läßt.

Diese zwei Bersonen, Abelbeid und Bolz, so liebensmurbig, ipmpathisch, voll gesunden und thatkräftigen Lebens, die zu den beften hoffnungen über bie Butunft des Bolles, bem fie angehören, berechtigen — und die Ereignisse baben es später bewiesen - find im Grunde genommen nicht die Helden der eigentlichen Sand-Diese breht fich vielmehr um die Wahl des Abgeordneten und um die Rivalität des Professors Olbendorf und des Ober-Olbendorf ift der Verlobte Idas, der Tochter des letteren. Deshalb bringt die Gegenkandibatur des Professors eine Störung in ihren guten Beziehungen hervor, unter ber natürlich bas Berz bes Mädchens leidet, ba ihr die beiden Mitbewerber "gleich wert und teuer" find.

Abelheid hat ihrerseits erkannt, daß Bolz sie zwar noch liebt, aber seine Liebe nie gefteben, noch es wagen wird, seine Augen zur reichen Schloßherrin zu erheben, mit der er, als beibe noch Rinder waren, in einer gewiffen Bertraulichkeit gelebt hatte. Sie erfinnt da einen etwas abenteuerlichen Plan. Sie wird das Blatt daufen, an dem Bolz arbeitet, und dies wird das Zeichen ihres Bundes fein. In der That, als fie in einer fehr gut vorbereiteten und ausgeführten Scene auftritt und fich als ben geheimnisvollen Raufer ber Zeitung zu erfennen giebt, will Bolg die weitere Leitung nicht übernehmen, bis sie ihm erklärt, sowohl das Blatt als auch seine Eigentümerin, beibe gehörten ibm. Jest finkt er vor ihr auf die Anie und empfängt ihren ersten Ruß auf eben die Wange, auf die ihm das hitige Mädchen vor Jahren eines Tages aus Gifersucht einen Schlag versette, mas zur Folge hatte, baß er von seinem Bater, dem Ortspaftor, in die Stadt geschickt murbe.

Abelheids Borgeben erinnert ein wenig an Minna von hier wie bort ift es bas liebende Beib, bas bem geliebten Manne nachläuft, der es nicht mehr wagt, von Liebe zu reben. Mutig feten fich beibe über Sitte und Schicklichkeit hinmeg. Minna erobert ihren Major wieder, der, an der Ehre gefrankt, sich des Fräuleins nicht mehr für würdig hält, und Abelheid reicht ihre Hand dem Dr. Bolz, den die Verhältnisse von ihr trennen. Beide von Geburt und Seele edlen Mädchen trösten den Getreuen, der nunmehr die Hoffnung aufgegeben hatte. Der kühne und freimutige Charakter der beiden ist gleich gut gezeichnet, und der frohe Ausgang erfreut die Zuschauer.

Der Mittelpunkt der Handlung liegt jedoch, wie angedeutet wurde, nicht in dieser Liebesintrigue, sondern in den politischen Intriguen. Hier ist Abelheid der gute Genius der Situation. Sie bemüht sich mit Geschicklichkeit, ihre Freunde aus der verwickelten Lage zu ziehen, und ihre Bemühungen werden von glücklichem Erfolge gekrönt, obwohl sie von Bolz nicht erlangen kann, daß er Oldendorf zum Verzichte auf die Kandidatur bestimme.

Die Scene, in der fie den Sturmanlauf unternimmt, ift voll von Wit und Komik, eine der kuriosesten Liebesscenen, untermischt mit Scherzen und Politik. Bolz giebt aber der schönen Stürmerin nicht nach und weist entschieden ihre Zumutung zurück.

Im Gegensat zu bem, was wir in ben Theaterstücken nach ben überlieferten Regeln, nach ben spanischen und französischen Mustern zu sehen gewohnt find, in benen Hofintriguen, Staatsationen, Krieg und Frieden um die schönen Augen einer Dame geschahen, sehen wir hier, wie eine echte und starke Liebe weiblichen Schmeicheleien widersteht und vor einer ernsten, wenngleich von einem luftigen Temperamente gefühlten Pflicht zurücktritt.

Und Bolz bemüht sich mit allem Eifer. Die Erwählung seines politischen und versönlichen Freundes burchzuseten und für ihn Stimmen zu werben. Gang toftlich ift die Art, wie es ihm gelingt, bem Professor die Stimmen bes biden Beinhandlers Biepenbrint und seiner ganzen Sippe zu gewinnen. Die Berson des reichen, gemutlichen Spiegburgers ift zwar mit ber hergebrachten Drolligkeit gezeichnet, aber boch mit großer Sympathie, und es ift aus ihr ein Typus geworben, der heutzutage vielleicht veraltet scheinen kann, der aber die Borliebe des Dichters für die tüchtigen und arbeitsamen, ehrlichen Leute bezeugt, die des Lebens froh und ohne Grillen sind. Olbendorf hingegen ist eine Ibealfigur, er ist "ber gute Mann aus dem Bilberbuch", wie R. M. Meyer etwas scharf urteilt. Er ist so gut, so weise, daß er es zu keiner Individualität bringt. Da es ihm gänzlich an Fehlern mangelt, so mangeln die charakteristischen Züge zu seiner Zeichnung. Charafteristische besteht ja eben leider mehr in den Fehlern als in ben guten Eigenschaften, und im allgemeinen wird ein vollkommener Mensch in der Litteratur leicht zu einer Abstraktion.

Die Nebenfiguren sind alle mit großer Sorgsalt behandelt, benn sie mußten eben jenes Gesamtbild der Journalisten liesern, welches der Gegenstand des Dramas ist, und sie sind sämtlich interessant. Bor allem jener gute Oberst, den die Politik auch zum Gelegenheitsjournalisten gemacht hat. Seine Schwächen, die geschickt von Senden und von den Schreibern des Coriolan ausgebeutet werden, sind in ein humoristisches und schalkhaftes Licht gestellt. Die Komödie erreicht dadurch ihren alten, rhetorischen Zweck, durch das Lachen die Sitten zu bessern.

Unter den Journalisten ist eine der köstlichsten Figuren der sentimentale Bellmaus, der einen Band Gedichte auf dem Gewissen hat, noch immer von Zeit zu Zeit kleine dichterische Sünden begeht und eine enthusiastische Bewunderung für das schöne Geschlecht an den Tag legt. Jene gewitterschwangere Zeit um das Jahr 1848, wo so viele Keime unter den Windstößen emporsprossen, war nicht zu lyrischen Ergüssen, zu schönen Gesühlen geeignet, und man begreift, daß die thätige und praktische Natur Freytags rein ästhetischem Fühlen abgeneigt war. Aus dieser Geistesrichtung des Verfassers entstand der gute Bellmaus, der von seinen Kollegen und besonders von Bolz weiblich geneckt wird.

Der jübische Journalist Schmock von der anderen Bartei, der Partei des Coriolan, von seinen Vorgesetzen, dem verschmitzten Blumenderg und dem adeligen von Senden, schlecht behandelt und in ehrerbietiger Entsernung gehalten, immer gereizt und unzufrieden, der plaudert und die Geheimnisse seines Blattes verrät, ist in ein etwas düsteres Licht gerückt. Aber desto besser dient er dazu, jenen intriguierenden Journalismus zu brandmarken, der nur vom Interesse geleitet wird. Doch misbraucht Freytag, seiner Gewohnheit gemäß, auch hier die dunklen Farben nicht, und Schmock ist trotz seiner Wankelmütigkeit nicht geradezu widerwärtig ausgefallen, sondern er erfüllt vielmehr auch den schon angedeuteten Zweck der Komödie, über die menschlichen Fehler Lachen zu erregen.

Im allgemeinen sieht man, daß Freytag mit seinem sympathischen Optimismus, mit seiner seinen Gemütlichkeit, auch in diesem seinem besten Lustspiele zu dem arbeitsamen, thätigen und ernsten Teile der Gesellschaft hinneigt. Boll Unwillen vertreibt er von seiner Bühne die Lebenskünstler und die Aestheten. Sogar zu seinen Helbinnen wählt er thätige und unabhängige Frauen,

die besser über die Regierung eines Staates und Bebauung der Felder als über Liebe zu reden verstehen und zu einer Liebesintrique einen Zeitungskauf gebrauchen.

Und diese Vereinigung von Gesundheit und Rechtschaffenheit wird immer ein Hauptvorzug von Freytags schriftstellerischer Thätigkeit sein und die Zuschauer und Leser auch unserer Zeit für sich gewinnen. Denn in diesem Lustspiele erlangen zwei moderne Mächte den Sieg: das Studium, vertreten durch Oldenborf, und die Arbeit, vertreten durch die anmutendste Gruppe seiner Personen: durch Bolz, Adelheid, durch den guten und tüchtigen Piepenbrink, der die bürgerliche Arbeit in seiner materiellen, aber nicht weniger sympathischen Form darstellt, und sogar durch den alten Obersten, der uns gefällt, so lange er die Spielarten seiner Georginen pslegt und antipathisch zu werden ansängt, da er sich von dem Ehrgeize, den andere in ihm anzustacheln wissen, hinreißen läßt und als Abgeordneter an den Hofzugelassen zu werden hofft.

"Die Fabier" find das lette dramatische Werk Freytags. Es fällt in das Jahr 1859 und kam nach dem Romane "Soll und Haben", der den wahren Ruhm des Dichters begründete. In den fünf Jahren, die seit der Absassung der "Journalisten" verstoffen waren, hatte sich Freytag als Redakteur der "Grenzboten" viel mit litterarischer Kritik abgeben müssen. Als Mitglied der Kommission zur Erteilung des Schillerpreises war er auch genötigt, der Bühnendichtung anders näher zu treten, als er es im jugendsichen und unbefangenen begeisterten Schassen gethan hatte. Er mußte über Wirkung und Ursachen des Bühnenersolges nachdenken. Er stand jeht nicht mehr auf der Bühne, sondern im Zuschauerraume. Seine Beobachtungen, Erfahrungen und Gedanken über das Theater saste er vier Jahre später (1863) in seinem Buche "Die Technik des Dramas" zusammen.

Die Kritiker erkennen einträchtig in den "Fabiern" eine kalte dramatische Uebung, mit ängstlicher Sorge zusammengestellt, gleichsam um die Vorschriften über dramatische Kunst darin zu illustrieren. Sie sehen darin gleichsam ein Exempel zu der Theorie, ähnlich wie es A. W. Schlegel von Lessings "Emilia Galotti" behauptet hatte.

Aber wie wir trothem die "Emilia Galotti" in der Litteratur nicht missen möchten, so dürsen wir auch die "Fabier", troth des übergroßen Reichtums der Deutschen an historischen Dramen, nicht so geradezu verschmähen.

Wenn man ben fünften Aft ausnimmt, ber mehr ein Spilog ist, und worin das Interesse ermattet, besonders weil er nach dem tragischen Wassenaufbruch der Fabier gegen die Bejenter kommt, besitzt das Trauerspiel eine große dramatische Kraft, und an vielen Stellen erreicht es die tragische Höhe.

Bekannt ist die Geschichte dieser römischen Patriziersamilie, die so viele berühmte Ramen zählt; bekannt ist auch ihre ganzliche Vernichtung bei Cremera durch die Bejenter.

Freytag wählte eben biesen blutigen Untergang zum Vorwurfe seines Trauerspiels. Er trat an seinen Stoff nicht bloß als Dichter, sonbern auch als ein Gelehrter, wie er eben war. In ber That wurde bas wohlgetroffene geschichtliche Kolorit gelobt, sowie der Mangel an Anachronismen, die sich so leicht in dramatische Werke antiken Inhalts einschleichen.

Doch nicht bloß bieses äußerliche Berbienst ber Geschichtstreue ist an dem Berfasser zu loben. Zu rühmen ist vor allem die Wiedergabe der antiken Gefinnungen, der römischen Gesühle zur Zeit der Handlung, aus denen der dramatische Konstitt entsteht. Es ist der alte Aristokratenstolz, der tiefgewurzelte Familiensinn, die heldenhafte Treue zum eigenen Geschlechte, die seine Fabier kennzeichnen und die wir in seinen Personen in heftiger Erregung sehen, die zum Ausbruche von tragischen Funken.

Iene alte aristokratische Gesellschaft von Kriegern und Räubern, die stark und mächtig gewachsen war durch die heilige Ehrsturcht vor dem eigenen Geschlechte und durch die Berachtung derer, die außerhalb desselben standen, und die, nachdem sie seste Wohnsitz genommen, den jahrhundertelangen Kamps gegen eine andere mildere und nützlich thätige aufnimmt, die der Ackerbauern, die den verheerenden Krieg verabscheut — jene Gesellschaft tritt uns in Freytags Drama mit Lebhaftigkeit und geschichtlicher Wahrheit vor die Augen. Es wird so zum Kampsplatz, auf dem diese beiden nebenduhlerischen Gesellschaften zusammenstoßen, die eine älter und barbarischer, aber kräftiger und selbstbewußter, von Stolz, Tapserkeit und Treue getragen, die andere ohne solche glänzende Borzüge, aber nützlich thätiger, mit der Anwartschaft auf die Kulturzufunft, und aus diesem Zusammenstoß entsteht jenes Prinzip,

welches die Größe und Macht des römischen Boltes bilbete: das Geset, Die letzten Worte, welche das Haupt des Geschlechtes der Fabier vor dem Tode an seinen letzten, dem Gemetzel ent-ronnenen Sohn richtet, lauten:

"Danke ben Bürgern, ehre das Gefes. — Und scheibend heb' ich meine Hand und flehe: Ihr Ew'gen dulbet nur den Männermut, Der maßvoll sich bescheibet . . . "

Mit jenem Gerechtigkeitsgefühle, das eine der vorzüglichsten Eigenschaften Freytags ist und ihn so liebenswert macht, häuft er nicht alles Unrecht auf die Partei der Fabier, noch auf die der Plebejer. Wit dramatischem Tiefblick verlegt er die Schuld in die Berhältnisse, worin mehr als im Willen der Menschen die Schuld oder das Verdienst der menschlichen Dinge ruht. Und so entsteht jene tragische Notwendigkeit, die wirklich groß ist, wenn sie über den Menschen schwebt, und die uns in der antiken Tragödie mit Schauder erfüllt.

Tropdem wollte Freytag mit den "Fabiern" nicht die altflassische Tragödie nachahmen. Obwohl das Trauerspiel die vorgeschriebenen fünf Afte hat und in Bersen, aber nicht Schillerschen, wie viele gesagt haben, abgefaßt ist, wird die Ortseinheit darin nicht beobachtet, wenngleich man schon die Zeiteinheit zugeben könnte. Es enthält keine Sentenzen, wie sie in der klassischen Tragödie althergebracht sind: es ist — um Gottschalls Worte zu gebrauchen — ein realistisches Trauerspiel. Bon um so größerer und echter Wirksamkeit sind die tragischen Momente, die ungezwungen aus den dramatischen Zuständen, aus der inneren Beschaffenheit der Charaktere sließen.

Frentag zeigt in diesem Drama einen offenen Sinn für die Schönheit einer großen Handlung, für die herrliche Entfaltung einer kräftigen und vornehmen Persönlichkeit. Daher besitzen seine Fabier, der Konsul, Marcus, Rumerius, der alte Quintus, der junge Sextus, tragische Größe und tragischen Glanz. Insbesondere tragisch ist Marcus, der den Mord an Sicanius begeht, weil der dazu bestimmte Geschlechtsgenosse zurückgewichen war, und der bereit ist, auch andere zu ermorden, damit die Kunde von dem Verdrechen nicht durch andere zur Unehre seines Geschlechts verbreitet werde, der aber zugleich vor sich selbst Schauder empsindet und in die Verse ausbricht, die wirklich von klassischem Gepräge sind:

"Still! Ein Mann barf vieles, nur geheimen Tob Ins Leben senken, blieb der Götter Recht. Denn, wagt's ein Mann, so wird ihm wie den Göttern Das Auge hell und kalt die warme Brust."

Freytags geraber, rechtschaffener und burchbringender Sinn ließ sich aber nicht von der rein asthetischen Schönheit fortreißen, von jener schönen Geste der menschlichen Kraft, die nur der Glanz der brutalen Kraft ist, und er zeigte die viel bedeutendere Größe der Gesetz und des Gemeinwohls, das in jener Epoche durch die große Idee von Rom verfinnlicht wurde.

Die Tragödie dreht sich um die Ermordung des Tribunen Sicanius, eines Feindes der Patrizier und namentlich des Geschlechtes ber Fabier. Dieser Mord wird im Rate bes gangen Geschlechts beschlossen, ohne Bissen bes Konfuls Caius Fabius. Da Sextus, einer ber Fabier, der durch Entscheidung des Loses ben Mord vollziehen soll, entsett zurückgewichen ift, weil Sicanius ihm scharf in die Augen blickt, so eilt Marcus, der als designierter Ronful von dem blutigen Werke ausgeschloffen mar, in das Haus bes Tribunen und durchbohrt ihn, damit die Geschlechtsehre durch bie Bekanntwerdung des Mordversuchs nicht in den Staub getreten werbe. Dieser Umstand, daß bas Berbrechen fast aus Rotwendigfeit begangen wird, nimmt ihm viel von ber Behaffigfeit, die es gegen ben Miffethater, gegen Marcus, erregen konnte. Die beiben Geftalten von Bater und Sohn find febr gut geraten: Marcus mit seinem Abelsstolz, und der Konsul mit seiner Festigfeit, seiner römischen Seelengroße, seiner Unerbittlichkeit, die trotbem mit einer gärtlichen Liebe zu ben Seinen verbunden ift, besonders jum jungften Sohne, und einer tieferen Ginficht in bie Dinge, über die Leidenschaften hinaus, die fich mit Bietat und einer priesterlichen Würde vereinigt, wie sie ein paterfamilias und das Haupt einer Gens besitzen mußte.

Freytag hat es ferner mit großer Geschicklichkeit verstanden, seine Personen in die passende Umgebung zu setzen, durch deren Farbenspiel die Bedeutung seiner Figuren vertieft und ihnen ein großartiger geschichtlicher Hintergrund gegeben wurde. So z. B., als der Konsul sein Geschlecht vor den Richterstußl fordert und sich auf die Altarstufen setzt, gleichsam um die Heiligkeit seiner Würde zu bezeichnen, jene Verschmelzung von Recht und Religion,

welche die Macht ber Kömer bilbete. Als ber römische Konsul bei der Rachricht, daß sein Sohn Warcus der Mörder ist, sich das Haupt mit dem Mantel verhüllt und vor dem Altar auf die Knie sinkt, so können wir wirklich nicht Gottschall beistimmen, und sagen, daß Freytag mit Aquarellfarben historische Gemälbe habe malen wollen.

Auch die Liebesscene zwischen Fabia, der Tochter des Konsuls, und Icilius, in der Halle, wo der Familienherd und die Laren find, empfängt von dem umgebenden Orte und von den vielen Anspielungen, welche darin auf den Kultus des häuslichen Herdes vorkommen, einen Geschmack von antiker Pietät, welcher den geschichtlichen Charakter des Ganzen noch erhöht.

Das Geschlecht der Fabier wurde vom Dichter auf dem Sipfel ihrer Macht und ihrer Größe dargestellt, im geschichtlichen Augenblicke, der die Hybris erzeugt, und ihr freiwilliger Untergang erlangt dadurch, daß es für sie gleichsam eine historische Notwendigkeit wird, dem Bertreter der Zukunft das Feld zu räumen, eine geschichtliche Tragik.

Und dieser Vertreter der Zukunft ist — Freytag konnte nun einmal seine Borliebe nicht vergessen — jener dritte Stand, jener Bürgerstand, der groß wurde und das verstossene Jahrhundert groß machte. Freytag, der um die Mitte des Jahrhunderts den Höhepunkt seines Lebens erreichte, sah die Jugendkraft des Bürgertums, die der Männlichkeit zuschritt, und wurde sein Dichter und Sänger.

<sup>1)</sup> Es tann uns auch nicht bas milbere Urteil von Abolf Stern (Studien jur Litteratur ber Gegenwart, S. 58) befriedigen: "Die Tragobie follte altefte romifche Buftanbe vertorpern, einen Gefchlechteverband barftellen, beffen Ueberlieferungen noch in die Urzeit reichen und ber mit feinen Ansprüchen im Rampf gegen bie Bedürfniffe bes neu gebildeten Staatswefens untergeht. Gerade dies hiftorifc-politische Element murbe ber unmittelbaren tragischen Birtung hinderlich. Denn, wenn es auch nicht mahr ift, daß "Die Fabier" aller einfachen menschlichen Empfindung und Leidenschaften entbehren, die auch in den Menichen bes neunzehnten Jahrhunderts anklingt, fo liegt boch ein viel ju ftartes Gewicht auf ihren tulturhiftorischen Boraussetzungen, auf ben Bu= ftanben eines werdenden Staates, der die Keime fünftiger Größe und Gewalt= herrichaft in sich trägt." Als ob bas nicht wichtiger wäre als ber Untergang eines helben, weil er feinem Ehrgeize ein zu hobes Biel gefett, ober burch Berrater! Und was die grauen Zeiten betrifft, so ist auch hier das "De te fabula narratur" nicht zu überseben: Abelöstolz und aufftrebendes Burgertum gab es auch in Deutschland zu Frentags Beiten; ihr gemeinsames Bufammen= wirten zu großen Zweden ftrebte ja ber Dichter fein ganges Leben lang an.

Auch in diesem Geschichtsbrama hat das Bürgertum einen Bertreter, vielleicht mit einem kleinen Anachronismus in der Farbengebung: denn der Ackerbauer Spurius, des Jeilius Bater, der dem Landbau fleißig nachgeht, dabei auf den Märkten geschickt zu handeln, der aufzuhäusen und zu sparen weiß und daher seine Meiereien und Kornkammern gefüllt hat und mit seiner Geschicklichkeit und Klugheit die schwierigsten Fragen zu erledigen versteht, war vermutlich mehr am Platze im Deutschland der Mitte des 19. Jahrhunderts, als im Rom der Fabier.

Demungeachtet müssen wir in Spurius, so wie er ist, eine wohlausgeführte Gestalt erkennen und einen gelungenen Gegensatzu dem herrischen und adelsstolzen Sinne der Fabier, einen Borläuser neuer Zeiten. Ihm bleibt das Wort der Weisheit, der praktischen Klugheit im Zusammenstoße des gebieterischen Stolzes des Herrschers und des rachsüchtigen Hasse der Unterdrückten:

"Unbillig eifert der Tribun und eilt Bu brechen der Geschlechter Herrschermacht. Die Arbeit thut allein der Gott der Zeit, Der alles bricht, er — und die Herrscher selbst.

Derweilen wachsen wir durch harte Arbeit Auf unfrer Scholle, still und ungemerkt Wehrt sich der Landgenossen Hab' und Kraft."

Spurius ift der praktische Mann, der Mann der Zukunft, aber für die Zeiten des Dichters, und nicht für jene Epoche Roms; und er zeigt ganz unverhüllt sein wahres Wesen, als er ausruft:

ganz wie dem deutschen Großhändler um die Mitte des 19. Jahrhunderts, dem leidenschaftlichen Streben der Bolkspartei gegenüber, trot einer gewissen Sympathie für dieselbe, die gefüllten Warenhäuser und die in Ordnung gehaltene Geschäftsstube "allem vorging!"

Frentags Dichtung hat, wie fein ganzes Befen, den Reiz ber Gesundheit und der Ehrlichkeit, der Kraft und der heiterkeit.

Sie zeugt von einem "wohlgeratenen Menschenkinde".1) Er sagte selbst mit liebenswürdiger Bescheidenheit, das Beste, was er besitze, sei geerbt: "ein gesunder Leib, die Zucht des Hauses, der Heimatstaat."

Frehtag war kein großer Künstler, kein tiefer Denker; er war auch kein gottbegnabeter bichterischer Seher. "Die konzenstrierte lyrische Empfindung und der Drang zu ihrer Aussprache war ihm versagt"2); es sehlte ihm an Leidenschaft: aber er war ein an Geist und Körper gesunder Wensch, und gesund war auch sein ganzes Schaffen. Sein großes Verdienst — und wohl nicht bloß auf seine Zeit beschränkt — ruht zwar in seiner erzählenden Dichtung, in seinen Romanen; aber auch seine Bühnenwerke verdienen es, nicht der Vergessenheit anheimzufallen.

<sup>1) &</sup>quot;Der Abscheu vor dem Häßlichen, das heißt vor Birkungen, welche beängstigen und quälen, ohne zu erheben, begleitete ihn ebenso durchs Leben, als die Abneigung, Charaktere und Lebensverhältnisse darzustellen, die, nach seinem Ermessen, nichts zur Kräftigung und Gesundung der deutschen Bolkseseele beitragen konnten." Abolf Stern, Studien zur Litteratur der Gegenswart, S. 64.

<sup>3)</sup> Abolf Stern, S. 64.



## Ludwig Anzengruber.

(1839—1889.)



"Ich hatte ererbtes dramatisches Talent, genaue Kenntnis der Bühne erworben durch mehrjährige Uebung als Schauspieler, ein zurückaltendes, stets auf Hören, Sehen und Beobachten angewiesenes Wesen und einen treuen Glauben an die Menscheit im allgemeinen und an das Bolt insbesondere. Ich sah, wie dem letzteren nackter Unsinn geboten wurde, oft mit frausester Tendenz verquickt, Handlung, Charaktere, alles unwahrscheinlich, unwahr, nicht überzeugend, so daß der guten Sache der Boltsaussklärung mehr geschadet als genüßt wurde."

So schrieb Anzengruber selbst in einer für Julius Duboc bestimmten autobiographischen Aufzeichnung, die von Anton Bettelbeim in der Einleitung zur dritten Auslage der gesammelten Werke des Dichters (S. XXI) mitgeteilt wurde.

Mit diesen Worten spricht Anzengruber das Ziel aus, das er seiner Thätigkeit als Bolksschriftsteller vorgesett hatte: dem Bolke nämlich eine Kunst zu bieten, welche echte Kunst sei und auch zu seiner Aufklärung diene.

Schon längst war auf ben Wiener Bühnen die naive, phantasievolle Kunst der Raimundschen Dichtung erloschen. Nestrop mit seinen groben und burlesten Erzeugnissen und seine nicht viel besseren Rachsolger im Bolksstücke, "Bergs journalistische Schule", hatten Naimund abgelöst.

Wenn man einen Blick auf die Stücke von Restrop, Berg und Kaiser wirft, welche doch der junge Anzengruber bewunderte, so ist es, als sähe man dramatissierten "Kikeriki" oder "Kladderadatsch". Wan begreift leicht, daß ein Geist von der Kraft Anzengrubers, der auf dem gesunden Bolksboden gewachsen war, in inniger Berührung mit dem Volke, begabt mit einem genialen Scharfblick für bessen Bedürsnisse, Bestrebungen und vor allem für jene Bauernseele, die ihrer selbst nicht bewußt unter der freien Sonne der Felder sich entwickelt — daß ein gerader und in seiner Rechtschaffenheit strenger Charakter sich gedrängt fühlte, dahin zu wirken, daß das Theater, das sich direkter an das Volk wendet, erneuert, seine Erzeugnisse zur Würde der Kunst erhöht werden und als Mittel dienen sollten, Ideen von Gerechtigkeit zu versbreiten, alte Vorurteile zu beseitigen, eingewurzelte Mißbräuche auszurotten.

Es könnte bemnach scheinen, als müßte Anzengruber ben Tenbenzdichtern beizuzählen sein, welche die Litteratur politischen ober sozialen Zweden dienstbar machten, als wäre er ein später Ausläuser des "jungen Deutschlands". Dem ist aber nicht so. Er gehört zu keiner streitenden politischen Partei. Er hatte von dem Kunstzweig, den er pslegte, eine zu hohe Achtung, um ihn als direktes Mittel zu einem selbst hohen Zwede zu gebrauchen.

Rur geschieht bei den gewissenhaften Darstellern des Lebens solgendes. Wosern nicht die Skepsis in ihnen das Gefühl der menschlichen Zusammengehörigkeit ganz ausgetrocknet hat, fangen sie als einsache Sittenmaler an und werden unmerklich am Eude zu Gesetzehern der Sittlichkeit: die Erzähler und Darsteller werden zu Moralisten.

Bei der gewissenhaften Beobachtung des Volkes erkannte Anzengruber, daß es noch tief in einem Aberglauben steckte, der die Geister beherrschte, sie verdüsterte, ihnen die echte und einsache Lebensfreude verkümmerte und den Zweck des Lebens außerhalb desselben hinaustrug. Und so gelangte er durch die bloße Darstellung dahin, daß er zur Aufklärung des Volkes beitrug.

Er war aber dabei nie ein Feind der Religion. Er war auch kein alles in Zweisel ziehender oder höhnischer Kritiker des Glaubens, nicht einmal des rohen Bauernglaubens. Es genügt, seine Werke mit denen von Berg und anderen zu vergleichen, um zu sehen, wie er ihnen hoch überlegen ist, fast wie die Skizze eines Weisters einer Karikatur.

Anzengruber trat zuerst im Alter von 21 Jahren als Schauspieler mit dem Theater in Berührung. Er brachte es aber in der Kunst des Mimen nicht weit und kam nie über Nebenrollen hinaus. Sieben Jahre lang wanderte er als Mitglied kleinerer Schauspielertruppen durch die Provinz, vom Jahre 1860

bis 1866. Sehr hart muffen diese Jahre gewesen sein, die er burch kleine Städte und burch Dörfer herumstreichend zubrachte, und zwar in Begleitung feiner Mutter, die in noch jungen Jahren verwitwet und in fehr dürftigen Bermögensverhältniffen gurudgeblieben, seine treue Gefährtin war, mit ihm Entbehrungen und Drangfal und zulett auch ben Erfolg teilte, ber ihm boch am Ende aufiel. Damals lernte ber arme landstreicherische Schauspieler jene Bauern kennen, die fest und anhänglich auf ber Scholle leben, wo ihr Brot mächft, von einem Geschlecht zum anderen auf dem Boden, den sie bebauen und der von derselben Linie des Horizonts begrenzt ift, jenseits beren für fie teine Welt mehr besteht. Der Abkömmling der gaben und ftarken Landleute (benn ber Großvater bes in Wien 1839 geborenen Dichters mar ein oberöfterreicher Bauer), der fich jest vom Schickfal bin- und bergeworfen fab, wie ein Menfch, ber feine Burgeln hat, ber wahrscheinlich von jenen soliden und seghaften Leuten mit Berachtung angesehen wurde, konnte während seines siebenjährigen elenden Wanderlebens mit einer Art von Reid und einer gewiffen Sehnsucht jene Belt durchdringen und jur fünftlerischen Wiebergabe in die Tiefen feines Beiftes einpragen.

In einer Erzählung "Wie mit bem Herrgott umgegangen wirb" - es ift bie Geschichte eines Schauspielbirektors, ber, wenn der Regen ihm eine Borftellung vereitelte, bas Rrugifig seiner Stube herunterriß und es auf dem Boden mit Küßen trat — berichtet er die Wechselfälle einer solchen Schauspielertruppe, bie in einem Stalle ihre Aufführungen halt, und beren Direktor jeben Abend mit Schrecken baran benkt, ob er die Roften werde herausschlagen können und ob Jupiter Bluvius burch Ueberschwemmung seiner Bühne nicht die wenigen bäurischen Auschauer gerftreuen wird, die er mit unendlicher Mühe von hof zu hof zusammengelesen hat, selbst auf die Gefahr hin, zur Vergeltung feiner Bemühungen um die Runft laute baurifche Borwurfe ober auch Stockschläge zu bekommen. Die ganze Geschichte atmet eine beluftigende Komit; aber man fieht, daß bie einzelnen Umftanbe nach bem Leben beobachtet und aus einer ichmerglichen Erfahrung beraus erzählt wurden.

Als Anzengruber nach Wien im Jahre 1866 zurücktehrte, erkannte er balb, daß er nicht durch Ausübung der Schauspieltunst an einem kleinen Theater und auch nicht als freier Schriftsteller mit dem Honorar, das er für kleine Erzählungen bekam,

ben Unterhalt für fich und die Mutter bestreiten könne. Er bewarb fich also, und zwar mit Erfolg, um ein kleines Amt bei ber Bolizei — wie früher Ludwig Borne einige Reit Bolizeiaktuar seiner Baterstadt Frankfurt a/M. gewesen war. Und wie einft fein Bater, Johann Anzengruber, auch ein kleiner Beamter, in seinen freien Stunden und zur Nachtzeit Dramen und Gebichte schrieb — was ihn wohl vorzeitig ins Grab brachte —, so schrieb auch er jest Erzählungen und Theaterstücke, die er immer in die Schublade zurücklegen mußte, da er kein Mittel fand, sie auf die Bühne zu bringen. Ein einziges Mal wurde ein Stud von ihm. "Der Bersuchte", mit Beifall aufgeführt.1) Als ihm so einmal ein interessanter Dramenstoff einfiel, rebete er bavon mit seiner Mutter. Sie ermutigte ibn, ben Plan auszuführen, obwohl fie bachte, daß das Stud mit ben übrigen Arbeiten in ber Schublade liegen bleiben würde. Anzengruber bearbeitete ben Stoff; es war ber "Bfarrer von Rirchfelb".

Dieses Bolksstück mit Gesang in vier Atten machte sofort Ludwig Gruber — benn so verkürzte der Dichter seinen Namen — mit einem Schlage berühmt. Er kam dadurch in die Zahl der Theaterdichter und wurde von der Dunkelheit und den Entbehrungen des einförmigen Lebens eines kleinen Beamten befreit, um ein nicht weniger mühsames, nicht viel mehr einbringendes, aber genialeres Leben zu beginnen, das seinem inneren Ruse entsprach.

Bei der ersten Aufführung am 5. November 1870 im Theater an der Wien waren die Zuhörer ansangs still und riesen keinen Beisall, so daß der Dichter an einen Mißersolg dachte und beinahe verzweiselte. Er überzeugte sich aber bald, daß der Ersolg seines Werkes einer der besten war, ein Ersolg nämlich, der sich nicht sosort in lärmendem Beisall kundgiedt, sondern die Zuhörer ergreist, erschüttert und nachdenklich macht.

Ia, ber Erfolg war groß und burchschlagend. Heinrich Laube, ber Bühnenbiktator, ber strenge und fast nie fehlschießende Richter und Austeiler von Lob und Tadel, schrieb barüber eine Woche

<sup>1)</sup> Er ließ es noch nach dem Erfolge des "Pfarrers von Kirchfelb" 1871 in Graz aufführen. Das Stüd ist jest verschollen.

später eine Besprechung für die "Neue Freie Presse", welche auch von jener sozusagen offiziellen Seite den Erfolg feststellte. In dieser Besprechung, welche dann in alle Buchausgaben überging, ist auch der Grund der starken Wirtung angegeben, mit den echt Laubeschen, praktischen Worten: "Wie sonst die alten Habitues des Burgtheaters, so verstanden die Leute aus dem Bolke die nur erst leise berührte Pointe jeder Scene auf der Stelle und eskompterten die ganze Scene schon, wie der Börsenmann sagt, ehe sie noch enthüllt war."

Roch heute wird der "Pfarrer von Kirchfelb" gegeben, und er gefällt immer. 1) Und bennoch ist es nicht das beste von Anzengrubers Bühnenwerken. Es besitzt noch in geringem Maße jenen großen Borzug der Anzengruberschen Kunst, die Wahrheitstreue. Es ist vielmehr idhllischer und leicht idealisserter Art. Es bleibt daher einsam unter seinen übrigen Stücken. Es steht, wenngleich in nicht so hohem Grade wie Grillparzers "Ahnfrau", dem ganzen übrigen Schafsen des Dichters gegenüber isoliert und verschiedenartig da.

Das künstlerische Berdienst ist zwar auch in diesem ersten zur Aufsührung gelangten Anzengruberschen Drama sehr beträchtlich. Aber mehr als der unleugdare künstlerische Wert war es die darin im günstigen Zeitpunkt versochtene politisch-religiöse These, welche den außergewöhnlichen Ersolg des "Pfarrers" hervorries, ihm sosort die Herzen der Zeitgenossen eroberte und den Namen des Dichters auch über die schwarzgelben Grenzpfähle hinaustrug.

Es war damals die Zeit der Aufhebung des Konkordats in Desterreich. Die Seister waren erregt durch den Kampf zwischen den freistungen Grundsätzen und der blinden Unterwerfung unter Rom. Liberale und Ultramontane standen in hitzigem Kampfe einander gegenüber. Nun kam der "Pfarrer von Kirchfeld" mitten in jene Gärung hinein und brachte vor die Augen und Herzen der Zuschauer einen Fall, wo die beiden Prinzipien plastisch in

<sup>1)</sup> Und zwar nicht nur auf süddeutschen Bühnen. Rach einer Aufführung im Königlichen Theater zu Hannover, fast breißig Jahre nach Absassiung des Stücks, schrieb Kichard Hamel ("Hannoversche Dramaturgie," S. 108): "Wem als Zuschauer in solchen Augenblicken echter dichterischer Prophetie und Offendarung das Blut nicht in jäher Lust zum Herzen schießt, der muß schon zur Gemeinde des Grafen Finsterberg gehören, denen ihre selbstischen Borrechte höher als alle Menscheit stehen, oder ihm muß das Fischblut stehe tischen Hohnes langsam in den Abern sließen."

Streit gesetzt wurden, nicht durch Erörterung von Theorien, sonbern durch einen dramatischen Konflikt, durch einen Kampf des Lebens und um das Leben. Und sie wurden nicht nur in einem Beispiele lebendig versochten, sondern fast symbolisch in zwei Personen verkörpert, die schon durch den Ramen den Kampf der Aufklärung mit der Geisterversinsterung ausdrückten: im Pfarrer Hell und im Grafen Finsterberg.<sup>1</sup>)

Hätte das Drama sich auf den Gegensatz von zwei personisizierten Prinzipien beschränkt, so würde es wohl zu seiner Zeit
einen großen Erfolg erlangt haben, doch es wäre gewiß nicht dis
heute lebendig geblieben. Aber die prometheische Kraft der Menschenbildung, die im Dichter lag, sah im Vertreter der Aufklärung,
im Pfarrer Hell, nicht einen blutleeren, theoretischen Schatten,
sondern einen lebenden Menschen, in jenen bestimmten Zuständen,
liebend, denkend und leidend. Und um ihn herum bewegt sich
ein buntes Volk kleiner Leute, jenes Bauernvolk, das unter der
Sonne sich rührt, im wahren Leben der Felder, bei dem die
ewigen Vorgänge: Leben und Tod, Freude und Leid, Haß und
Liebe einen besonderen Geschmack von Wirklichkeit besitzen.

Ienem Bosaunenruse der brennenden Zeitfrage hat man es aber zu danken, daß das besondere Berdienst Anzengrubers als tiefblickenden Darstellers des Bauernlebens zuerst, dann des städtischen Bolkslebens und der Bolksseele, zu allgemeiner Kenntnis und Geltung gelangte. —

Daß der Großstädter Anzengruber, der außer auf seinen Wanderungen als Schauspieler auch im Sommer nie aus der Umgebung von Wien herauskam, der nie das Hochgebirge gesehen hatte, dennoch das Bauernleben so gut darstellte — von Kleinigteiten darf man absehen —, scheint sonderdar zu sein. Dem wirklich von Bauern stammenden, auf dem Lande aufgewachsenen und mit dem Bauernleben in beständiger Fühlung stehenden großen Bolksdichter aus Steiermark, Beter Rosegger, kam das wie ein Kätsel vor, und er wollte es dem Freunde gegenüber aus Bererbung zurücksühren. Anzengruber gab aber selbst die Lösung. Er meinte nämlich: "Was das Unerklärliche in meiner

<sup>1)</sup> Bei ber bekannten Borliebe Anzengrubers für Lebeutungsvolle Namen ift es vollkommen unnüt, an den Kardinal Schwarzenberg von Brag oder an den Erzbischof Fürstenberg von Olmüt, zwei Hauptführer der ultramontanen Partei jener Zeit, zu denken.

Produktionskraft anlangt, so bin ich mir selbst dahintergekommen. daß ich als unruhiger Geift mit stets abspringender Phantafie immer und allzeit aus flüchtigen Begegnungen und wechselnden Bilbern mehr Anregung jog und bleibenbere Eindrucke gewann, als im ftanbigen Berkehr und bauernder, gleicher Umgebung; baß ich aber in folcher Beise genügend oft mit Bauern zusammenkam und ihre Haufungen besuchte, das ist sicher." 1) Dieser "unruhige Beift mit ftets abspringender Phantafie" ift eben das poetische Anschauungsvermögen, die dichterische Intuition, die oft mehr thut als leichtfertige Beobachtung der Alltagsmenschen oder andrerseits die peinlichste Aufmerksamkeit kleinlicher Milieuschilderer. So hat Schiller im "Tell" bas schweizerische Hochgebirge und bas schweizerische Bolk sehr aut dargestellt, ohne je dieses Land gefeben zu haben.2) Allerbings, wie Schiller aus manniafaltigen Quellen Belehrung über die Schweiz schöpfte, fo fragte oft Angengruber bei Rosegger nach Rleinigkeiten, nach Meußerlichkeiten an.

Eine bescheibene Dichtungsgattung hat Anzengruber mit bem Bauernbrama gewählt. Das Bolksstück blühte zwar in Wien und hatte fich jum Teile, besonders durch Raifer, ju einer Darftellung bes Bolkslebens, jum Lebensbilde erhoben. Doch ftand es tunftlerisch noch recht niedrig, und eigentliche Bauernbramen gab es nicht barunter. Die einzelnen Bauernpersonen, die barin vorkamen, dienten nur, um gemeine, grobe Komik zu erregen. Mosenthals Bauernstücke "Der Sonnenwendhof" (1857) und das brei Jahre por bem "Bfarrer" geschriebene "Der Schulze von Altenbüren" (1867) - fowie in gewissem Sinne feine "Deborah" - fanden zwar Anklang, aber es waren faliche Bauern, Theater= bauern, konnen mit ben besseren Studen Anzengrubers nicht verglichen werden, und haben wohl keinen Ginfluß auf ihn ausgeübt. (Gustows schwäbelnde "Liesli" war wohl schon damals tot und vergessen.) Anzengrubers Berbienst ift es nun, das Bauernstücks geschaffen und zu fünftlerischer Burbe erhoben zu haben. wobei er die ethnischen Eigentumlichkeiten bes Bolkes beibehielt und ber-

<sup>1)</sup> Unton Bettelheim, "Ludwig Anzengruber" (Berlin 1894) S. 154.
2) Um von zeitgenösstschen Schriftstellern zu reden, die mir gerade in den Sinn kommen, so weiß ich von Aba Negri, daß sie das Meer besang — und wie! —, ohne es je gesehen zu haben, und von dem zu früh verstors benen und noch nicht genug gewürdigten Romanschriftsteller Emilio de Marchi, daß seine von allen gesobte Schilderung von Neapel im Romane "I cappello del prete" geschrieben wurde, als er Neapel noch nicht gesehen hatte.

vorhob. Und diese Gattung trat kuhn an die Seite der überlieferten dramatischen Gattungen, und stellte mit Wirklichkeitstreue die ewige menschliche Natur in ihrer unverhüllten und instinktivsten Form dar: in der des Bauern. Anzengruber pflegte selbst zu sagen:

"Das Kostüm bes Bauern ist mir bas bequemste, weil barin ber ursprüngliche Mensch noch am beutlichsten zum Ausbruck kommt, ohne baß ich notwendig habe, die Kulturschminke und Konvenienz bes mobernen Menschen erst abzukraßen." —

Der junge Pfarrer Hell wird in seiner Pfarre Kirchfeld aur Borfebung jener Bauern. Dant ihm fteben bie Birtsbäufer leer, horen die Raufereien und Lüderlichkeiten auf. Aber für ben Grafen Finfterberg, ben Rirchenpatron bes Sprengels, ift er fein hinreichend gefügiges Werkzeug ber Rirche, weil er ihre bamalige Bolitit nicht unterftuten will. Sell ift tein Mann für bie herrschenbe und streitenbe Rirche im Sinne ber Ultramontanen. Für ihn ist "die Macht der Kirche der Glaube, und der wohnt im Menschenherzen, hier herrscht die Kirche als Friedensfürstin und hier auch ift ihr Rampfgefild gegen die finftern Leibenschaften und Lafter". Dies erklärt ber junge Priefter in ber langen Disfuffion amifchen ben beiben in ber zweiten Scene bes erften Attes, bie gewiß nicht eine ber glanzenbften bes Studes ift. Sie ift ein guter Leitartikel in contradictorio. Glücklicherweise ift es bloß eine Scene, und sie bleibt vereinzelt, nicht nur in diesem Stude, sondern in allen Dramen Anzengrubers. Sonft verfteht er es durchwegs, die Lehren, die er geben wollte, die Wahrheiten, die er ins Licht zu feten strebte, aus den Borgangen auf ber Bühne entspringen zu lassen. Gin einziger Sat, ber im passenden Augenblick von einer handelnden Perfon ausgesprochen wird, gleichsam als Folge ber Handlung, flingt oft burch ben Geschmad erlebter Erfahrung viel wirksamer als die beste Rede und als die eleganteste Untersuchung. Wirksamer als die lange Rebe bes Pfarrers Hell vor Finfterberg über die Ginmischung der Kirchengewalt ins burgerliche und staatliche Leben klingt 3. B. ber mit einem Fauftschlag befräftigte zornige Ausruf bes Bauern Gelbhofer in ben "Kreuzelschreibern": "Ich möcht' boch wiffen, wie f' bagu ; tämen, daß sie sich zwischen Mon und Weib einmischen."

Hell fummert fich nicht um die Drohungen bes galligen Batrons, ber ganz offen von Exfommunitation rebet. Er geht

feinen Beg weiter, denn er ist weber zum Gleichgültigen noch zum Abtrunnigen zu gebrauchen. Er merkt aber nicht, bag in seinem eigenen Saufe und in seinem eigenen unbefangenen Bergen für ihn eine noch weit schwerere Gefahr lauert als die Ungufriebenbeit und Boswilligkeit bes Grafen Finfterberg. Gin alter Amtsbruder, ber Pfarrer eines armen Dorfchens im Gebirge, ber trot seinen grauen Saaren naiv wie ein Rind ift - er erinnert ein wenig an Bruder Martin in Goethes "Got" - bittet Bell, er möchte fich eines braven, verwaiften Dirnbls aus seinem Dorfe annehmen. Und hell nimmt fie als Stüte feiner alten Wirticafterin ins Saus. Unmerklich, unbewußt entfteht im Bergen bes jungen Priefters eine Reigung zu ber unschuldigen Annerl, die im vollen frohen Rauber ihrer Jugend in dem rubigen behaglichen Pfarrhause wieder auflebt. Er merkt nicht die Hinterbaltigkeit bes Gefühls, bas fich in fein Berg einschleicht, ihm eine fo fuße Freude an seinem Beim giebt und ihm die verlorene Familie, besonders die turg vorher verftorbene Schwefter, die gleich Annerl "brav, flug und schön" war, ins Gedächtnis zuruckruft. In einer Stunde bes Bertrauens, als die beiben unschulbigen Seelen fich treffen, schentt er ihr ein goldenes Rreugden, ein Andenken seiner Mutter, und außert den Wunsch, ba fie sich einmal zu dienen entschloffen habe, ba ihr im Bfarrhause nichts abgeben werbe, so möchte fie bei ihm bleiben, ihn nicht verlaffen. Sie reicht ihm die Hand und sagt einfach: "Mein Lebtag net!"

Ihn über seinen Seelenzustand und über die Art des Gefühls, das er zu dem Mädchen hegt, aufzuklären, dafür sorgt sein Feind, der einzige, den er im Dorse hat — oder eigentlich nicht einmal sein persönlicher Feind, sondern des Gewandes, das er trägt: der Wurzelsepp. Seitdem der frühere Pfarrer seine Heirat mit einer geliebten Dirne verhindert hat, weil sie eine Lutherische war, wodurch er sein Lebensglück vernichtet sah und sich einem halbwilden Leben auf den Bergen ergeben hat, wo er seinen elenden Unterhalt durch Kräutersuchen gewinnt (daher sein Name), haßt er fanatisch jeden, der den schwarzen Priestertalar anhat.

Er hat hinter bem Zaune bes Pfarrgärtchens das Gespräch Hells mit Annerl (es war am Abend) belauscht und sofort die Liebe erkannt, die unbewußt in jenen beiden reinen Seelen entstanden war. Es freut ihn, "ein' von ihnen da zu sehn, wo er wor zwanzig Jahren sich g'wunden hat wie ein Wurm". Wild

fährt er ihn an: "Leugn'ft vielleicht, daß du der Dirn — der Ann' gut bift? . . . Du willst's halten und nit laffen für bein Lebtag! Un bo Dirn soll bir gleichgültig sein?" Es seien, meint Sepp, nur zwei Wege für den Pfarrer da: "Du kannst die Dirn entweder in Unehr'n halten, bann bift bu ben Rirchfelbern ihr Mann nimmer, ober du kannft f' mit Bergleid fortziehen laffen, bann is dir Kirchfelb und die ganze Welt nix mehr! tein britten Weg baft net!"

Gewaltig ist ber Einbruck auf das Gemüt des jungen Briefters, sowie schrecklich ber Rampf zwischen seiner Pflicht und ber unbewußt in seinem Bergen entstandenen Liebe. Er geht in die freie Natur hinaus, um Frieden, Rube für "fein Blut, bas gegen

Berg und Birn ftromt", zu suchen.

Inzwischen führt Sepp seine Drohung aus. Er bringt seine Verleumdung unter die Leute. Und das Kreuzchen, das Annerl offen vor gang Rirchfeld trägt, dient zum Beweise. Mit einem Schlage ist die Frucht ber langen Mühe des guten Briefters für bie Sittenverbefferung feiner Pfarrfinder verloren. Die Birtshäuser füllen sich von neuem, und die auf dem Dorfe normalen Schlägereien fangen wieber an.

Bei einer von diesen hat ein Bursche aus dem Heimatsborf ber Annerl ben Mut, ben Ruf bes Mädchens und bes Pfarrers zu verteidigen. Alle wenden sich gegen ihn, und er friegt die Schläge von allen. Der aute Michel war vor der Annerl von St. Jafob in der Ginob' nach Rirchfeld getommen, weil fie feinen Berbungen gegenüber gleichgültig zu fein ichien. Seitbem fie in Kirchfeld ift, hat er fie gemieben. Aber jest, ba er bie Schläge ihretwegen bekommen, faßt er sich ein Berg, und besucht sie auf dem Pfarrhof. Er erzählt ihr von der Rauferei, übergiebt ihr bas "Betbüchel" ihrer Mutter selig, das er bei ber Auktion er= standen hat, und bekommt schließlich "die Kuraschi", ihr vorzuschlagen, daß sie ihn doch heiraten möge: so würden alle bosen Bungen bes Dorfes verstummen muffen.

Annerl läßt sich von den vielen Beweifen der Liebe des Burschen rühren; aber mehr noch treibt fie zur Einwilligung ber Gedanke, daß daburch die Berleumdungen gegen den Pfarrer ein Ende nehmen werden und der verehrte Mann wieder zu Frieden und Ruhe kommen werde. Und rasch entschlossen — wie es ihre Art ist — redet sie darüber mit Hell, der im Laufe der schrecklichen Racht fich selbst wiedergefunden hat. Er hat den britten Weg gefunden, den Sepp in Abrede gestellt hat, den einzigen schwerzlichen, aber erhabenen Weg, um aus jener schwierigen Lage herauszukommen: er wird entsagen, und die Liebe für die ihm anvertrauten Seelen, die väterliche Sorge für seine kleine Gemeinde, wird in seinem Herzen den Plat des häuslichen Lebens einnehmen, das ihm versagt ist. So wird sein Herz weiter werden, und nach dem Opfer wird es jubeln. Da Annerl darauf besteht, wird er sie auch selbst trauen.

Und es tommt bald die Gelegenheit, seine Borfate ausauführen und seine werkthätige Liebe zu ber kleinen ihm anvertrauten Berbe zu bewähren. Die Mutter bes Wurzelsepp bat fich umgebracht. Sie hatte fich nach bem Unglud bes Sohnes "hinterfinnt", war auch wild geworden und mied, wie der Sepp, die Rirche. Sie war aber ein frommes Weib gewesen und hat auch einen Sparpfennig beiseite gelegt, um ein anftanbiges Begrabnis ju bekommen. Run konnte fie aber nach bem Brauche nicht in die Rirche gebracht und mußte außerhalb des Friedhofs bestattet Der Burgelfenn tommt nun verftort zum Pfarrer, um biefen, auch burch Geld, zu bewegen, bag er ber Mutter ein ehrliches Begräbnis zuteil werben laffe. Der Pfarrer bentt nicht an die grimmigen Worte und an die Verleumdungen des Unglucklichen und bewilligt ihm, mit entrufteter Burudweisung bes angebotenen Belbes, feine Bitte: benn er habe nie baran gebacht, bie geweihte Erde jemandem zu weigern, ber fie für seine Toten verlange, und auch ihm nicht für seine Mutter. Doch nicht nur bas. Er benütt bie gunftige Belegenheit, bie Erschütterung bes Ungludlichen, und findet ben Weg, in jene verfinfterte Seele, welche Schmerz und Menschenhaß jedem gartlichen Gefühle verschlossen haben, einen Strahl des milben und göttlichen Lichtes bes Evangeliums bringen zu lassen. Sepp ist anfangs verwirrt, fast bestürzt. Er tann es nicht begreifen, wie jener Mann, ben er verfolgt und verlett hat, ihm nicht nur verziehen habe, sonbern gegen ben wilben Menschen, ber auf ben Soben außerhalb ber Gesellschaft lebt, so wohlwollend, so brüderlich ift: "Du redft ein' in die Seel' hinein, als ob b' wußt', was einer fich a' tiefft brein bentt", und befiegt fällt er zulett auf bie Aniee: "Mach' bu mit mir, was du willst; — du — du bist doch der Rechte!" Er wird jett nicht mehr in ber Wildnis hausen, ein Teind Gottes und der Menschen, sondern er wird unter seine Nebenmenschen gurudlehren, und ein nügliches Mitglied ber Gefellschaft werben.

Am Morgen der Hochzeit Annerls betrachtet Hell von einer Anhöhe seine kleine Pfarre. Der Gedanke, diesen einfachen Seelen im Leben zu helfen, sie zu trösten und zu leiten, "zum freien Ausblick in die weite Gotteswelt und drüber hinaus ins Land der Sehnsucht", ist eine erquickende Labung für sein gequältes Herz und hat den ganzen Duft des gebrachten Opfers. Der Priester erlebt einen Augenblick mystischer Extase, zu der die Raturscene, der verschleierte Klang der Orgel in der Kirche, wo man den heiligen Ritus vorbereitet, gleichsam zur Stimmung dienen:

"Was ziehst du dich zusammen, kindisch Herz, um nur für ein Bild Raum zu lassen, (nach der Kirche) wo doch die alle dort in dir ein Fleckchen wollen, das sie beherbergt? D werde wieder weit, wie ich dich brauche, wie du es immer warst gewesen, wenn es sonst ein Opfer galt, und so wie sonst, wenn es gebracht ist, dann magst du höher schlagen!" 1)

Dann tritt er in bie Rirche.

Inzwischen kommt die Botschaft, daß Hell vor das Konfistorium gefordert wird, um von seiner Aufführung Rechenschaft abzulegen, und mittlerweile musse er sich aller priesterlichen Funktionen enthalten.

Wie ein Blitstrahl trifft diese Nachricht den armen Mann, eben als er aus der Kirche tritt, wo er mit blutendem, aber starkem Herzen das Opfer alles Irdischen in ihm gedracht hat. Er hat das geliebte Mädchen verloren. Und jetzt verliert er seine Gemeinde, die einzige Stütze, an die er nunmehr sein ganzes Leben gelehnt hat: "Dieses Opfer — umsonst — und verhöhnt!" Er denkt an den Kaplan Chrill, der auch zur Berantwortung gefordert wurde, und den man ertrunken aus dem Bach gezogen. Annerl aber, mit jenem Tiesblicke, der weiblichen Seelen eigen ist, merkt sogleich den schrecklichen Vorsatz, der im Geiste Hells auftaucht, und sie ruft ihm zu:

<sup>1)</sup> Wie ein Wifton klingen diese eblen Worte — die ebenso schön metrisch sind wie Egmonts Monolog vor dem Tode — in den Gedanken aus: "die Brüder jener Tage, denen dieses Kleid nicht mehr den Kampf zwischen Schande und Entsagung zur Pflicht macht". Dieser Stoßseufzer gegen den Cölibat — auch die Worte klingen prosaisch gegen den jambischen Tonfall des Borbergebenden — ist zwar dei Anzengruber, wie dei anderen Bolksdichtern, z. B. Rosegger und Auerbach, nicht selten, aber der Parteimann Anzengruber hat hier dem Dichter einen Streich gespielt: jener Protest ist ein fremder Tropfen in der Gestalt dieses Pfarrers.

"Du darsst's nit, Pfarrer, du mußt das deine tragen, bei dem, was in derer Stund zentnerschwer auf mir liegt, du mußt! Du weißt, ich hab's auf mich g'nommen, weil ich um dich alles, alles ertragen hätt', nur kein' Fleck auf deiner Ehr'! Ich schau' nit um, ob noch a Weib mir gleich und so stark wär' als ich; ich hab' jetzt nur dich vor Augen, du mußt der bleiben, der du gewesen bist, der Mann, dem keiner gleich ist, zu dem ich aufschaun kann in meiner Not wie zu ein' Schutzbeiligen . . . "

Und es gelingt ihr, das Bersprechen zu erlangen, daß er seinen unseligen Borsatz nicht ausführen wird. Er wird also zum Konfistorium hingehen, "wie Luther einst nach Worms"...") —

Dieser Charafter Hells ist start idealisiert. Er soll nicht einen Menschen, ein Individuum vorstellen, wie sie im Leben vorstommen, sondern einen überlegenen Menschen, einen Glaubenschelden, der zugleich ein Held der Aufflärung ist. Er blieb, wie wir schon sagten, in Anzengrubers Werken vereinzelt. In diesen sindet man noch viele gute Priester, aber mit kleinen Fehlern, mit besonderen Sigenschaften, so daß ihre Darstellung der Wirklichkeit, entspricht.

Auch Annerl ift idealisiert, und viel weniger wahrheitsgetreu als die unzähligen Frauengestalten vom Dorfe, die ihr in Anzensarubers Werken folgten.

Ein leichter idhalischer Flor bedt bieses erste Werk unseres Dichters, und auch in bieser Hinsicht steht es vereinzelt in seinem Schaffen ba.

Es hat auch die Borzüge und Mängel aller Tendenz- bichtungen. Der Berfasser stellt sich von vornherein auf eine Seite und beleuchtet diese mit allen Tugenden und allen Borzügen, die sie liebenswert und anziehend machen können, und häuft

<sup>1)</sup> Gewiß hat R. M. Weyer recht, daß Hell sich nicht mit Luther versgleichen darf. Reformatoren müssen aus anderem, derberem Holze geschnitzt sein. Unser Pfarrer ist ein zu weiches Gemüt dazu. Undrerseits aber ist die von ihm angestellte Bergleichung mit Hauptmanns Johannes Boderat auch nicht gerade passend. So weichlich wie dieser ist Hell nicht. Und vor allem hat dieser Priester einen sesten sittlichen Halt, worauf er sich stügen kann. Er besitzt echten Glauben, der durch die Zurückweisung kirchlicher Uebergriffe nicht ernstlich angegriffen ist, und er besitzt die wahre evangelische Liebe zu den Renschen. Ein Mann, dessen Seele von solchen Idealen erfüllt ist, weiß schon etwas besseres mit seinem Leben anzusangen, als es, wie etwas Wertloses, wegzuwersen.

auf die andere Partei alle Mangel und bosen Eigenschaften, die fie zuwider machen. So ift sein Sieg sicher.

Die These aber hat nichts mit dem Werte des Wertes zu schaffen. Trop der Tendenz siegt die innere Trefslichkeit des Dramas, und es bleibt ein hochbedeutender Ansang der gesamten Produktion Anzengrubers.

Daß er sich sofort von dieser Kunst entfernte, die ctwas beweisen und erlangen will, sehen wir aus dem Stücke in drei Akten, das auf den "Pfarrer" folgte (1871), aus der Bauerntragödie "Der Meineidbauer".

Es war in Anzengruber ein Stück Weltsatire, wie ein Kritiker richtig bemerkte. Das Leben trat vor seine Augen mit seinen scharsen Gegensähen, mit seinen Widersprüchen, mit dem unbeständigen Siege des Guten, mit der unsicheren Niederlage des Bösen und des Bösewichtes, und die Menschen erschienen ihm nicht von ihrer helbenhaften Seite, von der Seite des Willens, der sich geltend macht und gebietet und das Schicksal zwingt, sondern des Willens, der den Ereignissen, den Leidenschaften unterworfen ist, auch wenn er sich für frei hält, des Willens, der impulsiv handelt, auch wenn der Mensch sich einbildet, er habe alle Gründe seines Handelns erwogen. So zeigte sich ihm auch die meisterhafte Gestalt seines Meineidbauers. 1)

Wathias Ferner hat diesen traurigen Namen bekommen, weil er durch einen falschen Schwur, es sei kein Testament vorhanden, die Zuhälterin seines älteren Bruders und bessen zwei uneheliche Kinder um den Besitz des Kreuzweghofs gebracht hat. Er ergiebt sich dann frommen Werken, möchte auch seinen Sohn Franz zum Priester herandilden lassen. (Dieser studiert aber — was garnicht wahrscheinlich ist — ohne Wissen des Baters auf der landwirtschaftlichen Schule.) Er erwirdt bei den Leuten den Namen eines frommen und rechtschaffenen Bauern, und ist auch in seinem Gewissen davon überzeugt, daß er es sei. Er ist in allem glücklich, wird mit jedem Tage reicher, und das ist für ihn ein Beweis,

<sup>1) &</sup>quot;Wir besißen nicht viel Charaktere in unserer dramatischen Litteratur, die an psychologischer Tiefe, an Rundheit, an sicherer Gegenwart diesem Meineidbauer gleichkämen", schrieb R. M. Weyer bei Besprechung dieser "Meisterkomödie".

daß der Herr ihm seine Sünde vergeben hat. Nach vielen Jahren kommt aber zufällig ein Brief seines Brubers zum Borschein, ber von dem Teftamente zu Gunften der unehelichen Kinder redet. Mathias ichwebt nun in Gefahr, Ehre und Gut zu verlieren. Die Mutter jener Rinder ift zwar icon lange an gebrochenem Bergen geftorben. Der Knabe, der sich in der Welt herumgetrieben und einem bosen Lebensmandel ergeben hatte, ift in die Beimat gekommen, um gu sterben. Aber bas Mädchen, die schöne und berghafte Broni, ift entschlossen, ihre Rechte auf den Kreuzweghof geltend zu machen. ohne Mitleid, wie der Meineidbauer auch mit ihr keines gehabt hat. Um dem Berluste von Habe und Chre zu entgehen, weicht Mathias auch nicht vor dem Morde gurud, und er schießt auf den eigenen Sohn, der sich der Sache der Broni angenommen hat und den er im Besitze jenes Briefes mahnt. Als er den Totgeglaubten in den Wildbach fturgen fieht, bankt er Gott, bag ber verhängnisvolle Brief vom Waffer verschwemmt werben wird und ruft an einer Marterfäule nieberknieend aus: "Dos is a Schickung, bos muß a Schickung sein. Ich hab' ja eh'nder g'wußt, bu wurdst mich nit verlassen in derer Rot!"

Diese mächtige Gestalt, in der Verblendung, welche die Habsucht, diese unter dem Bauernvolke so verbreitete Leidenschaft, hervordringt, ist in beständiger Bewegung dargestellt. Wir sehen, wie dieser Charakter, hart wie ein alter Eichenknorren, sich entwickelt hat und in seiner Naturwahrheit sich zeigt, in jenem seltsamen, und doch bei Bauern nicht ungewöhnlichen Gemisch von Aberglauben und Verstocktheit, von Unwissenheit und Habsucht, wie er mit jenem dramatischen Leben dis zum Ende des Stückes vorschreitet, dis das Schicksalts ihn entwurzelt.

Bor bem Sterben hört er, bes Nachts, bei Sturm und Wetter, nachdem er auf ben Sohn geschossen und ihn, wie er glaubt, umgebracht hat, in einer einsamen Hütte, eine alte Großmutter ihren Enkelinnen eine grausige Geschichte erzählen, die gleichsam die Fabel seines Lebens ist. Ein meineidiger Bauer, Berauber von Witwen und Waisen, dem alles im Leben nach Wunsch gegangen ist, liegt im Sterben. Er läßt den Priester rusen, um zu beichten und hofft, er werde sich dank den vielen frommen Werken, die er sein Lebenlang gethan, leicht retten können. Der Priester aber, der ihm beisteht, giebt sich als den Teusel zu erkennen, als den Teusel, der ihn stets mit Glücksgütern gesegnet und für den der Meineidige immer gearbeitet hat, und er sagt

ihm grinsend, er sei gekommen, ihn zu holen. Der Unselige verssucht, Gott und die Heiligen anzurusen; doch seine Stimme versagt. Er versucht, das Kreuzeszeichen zu machen, um den Erbseind zu verscheuchen; doch jene Hand, die er einst zum falschen Schwure erhob, versagt ihm jetzt den Dienst. Und so verstirbt der Elende zu ewiger Verdammnis. Unser Meineidbauer, der dies anhört, wird vom Schlag gerührt und stirbt verzweiselt, denn er erkennt, daß sein ganzes Leben dem Bösen, dem Teusel, gewidmet war. Auch er, der frei zu sein wähnte, stand ganz unter der Macht seiner bösen Leidenschaften.

Der Ausgang des Stückes ift aber glücklich. Es triumphiert die Jugend und die Liebe. Franz, der Sohn des Meineidbauern, ist von seinem Bater nur verwundet worden. Er wird von Schmugglern aus dem Bache gezogen, in die Hütte "Zur Grenze" gebracht, wo Bronis Großmutter ein kleines Wirtshaus führt. Jeht ist er in der Gewalt des Mädchens, die ihn zum Bettler machen könnte. Doch schon von ihrer ersten Begegnung an gefielen einander die beiden ehrlichen jungen Leute. Jeht lieben sie sich, und der Haß der Bäter wird in der Liebe der Kinder vergessen:

"Franz, wann d' wieder frisch bist, gehst doch mit mir in die Berg', und von der höchst' Spig' woll'n wir 'nausjauchzen ins Land: Aus is's und vorbei is's, da sein neue Leut' und die Welt fangt erst an!"

Bemerkenswert unter ben episobischen Figuren bes Stückes sind zwei alte Leute: die alte Burgerlies, Bronis Großmutter, die auf dem Berge in ihrer Schenke haust, wo Schmuggler und allerlei verdächtiges Bolk einkehren — und der alte Großknecht auf dem Adamshose, eine Person, die fast gar keinen Teil an der Handlung hat, die sich aber gleichwohl sest in die Seele einprägt, durch ihre ruhige Größe, durch ihre schlichte und tiese Weisheit, durch ihr inniges Gesühlsleben — eine Figur, die an Tolstoi gemahnt.

Diese Gestalten ber Sonderlinge, der "Leidensfiguren aus dem Bolke", sind für Anzengruber charakteristisch, obwohl sie im allgemeinen episodisch sind. "Diese Ausnahmemenschen tragen am meisten dazu bei, dem Anzengruberschen Drama den Alltagsanstrich zu nehmen". 1)

<sup>1)</sup> Frang Servaes, Bralubien, 1899, S. 40.

Die Burgerlies haust einsam auf dem Berge und steigt nie zum Gottesdienst ins Dorf hinab. Die Leute halten sie daher für gottlos. Ihre Enkelin Broni wirst ihr das vor, und die Alte antwortet:

"— Glaubst, ich bin dös über Nacht word'n, was ich bin? Da hab'n mehr Jahr' dran g'arbeit', als du auf der Welt bist. A Nacht hat's freilich fertig 'bracht, dö nämlich, wo dein' Mutter mit eng zwa Kindern an mein' Thür 'pocht hat, weil s' vom Meineidbauer vom G'höft g'iagt worden is . . . . Seither war's fertig in mir. Dö Welt taugt mir nit, wo so was drin g'schehn kann."

Bieder ein Mensch, ber sich ber Ungerechtigkeit ber Welt wegen mit Gott verfeindet. Dag ber Dichter fie aber nicht ausschließlich als Sprachrohr seiner eigenen Ueberzeugung betrachtete, erkennen wir aus vielen anderen Menschen, welche trot ber Ungerechtigkeiten, die ihr Lebensglud zerftorten, fromm und fanft und liebevoll bleiben. So ber alte Reindorfer im "Schandfleck", bie "fromme Rathrin" und der alte Martl in der "Begegnung" (1877). So schon hier neben der ungläubigen, verbitterten Burgerlies ber frommergebene, milbe Großtnecht, für den ber Sonntag in der Kirche den einzigen Troft und die einzige Freude seines Lebens bilbet. Und er hat ein trauriges Leben burchgemacht. Er liebte, ohne Gegenliebe zu finden, und blieb immer dem Andenken der Jugendgeliebten — es war Bronis Mutter — treu. Und wenn er, mahrend die Orgel feierlich tont, sein Gebetbuch aufschlägt, wo brin "bas Beigerl is, vom Bach, wo wir's erft' mal vertraulich miteinand' g'rebt hab'n und ein paar Blatteln weiter von bem Strauch auf ihr'm Grab die wilbe Rofen", fo macht er alle Episoden seines armen Lebens nochmals im Beifte burch, die frohen und die traurigen, und nimmt ben Frieden, den er jest auf bem Abamshof genießt, bankbar als eine Gabe bes himmels an. Ja, es ware ihm nicht recht, wenn er all bas nicht er= lebt hätte.

Etwas sentimental, gegen Anzengrubers Art, wie auch sonst ber Tod des Weineidbauers etwas romantisch dargestellt ist. Aber doch nicht falsch, und man möchte es ungern missen. Auch in der Bauernkomödie mit Gesang in drei Akten "Die Kreuzelschreiber" (1872), welche auf den "Meineidbauer" folgte, triumphiert die Liebe und das Leben. Der Stoff des Stütkes hätte leicht einem schlüpfrigen Schwanke Entstehung geben können. Und es ist ein Berdienst unseres Dichters, daß er bei seiner dramatischen Aussihrung überall die Würde der Kunst bewahrt hat. Ja, man konnte schon diese Komödie aristophanisch nennen, wenn man nämlich darunter großzügige Komik auf politischer Grundslage versteht: denn von zu krassen Natürlichkeiten, die bei den Athenern keinen Anstoß erregten, zu unseren Zeiten aber unangenehm, ja unerlaubt sind, hat sich Anzengruber selbstverständlich fern gehalten.

Die Bauern einer oberbaprischen Gemeinde unterschreiben auf Anstisten eines "Großkopfeten" eine Zustimmungsadresse an Döllinger gegen die neuen Dogmen. Da sie nicht schreiben können, so unterzeichnen sie, wie es bei Bauern üblich ist, mit einem Kreuze: daher ihr Name. Die über eine solche Unbotmäßigkeit gegen die Kirche empörten Beichtväter ihrer Weiber besehlen diesen, daß sie den Männern die Gemeinschaft von Tisch und Bett verweigern, dis sie nicht die Zustimmung widerrusen und für ihre Sünde Buße gethan haben. Das zu erlangen, wäre bei dem Charafter dieser Kreuzelschreiber, die keineswegs von hohen Ibealen getragen sind, gar nicht schwer. Der Haken liegt aber in der auferlegten Buße: einer Pilgerreise nach Kom. So kommt es, daß dieser Besehl der Beichtväter das Dorf in hellen Aufruhr versetz.<sup>1</sup>)

Und hier führt uns Anzengruber, der, noch vor den modernen Naturalisten, in seinen Komödien mehr auf die Schilberung des Lebenskreises, des Milieus, als auf Intrigue Gewicht legte, mehrere Baare solcher bestraften Kreuzelschreiber vor. Zuerst der Gelbhofbauer mit seiner Sepherl, ein frischverheiratetes Baar, für das die Trennung sehr hart ist: wo das kluge Frauchen ihren Huber zu bändigen versteht, der schreit, lärmt, protestiert, aber schließlich doch das Haupt beugt und den Widerruf zusagt, nachdem er aus Aerger im Wirtshause tüchtig gerauft und alle hinausgeschmissen hat. Da öffnet ihm das Weibchen, das sich in der Schlasstube eingeriegelt hat, das Fenster, an dem er hineinklettert. Diese

<sup>1)</sup> Rach Bettelheim (S. 158) gab eine Zeitungsnachricht vom Jahre 1871 Anlaß zu diesem Drama, also "ein wirklicher Borfall, nicht die aristophanische Lysistrata".

Scenen find von einer kuhnen und finnlichen Lebendigkeit, ein treues Bild jenes Dorflebens, das Anzengruber so gut zu schilbern verstand.

Das andere Paar ist der alte Brenninger und seine Annemirl, die ihn nach sünfzig Jahren der Sehe, in der sie sieden Kinder begraben haben, aus der Kammer verbannt und unter der Bodenstiege schlasen läßt, dem Knechte "den schön" neuchen brennroten Brustsled" schenkt, den sie dem Alten "zu d' Feiertag" schon versprochen hat, und dem "Nirnuy" die Schüssel mit seinen Specknödeln und dem Salat zu fressen giedt. Die Erzählung von dieser grausamen Behandlung, die der Alte im Wirtshause macht, ist trot ihrer Komit voll von so großem und so offenbarem Schmerz, durch den Bruch einer so langen Vereinigung, die nun einmal für ihn zur Lebensbedingung geworden ist, daß das Unglück des armen Alten uns rührt: "Ich hon eh' nir mehr z' suchen auf derer Welt! Und mein' Ordnung hon ich a nimmer — und wo ich mein' Ordnung nit hob'..." In diese Worte faßt er seine ganze Verlassenbeit und Hilsssisselt zusammen, die ihn dazu bringen, daß er sich im Flusse ertränkt.

hart ift für die Kreuzelschreiber die Strafe, und nicht weniger hart die Buße, auf der ihre Weiber bestehen. Da tommt. fie aus ber Berlegenheit zu ziehen, ber Steinklopferhanns, ein alter Junggefell, ein "Monbua", der lachende Dorfphilosoph eine der besten Figuren der Anzengruberschen Dramen. Er spricht seine Weisheit nicht in großen Reben aus, wie der großkopfete Großbauer von Grundldorf, der die Unterschreibung der Abresse angeftiftet hat. Er hat auch nicht einmal mit unterschreiben wollen, benn er bemerkt schalkhaft und richtig: "Haft bu bisher 's ganze Bfund 'glaubt, werb'n bich bie paar Lot Zuwag' a nit umbringen. ... Wann d' a G'schrift bracht'st, wo brinn stund: bo Großen soll'n nit mehr jeb' neu' Steuerzuschlag von ihnere Achseln abschupfen bürfen, daß er den armen Leuten ins Mehlladel, in'n Gierkorb und ins Schmalzhäfen fallt, sondern fie follten ihn, wie er ihnen vermeint is, die's haben, auch alleinig trag'n — ah ja, Großbauer, da set' ich schon meine drei Kreuzel darunter."

Dieser Steinklopfer, der nach einer schweren Krankheit, die er oben in seinem Steinbruch durchgemacht hat und von der er sich "wie ein Hund kurierte", als er sich mitten in der freien Natur, in der Einsamkeit wieder aufleben sühlte, sich seine pantheistische und optimistische Philosophie bildete ("Du g'hörst zu bem all'n und döß all' gehört zu dir. Es kann der nig g'scheh'n und 's ift a lustige Welt"), findet das Mittel, daß die Weiber selbst, die eingesehen haben, wie schwer es für sie sein würde, allein alles zu bewirtschaften, sich dem Abzuge der Männer widers sehen und alles zum alten zurücksehrt.

Er erregt ihre Eifersucht auf zweierlei Weise. Er macht ihnen Furcht vor den "wällischen, schwarzaugeten Weibsleut", die den vom Hause fernen Männern gefährlich werden können, und — was wichtiger ist — er stiftet in aller Eile den "Jungsernbund" von pilgernden Dirnen, die den Bauern folgen, "wie d' Markatanderinnen d' Soldaten". Diese Erfindung, die Bettelheim (S. 163) so ausnehmend zu gefallen scheint, der ganze Aufzug der Wallsahrer mit den Stöcken wie "Gewehr im Arm" und mit den großen Gebetbüchern in beiden Händen, die Dirndeln mit den roten Schirmen und ebenfalls großen Gebetbüchern, alle mit Rosenkränzen in der Hand, Verslein plärrend — all das hat unserem Gefühle nach etwas Possenhaftes an sich, das zum übrigen teilweise tiesen Verlauf der ganzen Komödie, deren Komit zur seinsten Ironie gelangt, nicht stimmt, sondern zum Burlesken und zum Mummenschanz herabsinkt.

Denn der Grundgedanke des heiteren, ja toll-ausgelassenen Lustspiels ist ernst. Es handelt sich, nach des Dichters Ueberzeugung, um Uebergriffe der kirchlichen Gewalt ins Familienleben, wie es sich tragisch hätte wenden sollen in der nur Fragment gebliebenen historischen Tragödie "Bertha von Frankreich" (1872 bis 1874) und im gleichzeitigen Trauerspiele "Der Graf von Hammerstein" von Wilbrandt. Nur daß die Tendenz, außer in einigen Aeußerungen des hitzigen und nicht überklugen Gelbhofsbauers, nicht so stark hervortritt, wie im "Pfarrer".1)

Ernst und tief ist auch, trot ber lustigen, komischen Außenseite, ber Einsame vom Steinbruche, ber in sich die bittere Erfahrung eines Proletarier-, ja eines Paria-Lebens verdichtet hat. Biel hat er ausgestanden, "ber arm' Hannsl, ben a Ruhbirn auf d' Welt 'bracht hat und zu dem sich kein Bater hat sinden woll'n". Lieblos waren alle gegen ihn, und sahen ihn mit scheelen Augen an, weil die Gemeinde nach dem früh erfolgten Tode seiner

<sup>1) &</sup>quot;An Gelb und Gut, an Weib und Kind, wo f' nur ein Endl derwischen können, fassen's dich an, und du sollst babei stillhalten wie a Gedmandl an der Wand und nur deine vorgeschrieb'nen Sprüng' dazu machen!"

"Mutter Rubbirn" bas Roftgeld hat zahlen muffen: "Dos fundig' Bolk hat nit bran benkt, daß bos für ihre Hallobereien, bo in der G'heim bleiben, eh' a leicht' Abfinden is, wann's allz'samm' fo eins erhalten, bos halt auch unvorg'febn in b' Welt h'neing'rumpelt is." Als er, ein halber Krüppel, vom Militär zurücktehrte, sette ihn die Gemeinde in den Steinbruch hinauf, bamit er Steine flopfe. Er gebort ju ben Ausgeftogenen, gemiffermagen Out-laws (wie ichon Bettelheim fagte), benen irgend ein großes Unrecht zugefügt wurde - vielen, wie eben bem Steinflopferhanns, durch die uneheliche Geburt. Manche werben verbittert und bose und nehmen ein schlechtes Ende, wie der Einsam in "Stahl und Stein" und Gorg Friedner in "hand und Berg". Andere werden bloß zu verbitterten Sonberlingen, die fich eine eigene Lebensführung und eine eigene Lebensanschauung zurechtmachen — auch ber Wurzelsepp und bie Burgerlies gehörten zu dieser Klasse — und mit dem Leben und ihren Nebenmenschen irgend ein Abfinden treffen.

Eine ähnliche "Eingebung" wie sein bäurischer Philosoph hatte Anzengruber selbst, als er im Jahre 1859 im Krankenhause von einem schweren Typhus genas. Ja, schon in seinen Jugendgedichten heißt es:

> "Dein Leid mußt du verjubeln tonnen, Das ift bes Dafeins ganges Glud."

Und ferner:

"Ich schrei zu dir, du All, o, sage Du Antwort mir auf meine Frage, O, sage du mir, was ist Leben? Du jollst, du mußt mir Antwort geben."

Dem Narren, ber so fragt, antwortet leise eine Stimme, mitten unter "scharfen und klargeründeten, sanften und leichtverwischten Gestalten", in einem "wirren Kräuseln wie Wetterwehen und Donnerkrach, wie Frühlingssäuseln, Blumenbuft, wie Auferblühn und Moderlust":

"Ihr lebt mein Leben, sag ich dir Und mehr nicht weiß ich, als wie ihr!" — Da schwieg der Narr und wurde weise, Denn weise sind seit alten Tagen All jene, so nicht weiter fragen."1)

<sup>2)</sup> Mit feinem Gefühle hatte schon Bettelbeim (S. 45) hier "ben Beg zum Pantheismus bes Steinklopferhanns" erkannt. — Und auch zu bem

Und er hatte für diesen Verwandten an Geist, an Herz, am Willen, dem Nächsten zu helfen, eine besondere Borliebe, und in den "Kalendergeschichten" erzählt der Steinklopferhanns sechs Märchen, die alle in Beziehung stehen mit irgend einem im Dorfe vorgefallenen Ereignisse, zu dem sie gleichsam die Moral bilben.<sup>1</sup>)

Im Ganzen dieser Romödie, die man recht wohl auch ein Milleuftud nennen konnte, wie im "Meineibbauer", in ber Schilberung der Familienverhältniffe, ber großen Bauernhöfe mit ben zahlreichen Anechten und Mägden, sehen wir mit nur geringer Ibealifierung die Wirklichkeit des Bauernlebens dargestellt, rauh in seinen Sitten wie in seiner Rebeweise, wie in der harten Arbeit eines jeden Tages, aber mahr und festgepflanzt auf bem Boben, auf bem diese Menschen geboren wurden, unter bem sie ruben werben. Noch vor der Einführung des Naturalismus in Deutschland aus Frankreich, aus Rußland, aus Norwegen, ohne daß aber, wenigftens am Anfange, wie es in jenen Ländern geschah, die wahre, einheimische Welt beobachtet worden ware, wurde er von diesem bescheibenen Bühnenschriftsteller in Wien aus seinem natürlichen Stamme entwickelt. Er folgte babei ben Ueberlieferungen, Die vorhanden waren. Er folgte dem dunnen Kaden, der fich von Raimund — man bente an die Boltsscenen im "Diamant bes Geifterkönigs" und an die Bauernfamilie in "Alpenkönig und Menschenfeind" - burch die Verfasser ber Bolfestude, die über meiftens aufgetlebten Big, Situationstomit, politische Anspielungen und Rührseligkeiten nicht hinaustamen, bis auf biefen Abkömm-

bes Hauberer im "Doppelselbstmord": "Ach ja, wann man die Sunn' und 'n blau'n Himmel und 'n Wald und All's ausfrag'n kunnt, daß s' Ein'm B'scheib sageten, war recht — aber so is d' Halbscheid von All'm was af der Welt is, taubstumm." Und auch jene tiesinnerliche, "narrische" Dirne in der Erzählung "Gänseliesel" (1873) schaut immer zum Himmel und zu den Wolken empor und befragt die stummen Dinge. Und ihr ins Komische gewendetes Ebenbild der "Sinnierer" (1880) stellt auch immer nawe Fragen, daß er zum Gespött der Leute wird. Und die Fragen nach dem Wie und Warum, und die Verzweislung darüber, daß wir uns im Kreise bewegen, daß die Menschen seit sechstausend Jahren vergebens auf ein Ziel zusteuern, das ihnen immer entssieht, drückt seinem englischen Lord in der Erzählung "Teuselsträume" (1873) die Pistole in die Hand, damit er sich "über Bord" stürze.

<sup>1)</sup> Merkwürdig ist es — wie J. Minor aufmerksam machte —, daß der öfterreichische Dichter Ferdinand von Saar "die erste Arbeiternovelle", "Die Steinklopfer", zu eben der Zeit versaßte (1873), als sich Anzengruber aus den Steinklopfern seinen Lieblingsphilosophen Hans holte.

ling von Bauern zieht. Er "vernachlässigte zwar niemals das Handswerksmäßige, das er kannte, wie wenige, und künstlerisch zu adeln wußte, wie kein anderer"); er hat aber auch das Bauernleben, und das Bolksleben im allgemeinen, mit scharfem und durchdringendem Blick beobachtet und mit der Intuition des Dichters, für den Leben und Wahrheit das Höchste ist.

\*

Die Bauerntomöbie mit Gefang in brei Atten "Der G'wiffenswurm" (1874) vereinigt, mochte man mit Servaes sagen, eine Art von bäurischem Tartüffe mit einem eingebildeten Rranken. Es ift die Romödie ber entlarvten Gleifinerei und augleich bes Lebens und der Lebensfreudigkeit, die über phantaftische Grillen und Mengfte, welche von einem frommelnden Intriganten zu seinem Borteil erregt und wachgehalten werden, am Schluß triumphieren. Diefer jesuitische und zugleich barode Beuchler ift Dufterer, der Verdüsterer des Gewissens seines Schwagers, des alten reichen Bauern Grillhofer, ber allein in ber Welt gurudgeblieben ift und nach einem Schlaganfall, einem "Deuter", sich Frömmigkeitsübungen und dem Anhören der phantastischen frommen Reben Dufterers hingiebt, fich um die Wirtschaft nicht mehr fümmert und keinen anderen Gebanken und Zweck hat, als fich auf den Tod vorzubereiten und noch in diesem Leben seine Sünden durch Buße, Fasten und Gebet zu sühnen.

Vor allem ruft ihm sein Gewissenat und seelischer Kerkermeister beständig eine Jugendsünde ins Gedächtnis zurück, ein Verhältnis, das er einmal, als sein Weib krank darniederlag, mit einer Magd, die auf seinem Hose biente, unterhalten hat. Die Magd wurde dann von der Bäuerin mit einer Absindung an Geld aus dem Hause gejagt, und Grillhoser bekam nie mehr etwas zu hören von ihr und von dem Geschöpfe, das auf die West kommen

<sup>1)</sup> Bettelheim, G. 153.

<sup>\*)</sup> Sehr grotest sind die Worte, die er seinem das eingebrachte prächtige Heu preisenden Großtnecht Wastl ("'s älteste Rindvieh da herum kann sich auf so vans nit besinna") traurig erwidert: "— . . . ich taug' halt nix mehr auf berer Welt — na — na — mich bekümmert nimmer 's irdische, mich bekümmert nur 's himmlische Heu, wodon g'schrieb'n steht: "Der Wensch weltt dahin wie Heu; und da is mir nur um die Einsuhr in den himmlischen Heuschober!" Er will nicht, "daß sich's Heu zwischen ihn und seinen Schöpfer drängt".

sollte. Es quält ihn nun der Gedanke an diese Opfer seiner Sünde, die Berantwortlichkeit für ihr Schicksal, das Berderben jener Seelen. Das bildet hauptsächlich den nagenden Wurm seines Gewissens. Um diesen Wurm, der so fett, so "foast" geworden ist, zu töten, möchte Dusterer, daß Grillhoser auf jedes irdische Gut verzichte, zu gunsten der Armen, oder einer kleinen Gruppe von Armen, die er um sich hat, "beispielmäßig" zu seinen Gunsten oder zu Gunsten seiner Kinder: "Und dein G'wissenswurm, wos destwegen in deiner Brust war, sindt nix mehr z' nagen und z' beißen und verstirbt dir elendig — aber schon elendig — der Sakra! Und all' zwei seids derlöst", und er verspricht sich in seinem Eiser: "Der Wurm sliegt in Himmel und die Magdalen' verstirbt dir elendig."

Es kommt jedoch, nach so vielen Jahren, die Nachricht, daß bie Magbalen' nicht tot ift. Sie wohnt sogar nicht weit von bort im Gebirge. Grillhofer verliert teine Zeit, läßt einspannen und fährt bin, um die Frucht feiner Sunde, das Elend, das fie auf dieser Erde zur Folge gehabt, mit eigenen Augen zu sehen. Wie groß ift nun aber seine Berwunderung, als er die arme Berführte entgegenkommen fieht, ein ftarkes großes Beib, bas über eine Meierei herricht und unter ihrem feineswegs gelinden Scepter ihre zwölf Söhne und den Mann hält! Sie erklärt ihm aber mit recht berben Worten, fie wolle nicht an bie alten Geschichten gemahnt werben, sie wolle ihre "Ruhigkeit" haben, und fie wiffe nicht, was aus bem Kinde geworden sei. Sie habe genug gehabt, für ihre zwölf ehelichen Rinber zu forgen, als baß fie fich um das dreizehnte, außer der Che geborene, umzuschauen Lust gehabt hatte. Eines von den Opfern wenigstens fitt also nicht in ben Qualen des Fegefeuers, wie ihm Dufterer weißmachen wollte. Und auch das andere kommt bald zum Vorschein. Es ist die luftige Horlacherlies', die schon in seinem Sause erschienen war, eine icone, bralle Dirne, von welcher ber in fie verliebte Großtnecht Waftl mit Recht fagt: "Wann man bi a fo anschaut, ba friegt man erst vor 'm Herrgott 'n Respekt, ber a so was af d' Kuß stellt, so frisch und lebig und sauber und freuzbrav". Schon am Eingange ber Handlung mar sie aufgetreten. Ihre Mahm' hatte fie geschickt, zu "erbschleichen", wie fie offen aussagt. Gine frische, berggewinnende Gestalt, die an den Koch Leon in Grillparzers "Weh bem, ber lügt" erinnert. "In ihr liegt etwas von ber Siegesgewalt des einziehenden Frühlings. Die Fenster springen

auf, die Sonne lacht zum Zimmer hinein, die Grillen verflattern und der bose Feind muß sich bei Seite schleichen".1) Als fie bann, im rechten Augenblick, nach ber Rückfehr Grillhofers von jenem "Gendarm im Beiberrod" in fein haus tritt, mit einem Briefe der Mahm', worin ausgesagt wird, daß sie eben jenes Rind ber Magbalene Riesler ift, bas fo viele Jahre vorher ber Obhut der Mahm' anvertraut wurde, ift der Alte vor Freude wie umgewandelt. Seine Furcht, seine Strupel, seine Grillen, alles verfliegt. Diesmal verftirbt wirklich ber Gemissenswurm. Sein ursprünglich heiteres Naturell, bas burch jene fast unglaubliche Hingabe an Dufterer zurückgedämmt und in das Gegenteil verkehrt worden war, tritt wieder in seine Rechte, und die Horlacherlies', mit jener froben und fecen Freimutigkeit, die ihr eigen ift und sie zu einer der am besten gelungenen Gestalten Anzen= grubers macht, ruft aus: "Alfo du, du haft mer 's Leb'n 'geb'n, no vergelt bir's Gott, es g'fallt mer recht aut af der Welt."

Es ist beinahe überstüssig, zu sagen, daß sie sofort von Grillhofer an Kindesstatt angenommen wird, ihren Schatz, den guten Wastl, heiratet, und daß der duckmäuserische Dusterer Schimpf und Schande erntet. —

Diese Komödie ist voll von Bewegung und Leben, von jenem Wit und Humor gesättigt, der einer der hervorragenosten Borzüge Anzengrubers ist. Daß sie aber all den Enthusiasmus verdiene, der ihr von der Kritik dargebracht wurde, das möchten wir nicht gerade behaupten. Die beiden Hauptpersonen Grillhofer und Dusterer sind zu sehr übertrieben und verzerrt, um die These zu beleuchten, der Scheinheiligkeit nämlich und ihrer Opfer, als daß sie jenes wahre Leben an sich hätten, das wir in so vielen anderen Personen Anzengrubers wahrnehmen und bewundern.

Das ein Jahr nach bem "G'wissenswurm" (1875) versaßte Stück "Doppelselbstmorb", das vom Dichter selbst eine "Bauernposse" betitelt wurde, verdient, wenigstens wie jenes, den Titel einer "Komödie". Es wird zwar barin ein lustiger Vorgang dargestellt, der ein wenig die gewöhnlichen Quiproquos der Possen

<sup>1)</sup> Gerbaes, G. 30.

streift, und die Lösung ift sehr heiter. Gleichwohl fehlen auch in diesem Stücke die ernsten und selbst tiefen Elemente nicht, und es fehlt auch nicht, wie fast in allen Werken Anzengrubers, die lebendige Charakterzeichnung und die naturgemäße Entwicklung.

Zwei feindliche Bäter haben zwei Kinder, die einander Dieses Romeo- und Juliathema auf dem Dorfe ist mit großer Komit ausgeführt. Die beiben jungen Leute, Bolbl und Agerl, find febr einfach, von einer Einfachheit, die an Dummheit ftreift, boch nur fo viel, als nötig ift, ihr Betragen glaublich zu machen. In einem anderen kleinen Drama, einem "ländlichen Gemälbe", "Die umkehrte Freit'", worin Anzengruber zum beften der Witwen und Waisen des Malers Eduard Kurzbauer deffen Bilb "Stürmische Berlobung" bramatifierte (1879), so bag bie Personen der kurzen Handlung am Schlusse auf der Bühne das Wert des Malers als lebendes Bild barftellen, werden uns auch zwei junge Leute vorgeführt, die einander trot ber Eltern lieben, mit jugendlichem Triebe, ohne eine Spur von Empfindungsseligfeit, mit ber natürlichen Ginfachheit ber Frucht, bie zu ihrer Zeit Auch biefe find als fehr naiv bargeftellt. Es ist bas einzige Mittel, dem Thema der beseindeten Liebe eine komische Entwicklung zu geben: benn sonft tann fie in ber Runft, wie im Leben, nur einen traurigen ober tragischen Borwurf liefern.

Hier, im "Doppelselbstmord", ist die Naivetät der jungen Leute ausgesprochener. Sie sind ein Stück reine Natur. Aber gesunde Natur, die ebenso von sentimentalem Idealismus, wie von finnlicher Entartung fern ist.

Der Bater des Poldl ist der reiche Bauer Sentner; der der Agerl der Kleinhäusler Hauderer, der Aermste im Dorfe.

Der Ursprung der Feindschaft zwischen den zwei Bätern geht zwanzig Jahre zurück, als sie mit zwei Dirnen eine Liebschaft unterhielten: der reiche Sentner mit der armen Poldl und der arme Hauderer mit der reichen Agerl. Aber die beiden Reichen merkten, daß es ihnen besser passe, einander zu heiraten. Sentner überredete also den Freund, der schon damals ein Sonderling war, ein Philosoph, die Bräute zu tauschen. In seinem "Heilandsbewußtsein", das sich aber später verlor und in Bitterkeit gegen den Freund und alle Welt wandelte, vereinigte also Hauderer seine Armut mit der der Poldl, die ihm ihrerseits auch das Leben sauer machte durch ihr beständiges Geseufze von "Besserhab'nstinna" und früh starb, mit Hinterlassung einer Tochter, Agerl,

wie auch die anderen, die ihre Reichtümer zusammengethan hatten, einen Sohn Polbl bekamen, dessen Mutter ebenfalls früh verstarb.

Sentner mit seinem praktischen Verstande wurde immer reicher und angesehener und "großartiger", während Hauberer mit seinem grüblerischen Sinn und in der Beschämung seiner Armut sich immer mehr von den Menschen zurückzog und nicht einmal in die Kirche ging, denn "do Armen g'hör'n am Herrgottn sein Festtag net eini". Er grübelte über das Schicksal der Menschen und Dinge nach, und kam zu dem Schlusse ihrer Sitelkeit, was er kurz in den Ausruf zusammendrängt: "'s is a Dummheit", wie für den Steinklopferhanns der Weisheit letzter Schluß war: "es kann der nig g'scheh'n". Die Verwandtschaft zwischen diesen beiden Figuren ist ofsendar. Auch der Hauderer ist zu einem "Verkünder der Lieblingsideen" des Dichters geworden.

Die beiben jungen Leute icheinen nun vom Schickfal bagu beftimmt zu sein, nach zwanzig Jahren die zwei alten Jugendfreunde zu versöhnen. Und bas geschieht. In einer luftigen Scene im Wirtshause, wohin Poldl seine Agerl einzuladen sich erkühnt hat, erscheinen bie feindlichen Bater und schimpfen jeber feinen Sprogling tüchtig aus. Aber schließlich wird die alte Freundschaft baburch erneuert, daß fie ihren Rindern die Ginwilligung zur Che geben. Später jeboch nehmen fie wieder burch die Erinnerung an bie alte Feinbschaft, bie ein bitteres Wort nach bem andern zieht, bie gegebene Einwilligung jurud. Die jungen Leute wollen aber bie Scenenveranderung nicht billigen, und bem Poldl kommt eine glanzende Ibee. Er geht zum Kramer, lagt fich ein Blatt Papier geben und schreibt mit großer Wichtigthuerei einen Brief an feinen Bater, worin er ihm mitteilt, er gehe, sich mit Agerl "auf ewig zu vereinigen". Es ift ber Sat eines Briefes, ben, wie ber Birt aus ber Zeitung vorgelesen hat, zwei Liebende, beren Berbindung hindernisse in den Weg gelegt wurden, zurückgelassen haben, bevor fie fich umbrachten. Dann fteigt er mit Agerl auf die Alm, "wo's ta Sünd' giebt".

Als die Bäter ihre Kinder nicht finden und den Brief lesen, erschrecken sie natürlich bei dem Gedanken, daß die Liebenden dem Beispiele jener anderen von der Zeitung gefolgt seien, obwohl der klügere Hauderer weniger besorgt ist und richtig bemerkt: "Ra, na, Sentner, zu so ein' Thun g'hörn Leut' mit einer grauslichen Selbstigkeit, was nur af sich denkt und einer Boshaftigkeit af andere; es is a ung'sund's Wesen, a ung'sund's Wesen! — Unsere

Kinder sein brav, dö wissen schon, wann ma amal af der Welt is, g'hört sich a, daß mer sich d'rein schickt." Das ganze Dorf geht also mitten in der Nacht auf die Suche. Man sucht die Leichen längs dem Flusse und bei den Abgründen. Als sie bei Tagesandruch, von Hauberer geführt, auf den Berg kommen und aus einer Almhütte Polbl und Agerl, ein wenig verschämt, ein wenig unsicher, aber glücklich darüber sinden, daß sie ihre Hochzeit auf der Höhe geseiert haben, schwindet sosort in der Freude, sie noch am Leben zu sehen, jeder alte Groll der Bäter, und die Liebe der Jungen versöhnt endlich die Alten. —

Diefes Stud, das Anzengruber, wie wir fagten, eine Boffe benannt hat, scheint uns mit Jug den Titel einer Komodie zu verbienen, und zwar nicht nur burch die ernften Beftandteile, ben Charafter des Hauderer, durch die Naturwahrheit der Jungen, bei benen wir die ursprünglichste und natürlichste Form der Liebe seben, sondern auch burch die humoristische und individualisierende Reichnung ber Nebenfiguren, von benen gar manche vorzügliche tomische Schöpfungen find. Und durch die Raschheit ber Handlung, die mannigfaltig und lebhaft in allen Scenen ift, mit einer fortwährenden Steigerung ber dramatischen Spannung, wodurch auch der Buschauer bis zum Schlusse im Dunkeln bleibt, ob die jungen Leute wirklich das Beispiel ber anberen von ber Beitung nachahmen wollen, ift fie fogar, unserer Meinung nach, eine ber beften im Anzengruberschen Repertoire und wert, auf die gleiche Linie mit bem "G'wiffenswurm" und ben "Rrenzelschreibern" geftellt zu werden, obwohl fie - und bas ift für uns kein Fehler von den tendenziösen Elementen jener Komodien gang frei ift. 1)

Der Stoff von "'s Jungferngift" ist aus einem Schwanke bes fünfzehnten Jahrhunderts gezogen und enthält eine gehörige

<sup>1)</sup> Bettelheim (S. 168) rechnete "Doppelselbstmorb" allerdings zu ben brei Meisterkomödien. R. M. Weyer rebet einmal (S. 669) von "komischen Meisterwerken, wie "Der Gwissenswurm" und "Der Doppelselbstmorb"; ein andermal aber (S. 678) stellt er zu ben Meisterwerken auch "'s Jungferngist". Und Bartels (S. 152) urteilt: "Auch die Komödie "Der Doppelselbstmorb" ist lobenswert, wenn auch etwas possenhafter als der "Gwissenswurm". Doch entschädigt für die Possenhaftigkeit die originelle Gestalt des Dorspessimisten Hauberer".

Dosis von Komik, boch nicht von ber feinsten und von etwas schlüpfriger Art. Und es ist eben ein Berdienst Anzengrubers, daß er im Stücke es vermieden hat, aus dem Stoffe Gelegenheit zu plebezischem Spaße zu ziehen, die doch sehr nahe lag.

Das meiste Lächerliche bietet ein büchernärrischer Professor, mit dem wenig geschmackvollen Namen Foliantenwälzer, dessen Büchernarretei und hochgradige Kurzsichtigkeit zu den drolligsten Auftritten führen, die zwar das Lachen einer nicht gewählten Zuhörerschaft erregen können, aber nicht jenes Lachen, das wir dei guten Lustspieldichtern, auch dei Anzengruber, gewohnt sind. Es ist das Lachen des Schwankes, der Posse, nicht der Satire, die lachend die Sitten bessert.

Der Herr "Fesser" ist eine groteske Figur mit seiner editio princeps von Apulejus' "goldenem Esel" — dem "Brinz Schöps", ben er entwendet und damit über Stock und Stein mit Lebensgesahr dis in den Wald hineinrennt —, aber er dient dazu, zusammen mit dem geriedenen Wighold und Dorsspaßvogel, der der Kohlenbrenner-Tomerl ist, die sehr verwickelte Intrigue des Stückes in Bewegung zu sehen, das man, entgegen dem Dichter, eher versucht wäre, eine Posse zu nennen.

Es handelt fich darum, daß man einem reichen und etwas blöden Burschen, einem echten goldenen Esel — obwohl nicht in ber editio princeps — ben Glauben beibringt, seine Braut, Regerl, habe eine weiße Leber, und wer fie heirate, muffe beshalb eine Boche nach ber Bochzeit fterben. Darin befteht eben bas Junafernaift. Der Tölpel wird von einer entsetlichen Angst ergriffen und giebt seinen Borfat auf, die Dirne zu heiraten, welche nach langem, zu langem hin= und herschwanten zwischen bem reichen Freier und dem jungen Anecht Kaspar, den sie schon lange liebt, bei der schließlichen Berzichtleiftung des erfteren fich für den Anecht entscheidet. Simion Simmerl seinerseits, der die bestimmte gefährliche Braut nicht bekommen kann, führt die Magb des Pfarrers heim, eine dumme Grete, die zu ihm vollkommen paßt. Und so endet diese Komödie oder Bosse, wo die Intrigue, eine der unwahrscheinlichsten, verwickelter ist als in irgend einem anderen Werke Anzengrubers. In einigen Rebenfiguren, in einzelnen Bügen 1), offenbart sich die Meisterhand des Menschenzeichners.

<sup>1)</sup> Bergl. die nähere Ausführung in meinem Buche "Ludwig Anzensgruber" (Leipzig 1902), S. 60 fg., wo auch (S. 58) gezeigt wird, weshalb der Kohlenbrenner-Tomerl, "das dramaturgische Faktotum" keineswegs zu den be-

Aber trot diesen und trot manchen wirklich lustigen Scenen mussen wir "'s Jungferngist" tief unter die bisher besprochenen Stücke seten.

"Der ledige Hof", ein Schauspiel in vier Akten (1876), ist das Drama einer weiblichen Seele, eines im Bauernkostüm außerordentlich bedeutenden Weibes. Es ist eine von jenen Seelen, die auf einmal etwas Versehltes in unserer Gesellschaft wahrnehmen, irgend eine Sitte, die ihren inneren Gehalt verloren hat und nur noch wie eine Larve, wie ein Gespenst fortlebt, und die suerst mutvoll an die Sonne der Wahrheit stellen und zeigen, wie sie in Staub und Asche zerfällt.

Der Hauptwert bes Dramas liegt aber nicht barin, sonbern in dem kräftigen und in seiner menschlichen Wahrheit individuellen Charakter der Heldin, ohne irgendeine jener seltsamen Fraken, worin man oft wohlseil die Individualisierung der Charaktere bestehen läßt. Bei ihr ist alles logisch, im Charakter sowohl wie in der Handlung, die aus ihm fließt, ihn beleuchtet und entwickelt.

Agnes Bernhofer ist eine Waise, die dis zur Vollreise ihrer Jugend — sie ist sieben= oder achtundzwanzig Jahre alt — Iedig geblieben ist. Und zwar namentlich dank den Bemühungen ihrer alten Oberdirn Crescenz, die im Einvernehmen mit dem treuen Oberknecht Thomas, mit dem sie die ausgedehnte Wirtschaft leitete, und dem Pfarrer Segner die Sache so einzurichten gewußt hat, daß sie die reiche Erdin, die ihnen vor zehn Jahren von dem sterbenden Bauern anvertraut wurde, von jungen Männern fernhielten: "Was mir von Mannsleuten in die Näh' hat dürsen, das war alter Jahrgang oder Miswachs, und war etwa doch einer von gutem Aussehen, der ist gehörig verschwärzt worden", sagt einmal Agnes. Da auf diese Weise die Bäuerin ledig bleiben würde, so würde, — dachten sie —, nach ihrem Tode der Hosber Kirche zufallen.

Als aber der alte Thomas ftirbt, sind sie gezwungen, einen anderen Oberknecht aufzunehmen. Und dieser ist zum Leidwesen

beutenden Ausnahmemenschen, wie der Steinklopferhanns, der Hauderer, gerechnet werden kann, worunter ihn einzuordnen R. M. Weger (S. 675) geneigt zu sein scheint.

ber Crescenz und bes Pfarrers ein fraftiger und "fauberer" Burich, ber sich auch als arbeitsam und geschickt erweist. Was geschehen muß, geschieht. Agnes verliebt sich in den Leonhardt Trübner. Und es ist eine buftere Flamme, wie fie bei einem Branbe entftebt, der lange geglommen hat, und die auf einmal mit elementarer Rraft emporlobert. Es ift eine Leibenschaft, welche bie gange unberührte Kraft ihrer entwickelten Jugend und zugleich ben neuen Reiz und ben unbekannten und berauschenden Duft einer erften Liebe besitzt. Und all das dauert blog eine Scene lang. Es ift die Scene (I, 7), die schönste bes Dramas, wo Agnes auf bie Warnung ber alten Cenz, welche bie Entlaffung bes gefährlichen jungen Oberknechts, über ben die Leute schon zu munteln anfangen, bewirten möchte, diesen felbst befragen will. Sie thut es anfangs mit ber ruhigen Ueberlegenheit ber Berrin, bann, als sie bes Gefühles inne wirb, bas fie im Bergen bes Burichen erwect hat, mit einer natven Reugierde, die wie Schamlosigkeit aussehen wurde, wenn sie nicht ebenso einfach ware, wie eine verwunderungsvolle Umschau in frembem Lande.

Eben mit jener Offenheit, die von dem Mangel an Lebenserfahrung und von der sittlichen Strenge der unverdorbenen Jugend
kommt, will Agnes von ihm erfahren, ob sie auch für ihn, wie er für sie, die erste sei. Der junge Mensch, der schon in Liebeshändeln seine Ersahrung gemacht hat, sträubt sich, eine bestimmte Antwort zu geben; aber schließlich, dem Herkommen gemäß, daß in Liebessachen Betrug erlaubt und im Liebeskriege Verheimlichung eine ehrliche Waffe sei, bejaht er's.

Lügen haben kurze Beine. Einen Augenblick darauf melbet Pfarrer Segner der Agnes, die in ihrem ganzen Wesen über jenes Wunder, welches das Leben ihr gebracht, die Liebe, jubelt, die traurige Wahrheit, daß der Leonhardt in dem Dorfe, wo er zuletzt gewesen, eine Dirne mit einem einjährigen Kinde verslassen hat.

Mit berselben Heftigkeit, mit der in ihr die Liebe entstanden war, entsteht bei dieser Nachricht das Verlangen nach Rache. Ugnes gehört zu jenen strengen und folgerichtigen Naturen, die sich bei den Heucheleien und Anbequemungen an das Leben nicht zufrieden geben können.

Auch Björnsons "Handschuh" behandelt die gleiche Frage: nach dem Rechte nämlich, das eine Jungfrau hat, bei dem Manne, den sie heiratet, die gleiche Reinheit zu verlangen — eine Frage, bie heutzutage ganz widerfinnig ausfieht, wie es ja mit allen Bahrheiten von morgen der Fall ift.

Zuvörderst will sie sich vergewissern, ob das, was sie vom Pfarrer gehört, auch wahr sei. Sie fährt nach jenem Dorse und sindet in der That die Dirne Therese Kammleitner, mit dem Knaben. Sie kann sich nun überzeugen, die Wahrheit mit der Hand greisen, die herbe Freude der Sicherheit auskosten, daß sie betrogen worden ist und die Verworfenheit der unseligen Dirne betrachten. Jest nimmt in ihrem Sinne der Rachegedanke eine bestimmtere Form an. In ihrem strengen, leidenschaftlichen Herzen, das von seinem langen Schlase in der Vollreise des Lebens, wie bei Hebbels Judith, zur Liebe erweckt und beleidigt wurde, steht auf das Vergehen der Tod.

Als fie nach Sause gurudgekehrt ift, läßt fie nichts merken, nimmt die Schmeicheleien bes verliebten Burschen bin, und mabrend ein fürchterliches Gewitter im Anzug ift, schickt fie ihn, unter bem Bormande, vom jenseitigen Ufer Fische zu holen, auf ben See hinaus. Es ift genau so, wie wenn sie ihn in den sicheren Tod schickte. Sogar die Todfeindin des Burschen, die alte Cenz, bittet fie in der äußersten Bestürzung, ihn nicht bei dem naben Unwetter in ben See fahren zu laffen, und als dieses ausgebrochen ift, kann fie nicht umbin, um ihn zu weinen und für ihn zu beten. Auch Agnes weint und betet. Und als Leonhardt, der wie ein Fisch schwimmt und wie eine Ente taucht, nachdem ber Rahn zertrümmert ift, von Waffer triefend, aber heil und unversehrt in die Stube tritt, schleppt sie sich wie wahnfinnig vor Freude auf den Anien zu ihm hin, und umarmt ihn und bittet ihn um Berzeihung bafür, baß fie ihn so gottvergeffen in bie Befahr geschickt bat.

Man soll jedoch nicht glauben, daß sie jetzt, da er, gleichsfam durch ein Gottesurteil, sein Leben eingelöst hat, den Faden ihres Berhältnisses wieder aufnehmen wird. Dieser ist unwiederbringlich zerschnitten. Agnes ist ein folgerichtiger Charakter. Sie hat nicht in einem blinden Bornesanfall gehandelt wie ein leibenschaftliches Frauenzimmer, sondern wie ein selbstbewußter Frauencharakter. Sie läßt sich auch nicht durch die Fürsprache des Pfarrers bewegen; sie nimmt Leonhardts Kündigung an, der nach Amerika geht. Dort will er arbeiten, ein neuer Mensch werden und sich seinen ledigen Hof erbauen. Wäre er auf dem ledigen Hof geblieben, schließt Agnes mit tiefer Einsicht, so wäre er auch

immer verlogen und unaufrichtig geblieben: "Haft bu je von einem gehört, dem es not gethan, ein anderer zu werden, daß er auch ein anderer geworden wär'?" 1)

So schließt dieses Schauspiel, das man ein feministisches, der Frauenfrage zugehöriges nennen möchte 2), ernst und streng, wie das Schickal, gar nicht nach dem Herzen weichlicher, empfindungsseliger Leute. Es endigt, wenn man auf den Grund blickt, mit einer Aussicht auf bessere Zeiten, auf eine bessere Wenschheit. Aber damit die guten Zuschauer denn doch gerührt nach Hause gehen können, muß sich Agnes entschließen — um ihre Herzensgüte und wohl auch die Liebe zu beweisen, wie wir später in der "Tochter des Wucherers" etwas ähnlichem begegnen werden, vielleicht auch um der Kirche ein Schnippchen zu schlagen —, das uneheliche Kind Leonhardts zu adoptieren: "Schuldig waren alle in dem Handel, nur eines war ganz und gar ohne Schuld, warum sollt' denn gerad' das am schwersten darunter leiden?!" So wird der Hof nicht mehr ledig sein: statt eines großen Bauern wird er einen kleinen haben.

Die Frauenfrage spielt bei ben bramatischen Dichtern eine große Rolle, und sie sind gezwungen, Farbe zu bekennen. Da bie allermeisten bramatischen Borwürfe sich um die Liebe drehen, so muß der Verfasser seine Anschauung über die Frau haben, über ihre Stellung in der Gesellschaft und ihre Rechte. Ja, man kann sagen, jeder Bühnendichter hat seine Ueberzeugung über diese Frage. Von dem jüngeren Dumas an, dem großen Moralisten des unordentlichen und heidnischen Lebens der Pariser, mit seinem bru-

<sup>2</sup>) Leonharbt erflärt selbst, wie seine ursprünglich gute, tüchtige Raturanlage verborben wurde: "Elternloß bin ich aufgewachsen, abgemahnt im Guten hat mich niemand, abwehren im Gestrengen haben mich alle wollen; so bin ich mit Listen meiner Weg' gegangen".

<sup>\*)</sup> Es ist auch sonst eine scheinbare Tenbenz in diesem Drama: die Bestämpfung der Sitte, aus kirchlicher Absicht zum Eölibat zu zwingen. Diese Tendenz, die im ganzen Berfahren der Tenz und des Pfarrers anklingt, wird von dem alten Schulmeister, einer wortreichen Person, die gar nichts zur Trefflicheteit des Stücks hinzusügt, dargestellt. (Er bringt auch zulest die sehr aufgeklärten Borte zu Markte: "Reine Last wird minder, wenn man mit ihr hinstniet, und man kommt dann nur schwerer wieder in die Höh?.") Uns kommt diese Tendenz wie angeklebt und nicht mit dem Ganzen geboren vor, während die andere, die seministische, das Rückgrat der Handlung ist.

talen Tue-la bis auf Ihlen, den tiefen Erforscher unserer Gesellschaft und Stürmer der Grundmauern, auf denen sie ruht, mit seiner Anerkennung der Rechte des weiblichen Individuums, nimmt jeder Dramatiker zwischen diesen beiden Gegensäßen Stellung, dem völligen Aufgehen des Weibes im Manne oder der Rechtsgleichheit beider Geschlechter.

Anzengrubers ganzes Wesen war zu freisinnig, als daß er fich auf die äußerste Rechte hatte stellen konnen, auf die Seite ber Freunde eines Typus von charafter- und rechtlosen Frauenblumen. Ohne ein radikaler Reuerer zu sein, hatte er ein Auge für die Rechte aller Menschen. Er bewies nie eine Borliebe für die sentimentalen weiblichen Charattere, für die mimosen- oder flettenartigen Frauen, die immer einer Stupe bedürfen. Abgesehen bavon, daß die tüchtigen, "harben und roschen" Frauenzimmer auf bem Dorfe viel häufiger, ja die Regel sind, schilberte er auch aus besonderer perfönlicher Vorliebe die selbstbewußten, unabhängigen und nötigenfalls tropigen Frauencharaktere. Schon die Anna Birkmeier im "Pfarrer" ift energisch, fest und entschlossen, besgleichen bie Broni im "Meineidbauer", mit einer ftarten Bendung gur Trupigen. Und wenn die Agnes vom "Ledigen hof" feine Trupige ift, fo hangt es bavon ab, daß die Berhaltnisse fie nicht in bie Lage gesetht haben, es zu werben. Und um eine Glanzrolle für die Sallmeger zu schaffen, wählte er eben einen solchen Charatter und verfaßte "Die Trutige" (Juni 1878). -

Es ift eine Dirne, welche das Leben in seine harte Schule genommen und sie zu einem tropigen und willensstarken Wesen gestählt hat. Als eine vater- und mutterlose Waise in ihrer Hütte auf dem Berge zurückgeblieben, arbeitete sie tüchtig und bezahlte alle Schulden, die ihre Mutter hinterlassen hat. Da sie gewohnt ist, die ernste Seite des Lebens zu sehen, weiß sie sich vor den Männern zu verteidigen, verachtet die Süßlichkeiten der bäurischen Galanterie, die sie mit jener ihr eigenen Bissigkeit erwidert, welche ihr mit dem Beinamen der Trutzigen auch das seindliche Uebelwollen der Burschen und den undegründeten Reid der Dirnen des Dorses verschafft hat. Denn sie nimmt kein Blatt vor den Mund und hat eine scharfe Zunge.

Als sie einmal zur Kirchweih ins Dorf hinuntersteigt und ins Wirtshaus geht, wo Burschen und Dirnen zum Tanz versammelt sind, zetteln diese eine Verschwörung an und hetzen den schönsten und reichsten Burschen des Dorses, den eben vom Militär beurlaubten Wegmacher-Martl auf, daß er sich an fie mache und sie branfriege, bamit fie bann alle lachen können. Obwohl biefer mit ber Wirtstochter, einer ziemlich lofen Dirne, angebandelt hatte, geht er, eben von dieser gereigt, die Liefel in d' Schand' zu bringen "und wann b' Alimenten gabl'n mußt", auf ben frechen Scherz ein, und bietet ber Trutigen Wein und Geback an, bas fie ohne Riererei annimmt. Bald jedoch wittert sie die Verschwörung und stellt sich, als falle sie ins Netz. Sie läßt sich von dem Burschen nach Saufe begleiten und antwortet witig auf feine honigfüßen Worte, bis fie, faft an der Schwelle ihrer Hütte angelangt, ihm herausfagt, daß fie sein Spiel burchschaut hat, und ihm bittere Worte voll Groll und Wahrheit ins Gesicht schleubert: "Ich halt' bich nit für ein' Halunken wie die andern, — nein ich halt' dich für ein' weit ärgern". Er habe ihr "bo Lug' über 'n Berg" hinaufgetragen, daß er fie lieb hatte: "Dos is aber die elendigste Lug', bö a Mann ein'm Weibsleut gegenüber lügen kann."

Der Bursch bleibt verblüfft, und was als Scherz angefangen

wurde, endigt im Ernft: er verliebt fich in die Trupige.

Sie läßt ihn aber seinen Leichtsinn gehörig büßen. Sie will auf seine Liebesbeteuerungen nicht hören, und vor allem läßt sie ihn in einem grausamen Zweisel über ihre Aufführung, infolge einer Berleumdung, gegen die sie sich nicht verteidigen will, bis sie, von seiner Liebe gewonnen, in die Heirat willigt.

In die Jahre 1872, 73 und 74 fallen drei Dramen: das Schauspiel "Elfriede", das Trauerspiel "Hand und Herz" und das Bolksftück "Die Tochter des Bucherers", welche das Gemeinsame haben, daß sie hochdeutsch geschrieben sind. Es gelang Anzengruber nicht, das Beste, was in ihm war, auszudrücken, und die höchsten Wirkungen seiner Kunst zu erzielen, wenn er nicht mit der Erde in Berührung stand, unter den Bauern oder wenigstens unter dem Bolke, unter den Kleinbürgern der Borstädte von Wien, welche sich zwar an die Stadt anschlossen, aber zwischen dem Grün des Landes ausliesen.

So ist aus "Elfriebe" ein leise konventionelles Schauspiel geworden, mit seinen Personen, die wie aus einem Woderoman ausgeschnitten sind und sich in ihrer vornehmen Stellung mit jener stereotypen Zwanglosigkeit bewegen, welche Schauspieler in ben Gentlemanrollen aufweisen.

Und bennoch ist bas in "Elfriede" zu Grunde liegende Thema eines der fühnsten, und bas Stud wurde nicht ganz mit Unrecht von Servaes eine vorzeitige Nora genannt.

Elfriebe ist die Dame, die Frau der guten Gesellschaft, verheiratet, weil sie eine passende Partie war. Sie ist seit mehreren Jahren mit ihrem Gatten vereinigt im gemeinschaftlichen Leben und getrennt durch die tausenderlei Konvenienzen der Gesellschaft, ohne daß sie einander über die glatte Obersläche hinaus kennen.

Sie ist eine Puppe für ihren Mann. "Mein Kind" nennt er sie immer und fügt hinzu: "Die Frauen sind nichts mehr, das macht sie eben so reizend, das müssen sie sein; woher nähmen sonst unsere Kleinen die allerliebsten Kücken und Launen, wenn nicht von Euch?" Er ist ein reicher Herr und erlaubt sich, wie so viele andere seines Standes, von Zeit zu Zeit einen kleinen Riß in das eheliche Band, doch mit Bewahrung des äußeren Anstandes und mit der nötigen Vorsicht.

Es ist, wie man sieht, eine der gewöhnlichsten ehelichen Verbindungen in der guten Gesellschaft. Allein es fällt etwas in dem Leben dieser Gatten vor, was sie plöplich einander gegenüberstellt in der aufrichtigen Nacktheit ihrer Seele, was alle Heucheleien und gesellschaftlichen Falschheiten auf einmal verscheucht. Und es ist eine Wirkung der Eisersucht. Der Gatte erfährt, daß Elfriede vor ihrer Heirat einen armen jungen Mann geliebt hat, der aus Schmerz darüber, daß er sie die Frau eines anderen werden sah, nach Oftasien verreiste. Elfriede bekommt jeht durch einen halbverwilderten Gelehrten — der naiv vom natürlichen Standpunkte aus die Kritik unserer europäischen Gesellschaft macht — das Vild des Jugendgeliebten und einen Brief, den er ihr vor seinem Tobe schrieb.

Die Eifersucht, diese Leidenschaft, welche in unserer gesitteten Gesellschaft noch mit elementarer Heftigkeit fortlebt und im Kulturmenschen noch den alten Wilden ausweckt, stellt den Lebemann seiner Lebensgesährtin offen gegenüber. Er reißt ihr den Brief und das Bild des fernen Freundes aus der Hand, und wirft beides zornig ins Keuer.

Auf diese Brutalität hin entdeckt ihm Elfriede, daß der von ihr einst geliebte junge Mann tot, daß jenes sein letztes Andenken ift, und sie bricht in eine jener Reden, jener Tiraden aus, wie sie gerne Dumas mitten in seine Dramen einschob, um ihre sittliche Bebeutung zu erklären:

> "Es mag dich vielleicht wunder nehmen, daß mit Rleidern, Schmuck und Komfort, womit du oft andere abgefunden, fich nicht auch bein Beib zufrieden giebt. Dagegen sage ich dir nur: uns haben sieben Jahre einander nicht näher gebracht! . . . . Euch dünkt jedes Spiel mit unferem Glude erlaubt und für ben Ginfat eines ganzen Wesens gebt ihr oft nichts als euren Ramen, und sobald ben ein Weib trägt, foll fie jedem fein, nach was ihm gelüftet, bem Abgelebten bie Pflegerin, bem Herrischen die Magd, dem Ueberklugen ein Spielzeug, bem Buftling die lette Stappe feiner Luft. Mit bem Tage, wo ihr fie in euer Saus führt, soll fie erft zu sein beginnen und raum- und zeitlos, wie vor der Geburt, foll das Einst vor ihr liegen . . . Bis zu gewissen Jahren verwehrt ihr uns den Einblick in die Welt, in der ihr als Herren schaltet, und ihr thut recht, das könnte viel verderben, und ihr wollt uns unerfahren und fromm; zwei von euch ebenso gesuchte, wie belächelte Eigenschaften. Ihr braucht große Kinber, die euch die kleinen erziehen . . . . "

Und in diesem Sturm von Leidenschaft, der ihn bis zum Tiefsten seiner Seele erschüttert und das eitle Laub eines leeren und in Aeußerlichkeiten aufgehenden Lebens weggeweht hat, erstennt der Gatte endlich die Wahrheit: "Ich sand dich stolz, sinnig, treu, ein ganzes Wesen, das erste Mal trat mir das Weib entgegen, wie es dem Manne verheißen ward: die Gehilfin!"

Elfriebe jagt in ber Zorneswallung, die sie befällt, die Kinder von sich, wie Nora — wie die alte Medea, welche, vielleicht das älteste Besipiel in der Litteratur, an den Kindern einer mit Füßen getretenen Liebe die Rache an dem treulosen Manne stillte. Sie beharrt aber auf ihrem Gefühle nicht; und die Reue des Gatten, das Mitleid mit den Kindern gewinnen die Oberhand. Sie versöhnt sich mit ihrem Manne, und verschafft so dem Stücke einen frohen Ausgang. "Doch ist Ibsen der weitaus Radikalere und darum erfolgreicher . . . Das social Ansechtbare ist meist das bramatisch Vollgültigere" (Servaes, S. 43).

Anzengruber erkannte zwar mit scharfem Blick die Mängel unserer Gesellschaft. Aber er war kein Radikalmensch, ber alles

Bestehende weggewischt wissen wollte, um ein freies Feld für die Zukunft vorzubereiten. Er hatte etwas vom praktischen und konservativen gesunden Menschenverstande seiner Bauern. Er verstraute daher auf die umwandelnde Kraft der Zeit und auf den ehrlichen Willen der Menschen.

Um trot einer gewissen schematischen Verschwommenheit der Versonen den wahren Wert dieses ungerechterweise abgefallenen Schauspiels zu erkennen, genügt es, es mit beifällig aufgenommenen, oft wiederholten und beliedten Stücken seines Landsmanns Bauernseld zu vergleichen, die sich wie ein Gesellschaftsspiel auflösen: es so machen, daß der König und die Königin auf dem Schachbreite eines beliedigen Salons oder eines beliedigen Bades, wo alle Unwahrscheinlichkeiten und die außerordentlichsten Begegnungen stattsinden können, am Schlusse, nach Besiegung der Hindernisse, welche die anderen hölzernen Figuren in den Weg legen, einander kriegen.

Anzengruber hingegen legte immer Ernst hinein in das, was er schrieb, und er hatte eine sehr strenge Borstellung von ber Aufgabe des Dramatikers.

Auch im Trauerspiele "Hand und Herz" (1873—1874) ist es ein ernstes und wichtiges Thema, das er zu entwickeln sich vorsetze: nichts geringeres als die Shescheidung. Um die Not-wendigkeit dieser Einrichtung zu beweisen, wählte er den am meisten eindruckmachenden Fall, den ersten, den jede Gesetzgebung, welche diese Einrichtung regelt, berücksichtigt: den Fall einer entehrenden Strase, die über einen der Gatten verhängt wurde. Er verlegt diesen Fall in die Schweiz unter Bauern, die ein dialektisch gesärdtes Hochdeutsch reden.

Es ist ber Fall Görg Friedners, eines Tanzbobenkönigs und lüberlichen Burschen, ber das Herz Katharinas, der reichen Müllerstochter seines Dorfes gewann, sie heiratete und in kurzer Zeit ihr ganzes Vermögen vergeudete. Er ging dann in die Welt hinaus, verübte Spizbübereien, und mußte draußen im Reiche zehn Jahre im Zuchthaus sitzen, wo er die hohe Schule der Schurkerei durchmachte. Dein an den Bettelstab gebrachtes Weib mußte auch

<sup>1)</sup> Er erzählt selbst, wie er zum bosen Menschen geworben. Ein Fürst Schelmufith verführte seine Schwester und fand sie dann mit Gelb ab: "Die

aus ihrem Heimatsborfe fort, um einen Dienst zu suchen. Und sie fand ihn in dem Hause eines braven und reichen Bauern, Paul Weller, der sie Liebgewann und nach einiger Zeit um sie warb. Sie brachte es nicht über sich, ihm zu gestehen, daß sie verheiratet sei, verbrannte ihren Trauschein an einer Kerze, als ob das genügen könnte, sie dachte übrigens, Görg sei schon gestorben — alles Winkelzüge eines liebenden Herzens —, und willigte ein, den Ehrenmann zu heiraten, mit dem sie nun glücklich lebt, und ben sie glücklich macht.

Es ist eine ideale Che. In diese bricht aber unvermutet ber Störenfried, ber entlaffene Sträfling. Er will fein Beib auffuchen. Er ift nicht bange: "Wenn bie Weiber für einen Mann ein Opfer gebracht haben, so schlagen fie ihre Roften auf seinen Wert." Er weiß, fie ift eine gute haushalterin. Als er aber entbedt, daß fie wieber, und zwar an einen reichen Mann, verheiratet ift, ift es ihm auch nicht bange. Er benkt ba erft recht, Diefes unverhoffte Glud auszunnten. Das Gefet ift auf feiner Seite: auf Bigamie steht Ruchthausstrafe. Darauf pochend tritt nun der Lump vor Katharine hin, und fordert von ihr vorderhand eine Sandvoll Geld, damit er schweigen foll. Wenn biefes ju Ende fei, werbe er wieber nach frischem tommen. Dann giebt er sich dem Baul Weller zu erkennen. Er beträgt sich darauf, nachdem er ordentlich gegessen und getrunken hat, so frech und brutal, daß ber arme Mann außer fich gerät und ihn erwürgt. So ist die Rathe frei. Aber die Unselige hat bei einem Monch in ber Beichte um Rat gefragt. Diefer hat ihr befohlen, auf ber Stelle ben unrechtmäßigen zweiten Gatten zu verlaffen und Buge zu thun. Als sie sich heimlich aus dem Hause in der Nacht davonschlich, folgte ihr ein halb blöber Anecht, ber ihre Unterredung mit dem Mönch belauscht hat, in der Absicht, "seine Bäuerin" zurückzubringen. Jest kommt ein anderer Anecht und melbet gang bestürzt bem Beller, Die Bauerin fei im Ringen mit bem blödem Menschen von der hohen Wand gefturgt. Also um-

Schwester durfte ihm nachlächeln, die Mutter nickte in ihrem Stuhl, der Bater griff an die Mütze und ich — spudte hinter ihm aus. Hoho, dachte ich, meint der, er sei hier auf der Welt überall zu Gast geladen, weil er mit goldenem Löffel zulangen kann? Run, so wirst du auch kein Narr sein und hungern, sondern mit der ledigen Hand in die Schüssel greifen." So wird ein Arbeiter im "Faustschlag" zum anarchistischen Betroleur, weil seine Schwester verführt wurde: Ungerechtigkeit macht eben die Wenschen böse.

fonst der Mord, den Weller an dem Schurken begangen. Er übergiebt sich dem Gerichte und gesteht, daß er den Görg ermordet habe, ohne den Grund angeben zu wollen. So wird er verurteilt werden und seine Käthe ein ehrliches Begräbnis als sein Welderhalten. —

Jetzt, da die Shescheidung in fast allen europäischen Staaten eingesührt ist, erscheint dieses büstere Drama wie eine riesige Bemühung, offene Thüren einzustoßen. Man kann nicht leugnen, daß alle Motive in diesem Stücke auf die Spize getrieben sind und daß es sich auf eine Unwahrscheinlichkeit gründet, auf die Unmöglichkeit nämlich der She zwischen Katharine und Weller. Um zu heiraten, mußte doch das Weib einen Schein vom Standesamte ihrer Heimatsgemeinde vorlegen, daß sie frei sei. Und daß dort alles in Ordnung zuging, erhellt daraus, daß Görg Friedner es sich sofort nach seiner Heimkehr angelegen sein ließ, sich seinen Trauschein aus dem Kirchenbuch ausziehen zu lassen, den er dann dem Weller vor die Augen legt.

Um die düstere Einförmigkeit dieses schaubervollen Dramas zu unterbrechen, hat Anzengruber auch hier eine jener episobischen Figuren von Sonderlingen eingeführt, von Menschen, die sich aus der bösen und ungerechten Gesellschaft in die Arme der Natur slüchten, von zu empfindlichen Seelen, die einmal von den gemeinen Roheiten des Lebens verwundet, sich in sich selbst und in die Einsamkeit zurückziehen. Hier ist es der Landamman, ein leidenschaftlicher Pflanzensucher, der durch Berg und Thal mit seiner Botanissertrommel wandert und träumt, daß, wenn die Menschen verschwänden, "die liebe Erde ein Tummelplatz der Begetabilien würde: sie würde dadurch gar nichts verlieren". Auch jener Sonderling auf dem Throne, Kaiser Rudolf II., sagt in Grillparzers "Ein Bruderzwist in Habsburg":

"Drum ift in Sternen Beisheit, im Gestein, In Pflanze, Tier und Baum, im Menschen nicht."

Sörg, der ihm die geliebte Katharine abwendig gemacht hat, sagt von ihm: "Ein sonderbarer Heiliger, wo er einmal zum Essen niedersitzt, da hält er auf reines Tischzeug und bekleckst's ihm Einer, so sieht er auf und geht hungrig davon."

Dieses Drama, in dem einige Figuren, wie die eben angeführten, echte Anzengrubers sind, und das auch in seinem Berlaufe folgerichtig ist — außer der bemerkten, allerdings wichtigen

Unwahrscheinlichkeit — behandelt einen so seltenen und besonderen Fall, daß wir uns, trot der aufgewandten Kunst des Dichters, daran nicht so menschlich beteiligen, wie an den in vielen anderen Stüden von ihm behandelten Vorwürsen. Wir können die Sache traurig sinden, wenn wir dazu kommen, sie zu glauben; doch in unserem Herzen klingt sie nicht mit.

Und noch weniger Gefallen und Teilnahme gewinnen wir, trot dem Ernste, womit Anzengruber es uns vorstellt, an seinem britten, für das Wiener Stadttheater hochdeutsch geschriebenen Drama — das absiel.

"Die Tochter des Wucherers" erinnert durch den Inshalt an jene Romane, die im Feuilleton verbreiteter Volkszeitungen erscheinen, in denen außerordentliche Begebenheiten mit immer zunehmender Spannung erzählt werden, dis die Schuldigen ihre Verdammung und wohlverdiente Strafe sinden. Immer kommt darin jemand vor, der schlauer ift als die schlauen Missethäter—eine Zeitlang war diese Rolle vorzugsweise Polizeiagenten zugewiesen—, sie schließlich überlistet und zu Falle bringt. Wan muß zugeben, daß im Volke ein starkes Gerechtigkeitsgesühl vorhanden ist: denn es liebt ungemein, im Romane oder auf der Bühne den Triumph der Guten und das Zuschandenwerden der Bösen anzusehen.

Der sehr sensationelle Inhalt dieses Schauspiels ist folgender. Ein Wucherer benutzt seine eigene schöne und seinerzogene Tochter zum Heranlocken reicher Familiensöhne, um sie zu rupsen. Sie läßt sich den Hof machen, nimmt ihre Heiratsanträge und ihre reichen Geschenke an, die sie mit dem von ihrem Bater gegen Wucherzinsen geliehenen Gelbe kaufen. Dann, wenn die leichtssinnigen jungen Leute in Schulden dis über die Ohren stecken und der Hochzeitstag vor der Thür ist, rückt der Wucherer mit den Wechseln heraus, aus der Hochzeit wird nichts, und die Unersahrenen müssen zahlen und sind gewöhnlich ruiniert.

Unter biesen ist ein junger Mann aus guter Bürgersamilie, ber bei der Einsicht, daß er seine alten Eltern in den Ruin mitreißt, sich erschießt. Sein treuer Freund, ein junger, brillanter Offizier, beschließt, ihn zu rächen. Er läßt sich scheinbar von der Tochter des Wucherers ins Netz locken, macht, wie die anderen

es gethan, bei ihrem Bater Schulden. Als dann aber der Tag der Hochzeit kommt, bezahlt er pünktlich seine Wechsel, deckt vor allen Hochzeitsgästen das unsaubere Spiel auf und erklärt, er werde Wathilbe nicht heiraten.

hier ware das Drama zu Ende. Doch Anzengruber fügte ber Heldin zuliebe noch ein weiteres hinzu.

Man begreift, daß ein Mädchen, welches sich zu einem folch schändlichen Spiel hergiebt - fie mußte benn blobe fein; Mathilbe ift aber klug —, ein fittlich berabgekommenes Geschöpf sein muß. Sie tann nicht anders fein: sonft wurde es ihr nicht gelingen, ihre Opfer zu täuschen. Und bennoch wollte Anzengruber um jeden Breis aus dieser Bucherertochter einen edlen Charakter machen. Sie hat sich diesmal in den Offizier ernstlich verliebt. Und diese Liebe bewirkt ihre fittliche Erlösung, ungefähr wie bei ber Valentine in Freytags gleichnamigem Schauspiel und in hunbert anderen. Sie erkennt ihr schmachvolles bisheriges Leben, verläßt Baterhaus und Reichtumer, und lebt fortan ärmlich von ihrer Sande Arbeit, ja, fie nimmt fogar eine uneheliche Tochter bes Geliebten zu sich (wohl mit ein Zeichen ber großen Liebe, wie im "Ledigen Sof"), bis biefer, bei einem zufälligen Busammentreffen mit ihr, gerührt wird, ihre fittliche Reinigung erkennt und fie heiratet.1)

Aus der bloßen Inhaltsangabe ersieht man deutlich, daß das Stück nicht gefallen konnte, und einmal wenigstens muß man dem Geschmacke des Publikums recht geben.

Quandocunque dormitat bonus Homerus.

<sup>1)</sup> Anzengruber versucht zwar sowohl des Bucherers als seiner Tochter Berhalten zu erklären. Der Bater ist zu einem solchen Scheusal geworden, weil er die Schändlichseit begangen hatte, ein reiches Fräulein, das die Ehre verloren, des Geldes wegen zu heiraten und jest das Schandgeld durch weitere Schande vermehren und sich zugleich an den "sühlichen Geden" rächen will. Die Tochter ist zum blinden Wertzeug in seinen Händen geworden, weil sie ihm einmal, als Kind, da ihre Mutter sich mit dem Jugendgeliebten wieder vergaß, unbedingten Gehorsam geschworen hatte, wenn er die Unglückliche schone. Doch man sieht, daß das alles zu gesucht, zu unnatürlich und ungenügend ist, um den Charakter des Mädchens annehmbar zu machen. Dies zur Berichtigung bessen, was in meinem Buche "Ludwig Anzengruber" (S. 92) über diesen Charakter gesagt wurde.

Und nicht viel höher als "Die Tochter des Bucherers" steht bas Schauspiel "Ein Faustschlag" (1877), obwohl es burch fein Milieu, durch die darin sich abspielenden Bolksscenen, durch bas ernste und hochbedeutende Thema ber sozialen Frage unsere Teilnahme in stärkerem Grabe erregt. Jene schreckliche foziale Frage, bas Ratfel ber Sphing, die uns alle mehr ober minder beschäftigt, die wie ein unterirdischer glühender Lavafluß unser ganzes Leben unterftrömt, gab auch Anzengruber Stoff zu einem Drama, wie fie später unzählige andere Runftwerke veranlaßte, so daß man fagen tann, fie fei die Duse unserer Beit, ber fie mit einem Ruck ben ganzen Frivolitätstand, an bem fie ihr Genügen fand, wegriß. Sie hat mit einem Schlag von ber Buhne jenes hoble Befellichaftsftud verjagt, bas nur ein leerer Beitvertreib für mußige Leute mar. Sie bat nicht bie Operette und die Posse ausgerottet; aber biefe haben wenigftens die Recheit, fich als das zu geben, was fie sind.

In diesem Anzengruberschen Schauspiel jedoch ift die soziale Frage nicht der Angelpunkt, sondern bloß ein Wotiv der Handlung. Es kommen zwar darin Arbeiterreden, Arbeitseinstellungen, sogar ein Verwüstungsversuch vor; allein das Ganze dreht sich doch um die Liebe des Sohnes des Fabriksherrn zu der Tochter des Werksührers, eine angeseindete Liebe, die aber schließlich doch mit einer Heirat endigt.

Der Bater des Mädchens, jest Witwer, hat vor vielen Jahren von einem Berrn einen Fauftschlag ins Geficht bekommen. Sein Beib fühlte fich burch ben Schimpf, ben ihr Mann erlitten und nicht hatte rachen können, weil ber Berr sofort in seinem Wagen verschwand, berart beleidigt, daß fie anfing, ihn nicht mehr leiden zu können, ihm dann davonlief und in der Welt verdarb. Im Bergen bes verwitweten Wertführers erlosch aber nie ber Rachegebanke gegen jenen Herrn, ber ihm fein häusliches Glück vernichtet hatte. Durch einen sonderbaren Zufall stellt es sich nun heraus, daß diefer herr fein Arbeitsgeber ift. Und jest macht er ihm bei einem Feste allen Ernstes den narrischen Borfclag, jener moge ihm "geftatten", baß er ihm ben empfangenen Fauftschlag gurudgebe. Die Berföhnung tommt aber auch ohne diese sonderbare Zumutung zustande, und zugleich die Bersöhnung zwischen Rapital und Arbeit, durch die glückliche Berlobung ihrer Rinder versinnbildlicht.

Man begreift, daß dieses Drama trot einiger wohlgelungenen

Figuren, z. B. der des Schwiegervaters des Fabritsherrn, Grafen Rankenstein, eines Mannes von gesundem Menschenverstand und Gerechtigkeitsgefühl, oder der des Anarchisten Kammauf, die zwar ein wenig übertrieben, aber lebendig ist, trop einiger noch jett beherzigenswerten Worte über das Verhältnis zwischen Arbeitern und Arbeitgebern, im Ganzen ein versehltes Stück ist, tief unter den bisher besprochenen Werken Anzengrubers steht, und sehr tief unter dem anderen Drama aus dem Stadt- oder Vorstadtleben, das bloß einen Monat nach diesem mißglückten "Faustsschlag" geschrieben wurde.

Dieses hervorragende Werk, welches unter den städtischen Dramen einen ebenso hohen Kang einnimmt, wie der "Meineidbauer" unter den Dorfstücken, ist "Das vierte Gebot" (Rovember 1877), jene von Bettelheim glücklich benannte "Tragödie des Wienertums", durch welche Anzengruber auch in Deutschland bekannt wurde.

Es ist unseren kritischen Zeiten eigen, daß Einrichtungen und Ibeen angegriffen werden, die ihres ehrwürdigen Alters wegen vor Angriffen geschützt zu sein und auf ihrem jahrhundertealten Postament sicher zu ruhen schienen. Wie schon bemerkt wurde, ist Anzengruber kein wütender Zerstörer, kein Anarchist: er ist ein freisinniger Konservativer, man möchte sagen, ein Evolutionist, der zwar die Mängel unserer modernen Gesellschaft andeutet und bloßlegt, aber zugleich sie zu heilen sucht, ohne etwas zu zerstören.

Das Laster und die Sittenverderbnis, die in die Familien einreißen, weil die Eltern das schlechte Beispiel geben und ihre Kinder nicht zu erziehen vermögen, weil sie nur ihren eigenen Stolz und das, was man eine gesellschaftliche Stellung nennt, vor Augen haben und nicht das wahre Glück der Kinder; das Verderben des Sinzelnen und der soziale Schaden, der daraus erwächst — das alles kann schon in den Lehren gewisser Neuerer unserer Zeit den Wunsch nach Zerstörung der Familie und die Forderung der freien Liebe zur Folge haben. Anzengruber dagegen hat zwar undarmherzig diese gesellschaftliche Wunde aufgedeckt: das Verderben der heranwachsenden Geschlechter durch unwürdige und schwache Eltern — oben, bei den Reichen, unten, bei den

1

Armen —; aber er hat nicht zum Feuer und Schwert ber modernen Theorien gegriffen, sondern er begnügt sich mit den folgenden einfachen Worten, die ein unseliger Bursch, der eben durch den Tod das Unglück büßen soll, daß er unwürdige Eltern gehabt hat, zu einem jungen Priester, seinem Schulkameraden, sagt: "Mein lieber Sduard, wenn du in der Schul' den Kindern sernst: "Ehret Bater und Mutter!" so sag's auch von der Kanzel den Eltern, daß s' danach sein sollen."

Das ift der sehr gemäßigte und milbe Schluß seines mächtigen Dramas.

In diesem führt er zwei Familien vor, eine reiche und eine arme: in beiben werden die Kinder geopfert und nehmen ein schlechtes Ende.

In der armen Familie, der des Drechslermeisters Schalanter, wo jedes Glied nach seiner Art dem lustigen, leichtsinnigen Leben nachgebt, wachsen die Kinder auf, wie es eben geht. Pepi hält sich für das schönste Mädel, Martin für den gescheitesten Burschen. Nachdem Pepi längere Zeit ein intimes Verhältnis mit einem reichen Müßiggänger unterhalten, in der naiven Hoffnung, er werde sich allmählich an sie gewöhnen und sie heiraten, gleitet sie, als sie von ihm verlassen wird, allmählich in ein Schandleben binab.

Martin, ber heftig und jähzornig ist, keinen Widerspruch buldet und keine Lust zum Arbeiten hat, wird Soldat, gerät mit seinem Feldwebel in Streit und erschießt ihn. Natürlicherweise wird er zum Tode verurteilt. Bor dem Sterben will er seine Eltern nicht wiedersehen, denn "sie hab'n mir nichts zu verzeihen und ich ihnen nichts abzubitten". Er sieht aber mit Bergnügen seine alte Großmutter wieder, ein gutes und rechtschaffenes Weib von altem Schlage — der Dichter hat ihr auch den Namen seiner Mutter gegeben —, die mit allen Kräften die Kinder zu erziehen gesucht hat, deren Bemühungen jedoch immer durch den Rus der Eltern vereitelt wurden: "Hört's nit auf die Alte", so daß sie sich gezwungen sah, das Haus zu verlassen, wo sie nur in gewichtigen Stunden erschien, gleichsam (nach Minors glücklichem Aussbrucke) "eine lebendige Ahnfrau".

So geht es im Hinterhaus zu, wo das Elend und die niebrige gesellschaftliche Lage dazu beitragen, daß alle mit größerer Geschwindigkeit dem Berderben zueilen.

Zwar nicht so lärmend und nicht so öffentlich wie im hinter-

hause, ist der Ruin doch nicht weniger tief und nicht weniger traurig im Vorderhause, in der Familie des Hausbesitzers Hutterer. Der Berührungspunkt zwischen Vorder- und Hinterhaus ist — außer der Einmieterschaft der Armen im Hause der Reichen — das Laster, wie in Sudermanns "Ehre". Der Versührer der Tochter Schalanters ist der Bräutigam Hedwigs, der Tochter Hutterers. Diese liebt aber ihren Musiklehrer Frey und wird von ihm wiedergeliebt. Frey warnt sie vor dem jungen Stolzenthaler, mit dem man sie verheiraten will; er vergegenwärtigt ihr, mit welcher Kuine an Seele und Leid sie sich zu vereinigen im Begriff steht und schlägt ihr vor, mit ihm zu sliehen. "Dazu din ich nicht leichtsinnig genug", antwortet das Bürgermädchen.

Und so heiratet sie den Stolzenthaler. Die Frucht dieser traurigen und unsittlichen Verbindung ist ein armes, schwächliches Geschöpf, bestimmt, ein elendes Leben zu führen oder früh zu sterben. Es sind die lustigen Junggesellenjahre des Vaters, die das unschuldige Kind düßen muß, und die vom despotischen und gemeinen Manne thrannisierte Hedwig fühlt, daß sie auch der "guten Partie" zuliebe geopfert wurde, und sagt traurig zur verslorenen Dirne aus dem Hause Schalanter, indem sie ihr eine verwelkte Rose giebt: "An einen oder mehrere, wir sind ja doch zwei Verkauste."

Das Kind stirbt. Man sieht auch Hedwigs Ende nahen. Es bleibt ihr die bittere Qual von Oswalds Mutter in Ihsens "Gespenstern" erspart. Der norwegische Dichter hat dis zum Ende, dis zu den letzten und schrecklichen Folgen seine Prämissen gestührt, die er nicht bloß der Schuld der Eltern anrechnete, sondern unseren gesamten gesellschaftlichen Einrichtungen, gegen die er zum Kampf gewaffnet auszog. Anzengruber betrachtete nur den Schaden, der durch die selbstsüchtige Einmischung der Eltern in das Schicksal ihrer Kinder angerichtet wird.

Gleichsam um ein Beispiel hinzustellen, das uns einigermaßen versöhnen kann, zeichnete er das idhalische Bild der Familie Schön, des Gärtners in Hutterers Hause, in der die Eltern jederzeit für das Glück und die gute Erziehung ihres einzigen Sohnes Eduard sorgten, der jetzt Priester ist und sie durch ergebene Achtung und Liebe belohnt.

In dieselbe Welt des vorstädtischen Wienertums, des Wienertums "vom Grund", wo die altüberkommenen Gewohnheiten sich besser und länger erhielten, jene Gewohnheiten, die in der inneren Stadt sich immer mehr in dem Weltbürgertum der Großstadt versloren, verlegte Anzengruber drei andere Volksstücke, die alle gelungen sind, dank jenem Ortsgeschmack, dank jener Lebendigkeit, die aus der Sympathie sließt, welche er im allgemeinen für die der Art seiner Bauern nahestehenden kleinen Leute nährte.

In "Alte Wiener" (1878) brückte er das wehmütige Bebauern darüber aus, daß jener alte Typus aus dem Wiener Leben verschwand. Die Tramways, das Gaslicht, die ganze sieberhafte Thätigkeit des neuen Lebens zerstörten die ruhige Gemüklichkeit

und die Species bes bequem geniegenden Bieners.

Es ift eine Milieukomodie, worin biese Menschenspecies, welche damals im Aussterben begriffen war, in ihren mannigfaltigen Spielarten dargestellt wird: vom geschwätzigen Tratschbruber, ber von einem haus zum anderen geht, um Reuigkeiten auszuschnüffeln und zu verbreiten, zum ehrlichen Effer, bem nichts über einen guten Tisch geht ("Effen muß der Mensch") und der mit beiden Backen kauend die Ruglofigkeit der Bilbung durch folgendes Dilemma erklärt: "hat einer nir g'effen, fo bringt ihn die Bilbung auf schlechte Gebanken, und hat er was z'effen, so braucht er gar nit gebilbet ju fein" - bis jur ichonen Figur eines Rernhofer, bes alten burgerlichen Junggefellen, ber immer auf ben Beinen ift, um feinen Mitmenschen nütlich zu fein. Rernhofer bilbet burch seine Geschäftigkeit gleichsam den Faben, der die mannigfaltigen vorgeführten Typen zusammenhält, den verworrenen Anoten der beiben Intriquen ber Komödie endlich löst und babei von allen Seiten Vorwürfe erntet. Sogar seine alte Hauswirtin und platonische Liebe kehrt fich entruftet gegen ihn, als fie ihn ein Mabchen ins Haus bringen sieht (es war die Tochter seines Freundes, die er vom Selbstmorbe wegen entehrender Folgen eines Liebesverhältnisses gerettet hat). Als hierauf, weil er verhindern wollte, daß die Frau des Freundes, die junge Stiefmutter jenes Mädchens, sich mit einem Geden kompromittierte, die Sachen sich so verwickeln, daß er als der Verführer der Frau erscheint, so daß seine würdevolle Hauswirtin mit der höchsten Entruftung ausruft: "Pfui Rernhofer, a Madel könnt' mer Ihnen eher verzeihen, aber a verheiratete Frau!", so bereut er doch nicht die Widerwartigkeiten, die er im Dienste des Rächsten ausgestanden hat, und er ift bereit, wieder Gutes zu thun, benn "es reißt mich halt ba! mich reißt's!" —

Die Komöbie ist ein wenig verwickelt, ja man könnte sagen: verworren, durch die Handlung, die sich zwischen zwei Familien abspielt, zwischen den jungen Leuten dieser Familien, zwischen der jungen Stiefmutter und jenem eleganten Handelsreisenden, zwischen der Magd, ihrem Bruder und ihrem eifersüchtigen Schaß. Der Versassen hat zu dem bequemen, aber undramatischen Mittel der versteckten Person greisen müssen, welche die Keden der anderen undemerkt vernimmt (das Gleiche hat er auch im "Pfarrer" und im "Vierten Gebot" verschuldet), von Briesen, die in Hände geslangen, an die sie nicht bestimmt sind. Die Komödie hat aber einen guten Ausgang, dank den Bemühungen des guten Kernhoser, der sich auch zuletzt geschickt aus der Verlegenheit zu ziehen weiß, aus der er die anderen befreit und in die er sich selbst verwickelt hat.

Ein gutes anspruchsloses Volksstück ist auch "Brave Leut' vom Grund" (1880).

Diese geringen Leute, kleine Kausleute, Handwerker und Arbeiter sind von Anzengruber mit seiner gewöhnlichen Meisterschaft und mit dem ihm eigenen Humor gezeichnet, und es ist eine lebhafte und eigentümliche Welt daraus geworden. Dieses ist der Hauptvorzug des Stückes, denn, wie R. M. Meher sehr gut sagt, "auf der vollen, mitfühlenden Freude an der Mannigfaltigkeit menschlicher Charaktere beruht alle echte Komödie". Es sehrt aber auch, wie das Mädchen sich den Mann wählen, wie sie ihn dann behandeln soll und wie die Töchter zu überwachen und zu leiten sind. Es ist eine Art École des femmes.

Und Mali ist dieses lebende Beispiel, ohne daß sie jedoch dabei langweilig und zuwider wird, wie fast immer solche mit erzieherischen Absichten auf die Bühne gebrachte Versonen sind. Die Komödie sprüht von Witz und ist an komischen Motiven reich. Ihre Aufführung müßte daher, besonders auf der Volksbühne, gefallen, und man begreift nicht, warum sie zu Lebzeiten des Dichters weber aufgeführt noch gedruckt wurde.

"Aus'm gewohnten G'leis" ift eine Posse (versaßt 1879). Wir dürsen daher von ihr nicht mehr verlangen, als sie bietet. Und sie bietet als Theaterstück nicht viel. Es kommt darin ein Liebeshandel vor, von dem man wirklich nicht weiß, was er zu thun habe, es sei denn, die Scenen auszufüllen; und die wahre Entwicklung der Posse, welche den Schaden zeigen sollte, der entsteht, wenn der Wensch aus dem gewohnten und festgefahrenen Geleise kommt, tritt nicht genug zutage. Alle wünschen am Schlusse zum gewohnten Leben zurückzukehren. Aber es wird nicht anschaulich genug gezeigt, daß die Rücksehr dazu für sie wirklich eine Befreiung ist.

Für alles Uebrige entschäbigt uns aber die köstliche Figur bes Angestellten Schmidt. Gines von jenen Zwitterwesen, wie sie unfere Gesellschaft hervorbringt, die fast alles Menschliche in sich unterbruckt haben, um nur ein Rad in einer Maschine zu sein, eine Funttion in einem Organismus. Er ift ber mit feinem Tisch fest verwachsene Beamte, ber seit undentbar vielen Jahren nichts thut, ale in ben bestimmten Stunden schreiben und rechnen, und bessen leben in seinem Amt völlig aufgeht. Er hat die Erinnerung an Feld und Wald verloren, und an Festtagen weiß er nicht, was er anfangen foll. Als er einmal aufs Land hinausfährt, wird er burch die frische Luft unwohl. Diesem Menschen fällt unerwartet eine Erbschaft von zwanzigtausend Gulben zu. Jest wird er sein Amt aufgeben. Alle behandeln ihn mit Achtung, und sein Chef ladet ihn zu einem Festessen ein. Der arme, ans Trinken nicht gewohnte Mann bekommt hier einen Raufch, und als er einen Toast ausbringen soll, hat er auf einmal eine klare Einsicht in die Dinge bekommen. Er trinkt auf den bravsten, ehrlichsten Mann im Geschäfte, auf den Packträger; sein Herr habe ibn beständig als eine Schreibmaschine gebraucht, und er redet so weiter in diesem Tone unter der Berwunderung aller Tischgenossen, bis er erschöpft nieberfintt.

Diese Possenfigur hat einen besonderen Wert, als ein Thpus von prosessioneller Entartung. Und obwohl der Dichter das Unrecht gehabt hat, diese prächtige Gestalt nicht stärker hervortreten zu lassen, begreift man es doch, daß Schmidt zuleht seinen Chef demütig um die Erlaubnis bittet, zu seinem Schreibtisch zurücksehren zu dürfen, seine Ueberärmel wieder umzulegen, Federn, Lineal und Schere, die man in seiner Abwesenheit durcheinandergeworsen, wieder auf den richtigen Plat zu legen.

Der Erfolg von Anzengrubers Dramen, auch der besseren, war nicht nachhaltig. Daher wandte er sich, in viel stärkerem Grade als früher, der erzählenden Dichtung zu. (Daneben war er dis zu seinem Tode, der im Jahre 1889 erfolgte, ständiger Mitarbeiter des Withdlattes "Figaro".) Der Schaden war nicht so groß. Das deutsche Bolk hat dadurch ganz vorzügliche erzählende Werke von ihm bekommen. Denn Anzengruber war ein vortrefflicher Erzähler. Er schüttete verschwenderisch in seinen Romanen und Novellen, zugleich mit seiner feinen und tiesen Beobachtung, ein Füllhorn von Wit und Humor aus, die ihm nie versagten, und seine dramatische Kraft, die er nicht für die Bühne verwenden konnte.

Außer seinen zwei Romanen "Der Schanbsteck" (1876, umgearbeitet 1881/82) und "Der Sternsteinhof" (1885), von benen wenigstens der letztere ein Meisterwerk und dazu bestimmt ist, dem Berfasser auch in der erzählenden Dichtgattung einen ehrenvollen und dauernden Platz zu sichern, besitzen wir von ihm zwei Bände "Dorfgänge" und einen Band "Kalendergeschichten", der auch die Märchen des Steinklopferhanns enthält, mit erzieherischen Absichten, besonders fürs Landvolk. 1)

Diese brei Bände haben einen äußerst mannigsaltigen Inhalt. Der Dichter geht von der Humoreske — aus manchen könnte man mit Leichtigkeit die lustigste Posse machen — zur Allegorie über, zur moralischen Parabel und zu sehr dramatischen knappen und raschen Erzählungen, größtenteils aus dem Dorfleben, denen nur die Bühnenform sehlt, um vortreffliche Dramen zu sein.

Zwei von diesen Erzählungen brachte er denn auch (1887) zwei Jahre vor seinem Tode in dramatische Form. Aus dem "Einsam" machte er das Trauerspiel "Stahl und Stein", und "Wissen macht — Herzweh" wurde zu dem Volksstücke "Der Fleck auf der Ehr" umgewandelt.

Die Erzählung "Der Einsam" (1881) handelt von einem unehelichen Sohne, der von der Gesellschaft fast ausgestoßen aufwächst, einen Lästerer seiner Mutter ersticht, dafür im Zuchthaussitzen muß, dann in ein Dorf kommt, wo er auf dem Berge lebt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dazu kam noch ein Banb "Letzte Dorfgänge", Kalenbergeschichten und Slizzen, aus bem Nachlasse, im Auftrage bes Anzengruber-Kuratoriums von Bettelheim und Chiavacci herausgegeben. Stuttgart (Cotta), 1894.

und nur dann und wann heruntersteigt, um gelegentliche Arbeit zu finden und fich die Rahrung zu verschaffen. Er geht nie in bie Rirche und fteht mit feinem Menschen bes Dorfes in Berbindung. Der neue Pfarrer, ein fehr energischer Mann, will ben lag geworbenen Glauben im Dorfe wieberherstellen und möchte ben Einsam zwingen, aus seiner Söhle, wo er wie ein wildes Tier hauft, herunterzusteigen. Der Bursch weigert und emport sich. Da schickt ber Bfarrer, ber seinen Wiberstand befiegen und ein beilfames Beispiel statuieren will, die Gendarmen hinauf, um ihn mit Gewalt zu holen. Der Ginsam widersett fich mit bewaffneter hand und wird erschossen. Als man ihn hinunterbringt, ift er schon eine Leiche. Man händigt bem Pfarrer die Bapiere ein, bie man auf dem Leibe bes Toten gefunden. Er lieft ben Geburteschein und finkt, wie vom Blit getroffen, ju Boden: ber junge Mensch, bem er in seinem hartnäckigen Gifer ben Tob gebracht, war sein Sohn, die Frucht einer Jugendfünde, bessen Spuren er seit einigen Jahren verloren hatte.

Wie man sieht, hat diese etwas sensationelle Erzählung einen bochdramatischen Gehalt. Und im Drama "Stahl und Stein"

ift er in ber That beffer gur Geltung gelangt.

Im Drama trägt der Bater des Einsam ebenfalls den charakteristischen Ramen Eisner. Aber er ist nicht der Pfarrer, sondern der Bürgermeister des Ortes. Diese Aenderung ist jedenfalls günstig, wenn sie auch, wie Bettelheim meint, der Furcht vor
der Theaterzensur ihre Entstehung verdankt. Wahrscheinlicher ist
es, daß der Einsam in seinem Heimatsdorfe seinen Bater, ohne
es zu wissen, als Bürgermeister findet, denn als Pfarrer, der auch
zufälligerweise hingeraten ist. Bor allem aber ist es wahrscheinlicher, daß der Bürgermeister, der im übrigen auch als fromm und
ein eifriger, ja tyrannischer Freund der Ordnung dargestellt ist,
die Gendarmen hinaussicht.

So hat auch der Dramatiker den Rahmen der Erzählung zu erweitern vermocht. Er führt uns die Familie von Einsams Bater vor, eines echten eisernen Charakters, so daß dei dem Zusammenstoße mit einem anderen von seinem Geschlechte, von seiner eigenen undeugsamen Starrköpfigkeit, die tragischen Funken sprühen müssen. Wir hören, daß ein anderer, ehelicher Sohn von ihm wahnsinnig gestorben ist. Wir sehen auch die Nichte des Eisner, die mit ihm zusammenledt und ihn haßt und sich geheimnisvoll zum düsteren Einsam hingezogen fühlt. So wird auch durch die Vererbungs-

theorie bieses auf bem Dorfe gar nicht seltene psychologische Problem beleuchtet, wo Haß und Feindschaft ein ganzes Leben lang dauern, von Geschlecht zu Geschlecht sich forterben, Berbrechen und Rache in ununterbrochener Folge nach sich ziehen, und zwar nicht bloß auf dem heißen Boden Italiens, sondern auch in anderen tälteren Gegenden. In der Erzählung hingegen erscheint die Hartnäckisteit des Priesters bloß als wilber Eifer für die Sache des Glaubens, und sie verliert jenen charakteristischen Dorfgeschmack, den sie im Drama hat. Die Erzählung ist im Grunde nur eine gruselige, sentimentale Erkennungsgeschichte, wie sie in den Romanen der Bolkszeitungen und in Bolkserzählungen nicht selten sind. Daß darin wieder eine Lanze gegen das Priesterzölibat gebrochen wird, gereicht ihr auch nicht gerade zum Borteil.

Im Drama wird ferner das düstere Gemälde der harten Sitten und Gefühle auf dem Dorfe durch die heitere Episode des Schneidertomerl und seiner "Rotkopfeten" erhellt, mit der er in treuer wilder She zusammenlebt, weil er zu arm ist und noch nicht seinen Urlaub vom Militär hat, um mit ihr vor den Traualtar treten zu können. Ein erfreuliches Bild ist es, wie sie ihm mit den Kindern entgegenkommt und er vor ihr die Geschenke ausbreitet, die er aus der Stadt mitbringt — eine Episode voll Lebensfreude, voll von Wahrheit, naivem Vertrauen und Humor. In der Erzählung hingegen ist Tomerl saft nur eine Statistenzolle und nur deshalb hingeworfen, damit der Einsam ihm seine traurige Lebensgeschichte erzählen kann.

"Stahl und Stein" ist ein glücklich gefundener Titel für diese Bauerntragödie. Es sprühen wirklich tragische Funken daraus, und es tönt mit einer gewissen Art von patriarchalischer Majestät aus, als der trotige Eisner, der im Augenblicke vorher sich darüber freute, daß er die Spuren des Sohnes wiedergefunden hat, den schwerverwundeten unglücklichen Burschen und zugleich die niederschwetzerde Nachricht empfängt, daß es eben der sehnlich gesuchte Sohn ist; als er dann, den Tod im Herzen, das Hausthor weit aussperren läßt, damit man die Leiche "ins Baterhaus" hineintrage.

Auch der Stoff der anderen Erzählung "Wissen macht — Herzweh", welchen Anzengruber in "Der Fleck auf der Chr'"

bramatisterte, ist in der bramatischen Form besser geraten als in der epischen. Es handelt sich um die These der Rehabilitation, welche die österreichischen Gesetze für Verurteilte, deren Unschuld nachträglich ans Licht kommt, noch nicht festgesetzt hatten.

Die junge, lustige und muntere Franzl wird, als sie zu Wien in Dienst steht, von ihrer Herrin angeklagt, daß sie ihr ein Armband gestohlen habe. Und das Mädchen kommt ins Zuchthaus. Einige Zeit darauf sindet die Dame das verlorene Armband wieder. Ihr Mann zwingt sie, es vor Gericht anzugeben, und

die Frangl wird freigelassen.

Sie hat jett an der Stadt genug, kehrt in ihr Heimatsdorf zurück, läßt niemanden etwas von dem ihr widerfahrenen Unglück wissen und verheiratet sich. Nach einigen in einer glücklichen She verlebten Iahren kommt ihr Fleck auf der Ehre ans Licht, und ihr Mann beleidigt sie tödlich. Sie ist so beschämt und niedergeschmettert, daß sie nichts antwortet, sich nicht rechtsertigt — was doch so natürlich gewesen wäre, und die Beweise sür ihre Aussage hätte sie auch ohne Schwierigkeit aus der Stadt beschaffen können —, sondern sie slieht aus dem Hause, mit dem Vorsah, sich in den See zu stürzen. In der Erzählung sührt sie ihr unselliges Vorhaben aus. Im Drama hingegen stößt sie auf den Leichenzug ihrer Herrin, die ihr das Armband, die Ursache ihres Unglücks, vermacht hat. Der Pfarrer wird von der Kanzel herab ihre Unschuld verkünden.

In der Erzählung ist die Tendenz offenbarer, sowie die Absicht bes Dichters, dazu beizutragen, daß eine schmerzliche Lücke in der Gesetzgebung seines Baterlandes ausgefüllt werde, was auch ausdrücklich am Ende erklärt wird. Und der traurige Schluß soll eben ben Eindruck verstärken. Aber der künstlerische Wert wird dadurch geschwächt. Und zwar aus einem doppelten Grunde.

Begreiflich ist die verzweiselnde Auswallung der Franzl, als ihr Mann ihr wütend das Wort "Diebin" ins Gesicht schleudert, was ihr die Kraft nimmt, sich zu verteidigen und zu rechtfertigen; begreislich ist auch dis zu einem gewissen Punkte ihr wahnsinniger Entschluß, sich das Leben zu nehmen, mit dem sie im Augenblicke des starren Schreckens aus dem Hause slieht. Aber die Ausführung dieses Entschlusses, während es doch so einfach wäre, dem Manne den Hergang zu erzählen, würde eine solche Dummheit ihrerseits bezeugen, daß wir mehr für ihren Mangel an Verstand als sür ihr Schicksal Mitleid haben würden. Wird hingegen der

Selbstmord — wenn auch durch einen unwahrscheinlichen Zufall — verhindert (wie es eben im Drama geschieht), so können wir noch denken, daß sie sich zulett doch eines Besseren besonnen haben würde.

Ferner ift ber Charakter ber Franzl, einer ber bestgelungenen Anzengrubers, so sympathisch und eigenartig in ihrer bäuerischen Lebhaftigkeit, in ihrer naiven Gefallsucht und in ihrer etwas wienerischen Anmut, burchaus nicht zu einem tragischen Schickfal geschaffen.

Der liebenswürdige Charafter der Franzl und der Zauber, den sie auf die Leute ausübt, wird besonders durch den dicken Biehhändler Andrä Moser, den Better ihres Mannes, beleuchtet. Er ist förmlich berauscht und verzückt bei dem Andlicke dieses munteren Beibchens, dem auch seine Alte sehr gewogen ist. Es ist die etwas väterliche Reigung eines guten Schwiegervaters zu einer schwiegertochter. Als dann auf einmal all dieses Bohlwollen und diese bewundernde Sympathie schwindet und der Kälte Plat macht, so ist der Eindruck, den eine solche Beränderung auf die früher von den alten Berwandten verhätschelte Franzl ausübt, umso größer. Er trägt dazu bei, in ihrem Gemüte jenen Schrecken und jene Berzweissung entstehen zu lassen.

Im Drama geht man allerbings bank bem frohen Ausgange über die berührten Mängel hinweg. Die Scenen sind rasch und voll Bewegung. Das Milieu ist auch vorzüglich geschildert: die Bauern im Wirtshause, die auf den alten Moser neidisch sind und ihm alles Mögliche nachsagen, und dann wieder voll Ehrerbietung, sobald er das Wort an sie richtet; die Ortsarmen, die in Prozession gehen, und dabei sich jeder in seiner, wahrlich nicht zu schönen, Eigenart zu erkennen geben, ähnlich wie in Hauptmanns "Hannele". In der Erzählung hingegen, obwohl sie auch belebt und dramatisch ist, kann man nicht umhin, jene Mängel zu besmerken.

"Beimg'funden" ift ein Beihnachtsspiel aus bem Jahre 1885.

<sup>1)</sup> Dies im Gegensate zu Abam Müller=Guttenbrunns Meinung, ber ben tragischen Ausgang ber Erzählung bei weitem vorzieht, in seinen "Pramaturgischen Bängen" (Dresben 1892), S. 54.

Den Stoff entnahm Anzengruber, wie den von den "Kreuzel-schreibern" und vom "Fleck auf der Ehr'", einem Zeitungsberichte, und er ist in seiner nackten platten Wirklichkeit ein versuchter Selbstmord.

Er hat aber baraus ein Meisterstück an Wahrheit und Sefühl gezogen. Und diese mit dem Grillparzerpreis gekrönte "Wiener Beihnachtskomödie" läßt Anzengrubers Art und Fähigkeiten im günstigsten Lichte erscheinen.

"Beimg'funden" spielt in Wien und in ber Wiener Borftabt "auf bem Grund", unter Leuten vom Grund, Rleinbürgern, Arbeitern, und Leuten aus ber Stadt, Berren, Menschen aus ber "guten Gesellschaft". Der Gegensatz zwischen biesen zwei Welten ist von zwei Bersonen vertreten. Die eine ift der brave, fleißige, einfache und intelligente Arbeiter, ber ftets in feinem Beifte ben Wit bereit hat, und im Bergen den Willen, Gutes zu thun, beffen Rächstenliebe nie ermattet, ber all ben Schat feiner Selbstaufopferung, seines echten Seelenadels unter ber Sulle des guten, luftigen, anspruchslosen Rerls verbirgt: ber schlichte Mann aus Die andere ift ber reiche Mann, ber Berr Doktor aus ber Stadt, ein Mobe-Abvokat, der mit seiner Familie eine fehr schone Wohnung bat, darin Feste giebt, eine reiche und hubsche Frau geheiratet hat, aber fich tropbem Berftreuungen außerhalb ber ehelichen Wände gestattet, und nachdem er das ganze Familienvermögen vergeubet, sich am Rande des Ruins befindet, eine Piftole in die hand nimmt und des Nachts am Weihnachtsabend nach einem entlegenen Stadtviertel seine Schritte richtet, wo er seinem verpfuschten Leben ein Ende machen will.

Diese Bertreter von zwei Einwohnerklassen ber Stadt, sozusagen von zwei Teilen berselben, ber inneren Stadt und der Borstadt, sind Brüder.

Thomas, der ehrliche Spielzeughändler und Fabrikant im Rleinen, der gerade an jenen Beihnachtstagen in der Stadt viel zu schaffen hat, ist der jüngere Bruder. Er mußte stets angestrengt arbeiten, um die Familie vorwärts zu bringen, die alte Mutter zu erhalten und auch dem älteren Bruder zu helsen, den man, weil er der Liebling der Mutter und begabt war, studieren ließ, bis er zum Herrn Doktor wurde. Dann begann dieser aber sich von der Familie zu entfernen und sich ihrer zu schämen, zumal er die Tochter seines Chess heiratete und dessen Advokaturkanzlei nebst dem Gelde erbte. Er vergaß jest seine alte Mutter, die

ihn anbetete und ben guten Bruder, der sein Wohlthater gewesen, und er hat nie daran gedacht, sie mit seiner Frau und Tochter bestannt zu machen.

Die Mutter aber hat ihn nie vergessen können. Er ist nie aus ihrem Herzen gekommen. Zu Weihnachten erhält sie regelmäßig ein Geschent von seiten des Herrn Doktors aus der Stadt, ein immer so passendes Geschent, als kennte ihr Lieblingssohn ihre Bedürsnisse und Wünsche. Der gute Thomas will der Alten die Freude aufrechthalten, daß der undankbare Sohn an sie denke, und er sorgt dafür, daß zu Weihnachten das geheimnisvolle Geschenk eintrifft.

In jener Weihnachtsnacht, als er eben das gewöhnliche Geschenk für die Mutter angeschafft hat, begegnet er dem reichen Bruder, folgt ihm und kommt glücklich zu rechter Zeit, um die

Ausführung bes verzweifelten Borfapes zu verhindern.

Der ruinierte, von allen verlassene Unglückliche wird, gerade am Weihnachtstage, in das Elternhaus gebracht. Thomas läßt es sich auch angelegen sein, mit großer Mühe die verwöhnte Gattin und Tochter des Doktors herbeizuholen, und dieser sindet in den Armen der alten Mutter, die vor Freude außer sich ist, in der Nähe der schmollenden Frau, die sich aber doch versöhnt, vor dem brennenden Weihnachtsbaum, den Balsam seiner Wunden. Es lächelt ihm die Befreiung und die echte, rechtschaffene Freude auf ein ehrliches, thätiges Leben zu.

Bei der Darstellung des herrschaftlichen Kreises in der Stadt sind die Farben etwas start aufgetragen. Wir sehen mit Etel in jenem Hause, das dem Zusammensturze nahe ist, ein Fest, wo die Gäste untereinander gleichgültig oder gar schadensroh über den bevorstehenden Ruin reden, der kein Geheimnis für sie ist; ein Haus, wo die Kinder fern von der Familie aufwachsen, weil die Eltern keine Zeit haben, sich mit ihnen abzugeben; wo der Mann Liebessebriese versteckt, und die Frau Erklärungen von einem Anbeter zu hören bekommt.

Das reinliche Arbeiterhäuschen bes Thomas, im Lichte des Weihnachtsbaums, wo die Mutter fröhlich von der Küche in die Stube auf- und abläuft — denn sie kann sich an dem wiedergefundenen verlorenen Sohne nicht sattsehen und möchte auch den Braten und den Gugelhupf nicht verderben lassen — bildet in seiner dürftigen, aber heiteren und ehrlichen Einsachheit das ge- Lungenste Gegenbild zu der Falscheit des anderen vornehmen

Hauses. Und wir sind sicher, daß der arme Schiffbrüchige bei den treuen Seelen der Seinigen einen Ruhehasen und in ihrer arbeitsamen Witte, in ihrer gesunden Luft das Heil für sein verkommenes Wesen und den Wut, ein neues Leben für sich, für Frau und Kind anzusangen, sinden wird.

Das Stück ist reich an köftlichen, anmutigen und gemütsvollen Bolksfiguren. Der Humor ist mit vollen Händen darüber ausgestrent, und der Aufbau ist berartig, daß das Interesse nie

erschlafft. -

Diese lette Komödie Anzengrubers — benn "Stahl und Stein" und "Der Fleck auf der Chr'" sind ja nur Bearbeitungen von früher versaßten Erzählungen — ist troß seiner Lebenswahrheit fast zu einem Sinnbilde seiner gesamten Thätigkeit als Bolksdichter geworden — jener Thätigkeit, welche, wenn nicht zur Absicht, so doch zur Folge hatte, das Theaterpublikum, besonders jenen Teil, welcher der guten Gesellschaft angehört, jenes zerstreute und im Genuß aufgehende Publikum, das im Schauspiel den angenehmen Schluß eines oft müßigen Tages sucht, mit der gesunden Würde der Arbeit, mit der Rechtschaffenheit eines zur Gewinnung des täglichen Brotes angewandten Lebens und mit der Heiterkeit eines Hauses bekannt zu machen, wo alle arbeiten und die größte Freude darin besteht, daß die einen die andern lieben, im Schuße des häuslichen Friedens, im Lichte des Weihnachtsbaumes.

Und welch weites Felb eröffnet bem Beobachter ber Litteratur und bes Lebens ber Gebanke an Hauptmanns "Friedens-

fest"!

Anzengruber war kein sozialistischer Dichter. Er glaubte nicht an die Fatalität des Elends und der Berkommenheit, die unserer Gesellschaftsordnung anhaften und nur zugleich mit dieser zerstört werden könnten. Er glaubte, daß sie zum größten Teil vom bösen Willen der Menschen abhängen. Und er kannte nur ein Mittel gegen sie: die ehrliche Arbeit.



Adolf Wilbrandt. \* Arthur Fitger.

|  |  | ` | 1 |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

In München wuchs ber Mecklenburger Abolf Wilbrandt zum Dichter heran und wurde hier in den genialen Kreisen, wo Künstler, Dichter und Schriftsteller freundschaftlich verkehrten, zuerst bekannt. Dann war er lange und wirkend an die Hauptstadt Desterreichs gebunden.

Im Jahre 1870 wurde das Erftlingsbrama Wilbrandts, der hübsche Sinakter "Jugendliebe" aufgeführt, und es war der erste Bühnenerfolg dieses Schriftstellers, dessen "vielseitige Entwicklung", wie Abolf Stern sagt, "schwer auf eine Formel gebracht werden kann", aber dessen leidenschaftlicher Hang zur Bühnendichtung

fich von seiner frühesten Jugend an offenbarte.

Als Sohn eines Rostocker Universitätsprofessons geboren (1837), wurde Wilbrandt, nach seinen eigenen Worten, "aus Pietät Jurist, aus Reigung Historiker, aus Patriotismus Journalist, aus Naturtrieb Poet". Und man kann zu seinem Lobe bemerken, daß diese Bielseitigkeit seine Individualität nicht zerstört und der schwere Ballast der Gelehrsamkeit die Flamme seiner Phantasie nicht ausgelöscht hat. Ja, es gelang ihm zuweilen sogar, der ganz modernen Aushäufung von Gelehrsamkeit Leben einzustößen und sie glorreich in den Bereich der Kunst einzusühren. Und zwar besonders in seinen Romanen. Seinen Dramen fügte die Gelehrsamkeit kostbare Züge von Genauigkeit zu, setzt in alten Schriften gefundene, poetische Ebelsteine ein und verbreitete über sie einen Ton von vornehmer Einsachheit, die einen ihrer Haupt-vorzüge bildet. —

"Diese Sinakter" — sagt Abolf Stern — "verraten, baß Wilbrandt sich gleichsam Mühe geben mußte, doch auch Mühe gab, in der heiteren Anspruchslosigkeit des Alltäglichen, theatra-lisch Herkmmlichen zu verharren."

Und in der That, wer "Jugendliebe", "Unerreichbar" und

auch "Die Maler" lieft, kann nicht leicht benken, daß der Berfasser dieser liebenswürdigen Kleinigkeiten auch philosophische Romane, wie "Adams Söhne", "Die Osterinsel", oder den "Meister von Palmyra" geschrieben habe. Ein einziges kann uns die Berwandtschaft dieser Werke Wilbrandts offenbaren: die Feinheit und Hölscheit, die wahre und liebenswürdige Menschlichkeit ihres Verfasser, dessen große und vielseitige Seele eine prismatische Weltauffassung gewonnen hat, in der die Begriffe von Gut und Böse, besonders der Begriff der Schuld, sich wunderdar abschwächen. Es ist keine Mattigkeit der Beodachtung; es ist nicht der obersstächliche Optimismus gewöhnlicher Menschen: sondern es ist vielsmehr ein tieses Eindringen ins Innerste der Dinge und ihrer Ursachen und eine Frucht des liebenswürdigen und freundlichen Wesens des Dichters.

Der fortbauernbe Erfolg von "Jugenbliebe" ift ein Beweis bafür, baf in biefer bescheibenen Gattung ber Dichter etwas Richtiges getroffen hat. Und die kleine Bahrheit, welche diesen Einakter am Leben hielt, ift folgenbe: Die Liebe eines jungen Madchens wendet fich vorzugsweise bem ftarten Manne zu, beffen physische und geistige Ueberlegenheit sie empfunden hat. So tritt hier ein etwas verwöhntes und sehr launisches Mäbchen vor uns, bas ein Tagebuch führt, reitet und gefährliche Sprünge wagt. Sie hat ihr Berachen einem Jugendkameraden verschenkt und ist mit ihm so gut wie verlobt. Sie ftogt aber auf einen anderen jungen Mann, ein "Ungeheuer", der es wagt, fie zu retten, als fie tolle Streiche macht, fie abzukanzeln, ihr ihre sechzehn Jahre, die noch sehr der Erziehung bedürfen, vorzuhalten und in ihrem verlorenen Tagebuche, bas er findet und ihr gurudftellt, ju lefen, sodaß fie ihn verabscheut. Das hindert aber den erfahrenen jungen Mann nicht, zu erkennen, daß der haß, den fie gegen ihn begt, nur die Schmetterlingspuppe der Liebe ift. Und durch sein geschicktes Benehmen und ben gunftigen Umstand, daß ber von ber Universität zuruckgekehrte Bräutigam sein Berg einer Spielfreundin bes Frauleins, ber Gartnerstochter, geschenkt bat, springt burch einen zu rechter Zeit bei Mondschein in der Laube gegebenen Ruß aus der Buppe des Saffes der glanzende Schmetterling der Liebe hervor. Und am Schluffe bes Einakters hat man ftatt eines zwei glückliche Paare.

Im anderen Ginakter "Unerreichbar" (1870) fängt ein Rauz,

ber sich nur in unerreichbare Frauen verliebt, für ein ihm bisher gleichgültiges junges Mädchen erst dann Feuer und Flamme, als ihm vorgespiegelt wird, sie sei mit einem anderen verlobt. Bei der Erkenntnis des Streiches und der Erreichbarkeit des Mädchens wird seine Grille wieder lebendig; aber schließlich siegt doch die gute Natur über die Laune, und es wird aus beiden ein Paar.

Diese Aleinigkeiten nun, die gut enden, die erheitern und spannen, ohne daß dabei irgend eine tiefere Saite unseres Wesens mitklingt, hätten ebenso gut auch von anderen Talenten, wie Bauernfeld oder Putlitz, geschrieben werden können: sie sind nur ein Zeugnis für die liebenswürdige Art des Versasser, einen glücklichen Einfall gut ein- und auszuspinnen.

"Die Maler" hingegen (1872) sind ein Milieuluftspiel, bas einen entschieden größeren Wert hat.

Man hat bemerkt, die Maler von heutzutage würde man nicht mehr in jenen Künstlern erkennen, die Wilbrandt mit so sympathischer Kameradschaft im Jahre 1872 dargestellt hat.

Und das ist natürlich. In dreißig Jahren hat sich so vieles in allen Lebenskreisen und in der Weltauffassung verändert. Man ist so ernst geworden, daß auch die Künstler, welche jederzeit die lustigen Kinder der Welt waren, heutzutage ein wichtigthuendes und ernstes Wesen angenommen haben, in dem man nicht mehr das Leben der Bohème erkennt mit ihrer Fröhlichkeit, die über das Eleud siegte, und ihrer heldenhaften Undekümmertheit um die Borteile des Lebens, mit ihrer rührenden Brüderlichkeit unter einander.

Als Sittenbild bewahren diese Maler, die auch heute noch auf der Bühne fortleben, einen geschichtlichen Wert: denn Wilbrandt zeichnete nach der Natur einen Lebenskreis, in dem er ganz heimisch war.

Diese vier jungen Künstler, die so brüderlich zusammenleben, die mit soviel Wit reden und sich so freundschaftlich und hilfsbereit gegeneinander zeigen, mit ihrem Diener, dem ihrer würdigen originellen Hausmeister Ubique, bessen Ausrufe immer italienisch

<sup>1) &</sup>quot;Die Jugenbliebe' hat man ben König unter ben beutschen Ginaktern genannt; ich könnte bas boch höchstens in jenem Sinne gelten lassen, in bem unter Blinden ber Einkugige König ift." R. M. Meyer S. 618.

<sup>2) &</sup>quot;Die alte Künftlerfröhlichfeit ber Romantit paart fich hier mit realisitischer Anschauung bes Münchner Treibens." R. M. Weper, S. 618.

find und der ihr Elend kennt, und vor allem Elfa, ihre gute Kameradin, die mit ihnen wie ihresgleichen aufgewachsen ist und mit ihrer Brille, ihren geschmacklosen Kleidern und Haartracht wie ein "sächliches" Wesen so ungezwungen und harmlos sich zwischen diesen Junggesellen (einer ist allerdings ihr Bruder) bewegt, daß sie alle das Mädchen zur Vertrauten ihrer Liebeshändel und Stredungen machen, besonders Oswald, der genialste und schönste unter ihnen, der mit ihr ausgewachsen und "wie ein Halbbruder" von ihr ist — diese ganze Wirtschaft bietet ein reizendes Vild.

Der Verfasser hat aber eine Handlung bazu erfinden mussen. Und diese besteht in der neuen Liebesflamme, von der Oswald für eine schöne und kalte junge Witwe, eine fehr kokette Berfon, beren Bild er malt, erfaßt wird. Er vertraut diese neue Liebe Elsen an, die ebenfalls in jenen Tagen nachdenklich und traumerisch ift, eines großen Gemälbes wegen, an bem fie arbeitet. Das Madchen rat ihm ein "unfehlbares Rezept" an, um fich von ber Ralte diefer Sonne zu überzeugen. Er foll ihr nämlich fein Leben, seine Seele und seine Schulden zu Füßen legen, um zu feben, ob fie aus Liebe zu ihm auf den Millionar, mit dem fie verlobt ist, verzichten werbe. Das Experiment gelingt vorzüglich nach zwei Seiten hin. Oswald erkennt nämlich bas kalte Herz bes blendenden Beibes, und er erkennt zugleich, daß bie schwesterliche und babei feelenstarte Reigung bes Mädchens zu ihm - eben mehr als Schwesterliebe ist. Elsa hat nämlich ihrem Künstlerideal entsagt. Mit harter, aber heilsamer Aufrichtigkeit haben ihr die Freunde erklärt, daß ihr großer Karton nichts wert fei, und einer nach dem anderen find sie in denselben hineingesprungen. Sie giebt zugleich mit ihrem Künftlerideal ihre Brille auf, kleidet und kammt sich wie ein Madchen diefer prosaischen Welt. Und fiehe da! sie ist keine Vogelscheuche mehr, sie ist kein "Sächliches" mehr, sondern sie ift zu einem weiblichen Wesen, und zwar zu einem hübschen und reizenden Mädchen geworden. Die anderen zwei Kameraden halten bei dem Halbbruder Oswald um ihre hand an, und der Aermste bebt vor Wut und Angst, muß sich aber zurüchalten und schweigen, denn die Umftande haben es fo gefügt, daß er sich offen mit jener Rotette verlobt hat, die plot= lich mit ihm einen sensationellen Roman spielen wollte. Schließlich gewinnt jedoch die Klugheit die Oberhand, und die schöne Frau entsagt ihrem luftigen Roman um der soliden Liebe eines ergebenen und gereiften Anbeters willen, ben fie für alle Fälle zur Hand hatte; benn vom Millionär wurde sie nach der Bloßstellung mit Oswald verlassen.

Oswald und Elsa sind glücklich. —

Die ganze Handlung bes Luftspiels ift zwar geschickt erfunden, aber sie steht bennoch unter ber Darstellung des Milieus. Es ist damit ungesähr wie mit Elsa selbst. So lange sie der "gute Kerl", der sächliche Kamerad ihrer Freunde bleibt, ist sie ein geslungener und pikanter Typus; sobald sie aber die Brille abnimmt und der Kunst entsagt, um ein Mädchen wie alle anderen zu werden, wird sie auch zu einer Persönlichkeit, die nichts Sigenstümliches dietet, und verliert zum großen Teile jenen Reiz, den sie früher besaß. Es ist wie die Figur eines lebenden Bildes, die sich auf einmal bewegt, sich verschiebt, wodurch die Perspektive verloren geht und die Wirkung zerstört wird.

Man hat gesagt, daß "Die Maler" ein Gegenstück zu Freytags "Journalisten" bilden. Wir müssen jedoch bekennen, daß
bieses Gegenstück sehr blaß ist im Bergleiche zu der hervorragenben, bedeutsamen Kraft der Züge jenes alten Stückes. Hier ist
frisches Leben von klar gezeichneten Menschen: in den "Malern"
hingegen geistreiche künftlerische Aeußerlichkeiten, doch ohne Tiefe. Eine komische Handlung ist in beiden Lustspielen; doch welch ein Unterschied der Bedeutung zwischen den Kämpsen der Journalisten und den Scherzen der Maler! Das zerstört aber nicht das Verbienst des Wilbrandtschen Werkes, das immer ein lustiges, anstöndiges, interessands Lustspiel bleibt, wie deren die deutsche Bühnenlitteratur nicht viele besitzt, dessen Komik weder schlüpfrig oder
gemein, noch ironisch bitter, sondern einsach gesund ist.")

"Der Graf von Hammerstein" ist ein geschichtliches Schauspiel in Jamben. Es ist bas erste Wilbrandtsche Wert, das auf die Bühne kam, und es wurde im Jahre 1870 aufgeführt, im gleichen Jahre, in dem jenes Drama Anzengrubers den Erfolg erlangte, der für seinen Verfasser entscheidend wurde: "Der Pfarrer von Kirchselb".

<sup>1)</sup> Im gleichen Jahre mit den "Malern" erschien das Lusispiel "Die Bersmählten". Wir können aber weber auf dieses, noch auf die anderen, später geschriebenen (noch 1890 erschien "Der Unterstaatssekretär") eingehen.

Die gleichen politischen Leibenschaften jenes geschichtlichen Beitpunktes haben beibe Werke eingegeben: der Gegensatz gegen die katholische Kirche und ihre Einmischung ins Familienleben. Ueber denselben Gegenstand, über die Forderung der Verstoßung einer Gattin gemäß den Gesehen der katholischen Kirche im zehnten Jahrhunderte, welche die She unter Verwandten dis zum achten Grade verboten, dachte Anzengruber auch ein geschichtliches Trauerspiel zu schreiben, Bertha von Frankreich, von dem, wie wir oben gesehen haben, ein Fragment, der erste Akt, vorhanden ist.

In diesem Wilbrandtschen Drama nun springt die Tendenz sofort in die Augen, aber in einer etwas naiven Weise. Es werden nämlich die Vertreter der Partei, die bekämpft werden soll, in schwarz gemalt, es werden aus ihnen Teusel, Höllenbrände gemacht. Eine solche gruselige Gestalt ist namentlich jener Vischof Meinwert, welcher die Heirat des Grafen von Hammerstein mit Irmgard befeindet und zu verhindern sucht. Als die Sche troß seiner Ränke geschlossen ist, läßt er das Paar im Schlosse Hammerstein vom Kaiser belagern und hat keine Ruhe, dis er die treuen Gatten zu elenden Landslüchtigen gemacht hat. Zu guterletz, als sie dahin gebracht sind, auf den Straßen betteln zu müssen, heht er die Volkswut gegen sie auf, von der sie der zu rechter Zeit nach dem Tode Kaiser Heinrichs II. gewählte neue König, Konrad von Franken, ein vertrauter Freund des Grafen, zu retten kommt.

Man begreift, daß dieses Erstlingsdrama nicht geschrieben wurde, um Charaktere, menschliche Persönlichkeiten zu zeichnen, sondern, außer der moralischen Tendenz wegen, aus der Freude an bunten Menschengestalten im historischen Kostüm, und vor allem aus der Lust, Verse zu schreiben, von denen einige in ihrem Feuer gelungen sind. Graf Hammerstein und Irmgard sind stizzenhafte typische Figuren; desgleichen Kaiser Heinrich II. und Konrad von Franken, und es ist, als wären sie nur da, um die Verse des Dichters vorzutragen.

Beffer gelungen find bie Bolfsscenen.

Es fehlt auch nicht ein bischen Romantit: die Wahrsagerin, die eine gute Uebersehung eines Werseburger Zauberspruchs hersagt; das Frauenkloster, wo jedoch zu viele Bewaffnete und Ritter ein- und ausgehen.

Durch die Prophezeiung ber Wahrsagerin wissen wir aber zu früh, schon am Anfang ber Handlung, wie bas Drama endigen

wird — bekanntlich treffen ja solche Voraussagungen auf der Bühne regelmäßig zu. Und so ersahren wir, daß Graf Otto von Hammerstein zwar durch "viel Unheil, Rot und Leid" wird gehen müssen, daß es aber ein gutes Ende geben wird. Wir erfahren zugleich, daß Konrad König werden muß. Als es demnach am Ende des vierten Attes mit Kaiser Heinrich II., von dem wir hören, daß er seit vielen Jahren her leidend ist, nach Besitznahme des Schlosses Hammerstein schlimmer geht, so wissen wir auch, daß Konrad ihm folgen und den geächteten Freund nicht verzgessen wird.

Und so sehen wir voraus, wie der fünfte Att enden wird. Jener Auftritt, wo der eben erwählte König in Prunk und Hoheit vorüberzieht, auf dem Wege zur Krönung nach Mainz, und in dem vom Pöbel bedrängten Bettler, der sich mit Mühe aufrecht hält und sein Weib verteidigt, den wie einen Bruder geliebten Freund wiedererkennt, ist einer von jenen theatralischen Momenten, die trot dem vielen Gebrauch, der von ihnen gemacht wurde, ihre Wirksamkeit nicht eingebüßt haben — aber wir erwarteten ihn von Ansang der Handlung an.

Die Feindlichkeit gegen die Kirche tritt noch in dem geheimnisvollen jungen Priefter Ecard hervor. Es ift eine düstere Figur. Er ist dem Grafen, der ihm einmal das Leben gerettet hat, hündisch ergeben: er traut ihn, trot dem Verbote seiner Oberen, mit Irmgard, verliedt sich in diese und stirbt auf der Bühne in einer etwas melodramatischen Art. Demungeachtet gelingt es ihm nicht, unsere Teilnahme zu gewinnen: seine düstere Gestalt ist falsch und maniriert.

Im gleichen Jahre wie "Die Maler" (1872) erschien, wohl eine Frucht der italienischen Reise von 1864 und 1865, das erste der drei Römerbramen Wilbrandts, "Nero".

Die Periode der römischen Geschichte, in der die Republik unter der Last der durch die Eroberungen aufgehäuften Reichtümer erliegt — in der "Fülle der Zeiten" das Kaisertum entsteht und wie aus einem vom eigenen Fett erdrückten Körper die Laster und die Reime der Verderbnis emporwachsen — diese Periode ist reich an tragischen Vorwürsen. Der Kampf des Menschen gegen das Fatum gewinnt jeht ein großartiges Maß, und die Entwicklung

einiger Individuen, die über die Welt herrschen, nimmt eine ungeheuerliche Form an. Die Rachkommenschaft des Augustus ist ein Beispiel dieses schauerlichen Ueberwucherns der menschlichen Lebenstraft, und man kann wahrhaftig mit Wilbrandt sagen, daß jene Zeiten zu fragen scheinen: "Dramatische Dichter, wo seid ihr?"

Auch Racine bemerkt in ber Borrebe zu seinem "Britannicus": "J'avais copié mes personnages d'après le plus grand peintre de l'antiquité, je veux dire d'après Tacite."

Gewiß ist keine Geschichtsperiode reicher als biese an bramatischen Stoffen, und sie wurde auch viel in Büchern und auf ber Bühne behandelt.

Bor allem Neros Figur, diese in ihrer eigenartigen Bosheit noch immer geheimnisvolle Gestalt, dieses menschliche Kätsel in der Helle der Geschichte, hat man von jeder Seite zu ergründen, unter allen Gesichtspunkten darzustellen versucht. Nero zog in außersordentlichem Grade die Ausmerksamkeit aller nachfolgenden Geschlechter, besonders der letten Jahrzehnte, an, reizte die Neugierde und spornte die Kunst von Geschichtsschreibern, Dichtern und Malern, und er bleibt tropdem noch immer eine Sphing, verschieden in allen Darstellungen, die man versucht hat, denn jeder wollte sie mit dem Worte seiner eigenen Zeit erklären, und dieses Wort ist immer ein anderes.

Für Racine, der die Jugend des Kaisers darstellte, in jenem "Quinquennium Neronis", in jenem kurzen fünfjährigen Zeit-raume, worin so große Hoffnungen um den neuen Casar auf-blühten und endlich seine wahre Art durch die Ermordung des Britannicus sich zu enthüllen begann, ist Nero ein würdevoller, staatskluger Fürst, ganz in die Schranken der Wohlanständigkeit und der Etikette gezwängt, wie es sich etwa für einen Monarchen von Versailes ziemte. So z. B., um zu verhindern, daß Agrippina sich neben ihn auf den Thron sehe, steigt er plöhlich hinunter, sie zu umarmen:

"L'ingrat d'un faux respect colorant son injure, Se leva par avance; et courant m'embrasser Il m'écarta du trône où je m'allais placer" (I, 1).

Für Sienkiewicz ist Nero ein geborener Berbrecher, ber alle Brandmale ber Entartung und die pathologischen Merkmale des Wahnstung an sich trägt.

Für Bietro Coffa, ber ein Jahr vor Wilbrandt feinen

"Nerone" herausgab, ber auch seinen Weg auf die Bühne fand, ist Rero vor allem ein Künstler. Cossa hielt sich an die letzten Worte des Casars: "Qualis artisex pereo!", gründete darauf den ganzen Charakter seines Helden und baute seine geschichtliche Komödie; und die ganze italienische Leichtlebigkeit der Zeit des Dichters, für welche es nach einem großen Untergange von Idealen nur einen brennenden Durst nach Genuß gab, spiegelt sich in der Darstellung des neronischen Zeitalters wieder. So heißt es im Prolog:

"Nerone si mostra Comico stranamente nella sua Ferocia, e i suoi compagni sono quali Potè vederli Roma imperiale In una età corrotta, senza fede, Allegra ne' suoi vizii e lampeggiata Tristamente qua e là dal suicidio Di qualche stoico."

Der Gegensatz zwischen Tod und Rausch ist, wie auch bei Hamerling, das Leitmotiv des ganzen Dramas von Cossa, und er ist gleichsam von dem "cras moriemini" des alten Epikuräers einzgegeben. Er bildet gewissermaßen den lyrischen Leitsaden der Komödie, die (1870) aus dem aufgerührten Grunde der italienischen Erde erwuchs, wo man gewaltsam die starke Eiche des religiösen Gefühls ausgerottet hatte.

"Ove son esse?", fragt Acte mit Bezug auf Neros hingemordete Gemahlinnen, und der Narr Menecrate, der dazukommt, antwortet ihr:

"Ov' erano prima che fossero nate" (III, 2).

Aus dieser atheistischen Ueberzeugung sproßt lebhaft im italienischen Geiste eine tolle Genußsucht, und die noch nicht ganz erloschene Ibealität äußert sich als künstlerische Tendenz.

Auf biese Weise ist Nero mit seiner Furcht vor bem Unbekannten, die seinen Tod merkwürdig tragisch macht, mit seinem Künstlergemüte, mehr zu einem Bilbe des Italieners von Cossas Zeit geworden, als zu der rätselhaften Figur des Kaifers, die aus den Seiten des Tacitus und Suetonius uns entgegentritt.

Wilbrandts Nero entstand am Anfange der siebziger Jahre, wie der Cossas, und der deutsche Dichter hat mit dem italienischen einen Berührungspunkt darin gemein, daß beide im grausamen Casar dem Künstler Rechnung getragen haben.

Wilbrandts Tragödie umfaßt in ihren fünf Atten das ganze Leben Neros nach seiner Erhebung zum Casar, von jenem fünfjährigen Zeitraum an, in dem das "wilde Tier" sich noch nicht geoffenbart hatte, mitten durch das immer schrecklichere Zunehmen der Verbrechen dis zu seinem Tode. Es ist selten in der Geschichte ein Gegenstand zu sinden, der so viele und so ungeheuerliche Verbrechen dietet, und Wilbrandt breitet alle vor uns aus, von der Vergistung des Britannicus zur Ermordung der Agrippina dis zum Brande Roms.

Um solche Grausamkeiten zu malen, bedurfte es eines in jene flammende Farbe, in jene büstere Glut getauchten Pinsels, womit man außerordentlich unmenschliche Charaktere darstellen und sie in ihrer sinsteren Größe verständlich machen kann. Kaum hätte der Darsteller Macbeths und Richards III. sich an die Darstellung der unheimlichen Größe des römischen Neros wagen können.

Denn nicht durch wirre Berwicklung von Gründen und Impulsen, wodurch die Handlungen gewöhnlicher Menschen bestimmt werden, reifen und vollziehen sich die von Ausnahmemenschen. Nicht mittels der gewöhnlichen Seclenkunde erklären sich die ungeheuerlichen Charaktere der Geschichte, die unter dem Tropenklima außerordentlich mächtiger Epochen gereift sind.

Wilbrandt hat zuviel erklären wollen, und sein Rero, bessen Handlungsgründe wir sehen, ist vielleicht weniger begreislich auszgefallen, als der gigantische Berbrecher der Geschichte, der aller Logik und allen gewöhnlichen Beweggründen hohnsvicht.

Buerft hat er das Entstehen der Grausamkeit Reros durch Bererbung zu erklären gesucht:

"Ich bin ber Herr. Den Sohn Der Agrippina, Mutter, follst bu tennen!"1)

Infolge ber Drohungen Agrippinas, die ihm von den Rechten des Britannicus auf den väterlichen Thron redet, faßt er dann den Plan, sich von dem Jüngling zu befreien, in dem er überdies einen gefährlichen Nebenbuhler in der Kunst des Gesanges erkannt hat.

<sup>1)</sup> So erklärte auch schon Racine das Erwachen der Grausamkeit in Nero und seine erste Empörung gegen Agrippina sehr menschlich durch ihre zu starke Bevormundung und ihren übermäßigen Stolz, welche das heilige Ansehen des Kaisers beeinträchtigten.

Inzwischen entbrennt er in Liebe zu Poppäa, der Gattin Othos. Er vergißt daher die anmutige, freigelassene Griechin Acte, raubt das Weib ihrem Gatten und gerät dadurch in die Umschlingung dieser grausamen Ehrgeizigen, die für ihn zu dem wird, was Lady Macbeth ihrem Gatten ist: sie nimmt den Platsseines Willens ein. Und so wird Nero zum schwachen Fürsten, der von ihr und ihren Hösslingen gänzlich beherrscht wird. Auf ihre Anreizung begeht er die unmenschlichsten Verbrechen, wie die Ermordung der Mutter und die Zerstörung Roms: dadurch wird Poppäa zum wahren Nero. Und von vielen ihrer Grausamkeiten sieht man nicht einmal recht den Grund. Nach dem Brande der Hauptstadt wird der Cäsar von Gewissensbissen, vom Wahnsinn erfaßt, und er ermordet auch Poppäa.

Wilbrandt hat auf diese Weise die Charakteristik ein wenig abgeschwächt, und Neros Schuld gleichsam durch die Verteilung auf andere zu vermindern gesucht. Er dachte dabei nicht, daß Nero jene grandiose Figur ist, die stets in der Geschichte ihre Anziehungskraft ausübte, weil sie das Alltagsmaß übersteigt, ihre eigene Psychologie und ihre eigene Logik besitzt.

Die Auftritte find voll von Bewegung, wie man nach der Menge der im Drama vorüberziehenden Begebenheiten wohl versmuten kann.

Es ift barin auch eine sehr sympathische Rolle, die der Freigelassenn Acte, Neros erster Liebe. Sie ist gleichsam die Erinnerung seiner guten und genialen Jugendzeit. Wie im "Quo vadis?" des polnischen Romandichters, bleibt die vernachlässigte Griechin allein dem Casar treu, und sie allein vermag im wilden Tiere den anfänglich edlen und mit kunstlerischen Eigenschaften begabten Mann zu lieben.

"Dort icheibet meine Jugenb!"

ruft Wilbrandts Held im Augenblicke, als er sich seiner Leidenschaft für Poppka hingiebt, welche im Drama die Betretung des mit Berbrechen besäten Weges bezeichnet.

Und um den letten Aften ein größeres Interesse zu verleihen, kommt noch als Beweggrund von Neros Handeln der Geldmangel hinzu und seine tolle Erwartung des fabelhaften, vom Dichter erfundenen Schates der Dido, den der Fechter Lucilius, sein grimmigster Feind, weil er ihm die Jugendgeliebte Acte entriß, ihm aus Karthago zu verschaffen gezwungen wird, und der natürlich nie anlangt. Statt bes Schapes trifft aus Spanien und Gallien die Nachricht von der Empörung der Legionen und der Wahl Galbas zum Kaiser ein, und Lucilius kommt bloß, um das letzte Richteramt an ihm zu vollziehen. Auf Actes Fürbitte gestattet er jedoch dem von allen Verlassenen, sich mit dem eigenen Dolche zu durchbohren:

"Ein ichlechter Raifer, guter Sanger ftirbt!"

Die monstrubse Gestalt bes letten Cafars aus bem julischen Saufe übte seinen Bauber auch auf ben italienischen Dichter und Tonseter Arrigo Boito aus, der eine fünfaktige Tragödie "Nerone" (1901) schrieb, als Tertbuch zu einer Oper, die hoffentlich bald ans Licht kommen wird. Dieser lette italienische Nero ist bas genaue Gegenteil bes Wilbrandtschen Dramas. In bem Mage, wie ber beutsche Dichter ber Geschichte treu folgt, ift ber italienische — und bas ift zum großen Teile bem Librettocharafter bes Wertes zuzuschreiben — frei und phantaftisch in ber Darftellung und in ber Bereinigung von geschichtlichen und namentlich archäologischen Bestandteilen mit phantaftischen. Die Wiebergabe archaologischer Einzelheiten über bas römische Leben jener Zeit vereinigt fich bei ihm mit einer Appigen und grandiosen Phantafie, die voll symbolifcher Elemente ift. Es ift mehr ein Stimmungsbilb jener zügel-Iofen Thrannei von einem großartigen Individualismus ober, wenn man will, Uebermenschtum und jener erstaunlichen Graufamkeit, welche gegen ben milden, reinen, heiteren und überaus starken Geift bes entstehenden Christentums grell absticht.

Richt ohne Wirkung war durch die litterarische Luft das "Quo vadis?" von Sienkiewicz gezogen. Jedoch die in den letzten Jahren erfolgte Berbreitung von Mysticismus und Symbolismus lieserte dem "Nerone" Boitos das natürliche Wilieu und gleichsam den Boden, aus dem er hervorwuchs. Bon geschichtlichen Personen tritt darin, außer dem Titelhelden, nur Tigellinus auf, und Agrippina ist ein Gespenst, der Schatten der Gewissenschisse Neros. Dagegen spricht der Zauberer Simon, diese Gestalt der ältesten christlichen Sage, eine sehr bedeutende Rolle. Und Neroselbst ist nicht so sehr der römische Kaiser als der frevelhafte Brandstifter, der Antichrist der Apokalypse und zugleich eine blonde Bestie, der nur einen ästhetischen Sinn für das Großartige und Ungeheuerliche bewahrt hat; und von seinen Lippen erkönt mit Recht der Rus: "Mostruoso è il bollo!"

Rero wird immer eine Anziehungsfraft auf Rünftler und auf Erforscher der wunverbaren Ausnahmen der Menschennatur üben:

"Pria di Nerone Nessun sapea quanto osar può chi regna."¹)

Das zweite Römerbrama, "Grachus ber Volkstribun", schrieb Wilbrandt im Jahre 1872, als die Lehren von Karl Mary noch keinen langen Weg zurückgelegt hatten. Vor nur vier Jahren war das "Kapital" erschienen, und die Pariser Kommune mit ihren Greueln hatte vortrefflich dazu gedient, Mißkredit und Abscheu gegen jene Lehren zu erwecken, welche eine gerechtere Gesellschaftssordnung in unseren Zeiten zum Gegenstande hatten, wie sie die Agrargesete der beiden unglücklichen Brüder in der römischen Epoche des zweiten Jahrhunderts vor Christus versucht hatten.

So fehlt in Wilbrandts Trauerspiel jene innere Gefühlsbegeisterung, jene Leibenschaft für ober gegen die Sache, welche uns Heutigen, die wir von der furchtbaren sozialen Frage gequält find, bei diesem Gegenstande unvermeidlich zu sein scheint.

Wilbrandt hält sich, trot andersklingender Behauptungen, z. B. Abolf Sterns, in seinem Drama an eine objektive geschichtliche Darstellung. Keine Beziehung auf moderne Fragen, ja nicht einmal ein gegenwärtiges, warmes Gesühl unserer Zeiten beseelt die Leidenschaft des Volkstribunen, ebenso wenig wie die seiner Freunde oder seiner Gegner. Ja, die Agrargesetz, die Gesetz zu Gunsten des niederen Bolkes, der Plebs, denen er das Werk seines ganzen Lebens und das Leben selbst opferte, spielen sast nur nebendei ins Drama hinein: die Leidenschaft, von der Cajus Gracchus ganz eingenommen ist, ist der Rachedurst wegen der Ermordung des Bruders. Und das vermindert sehr den Wert seiner Persön-

<sup>1)</sup> Noch ganz zulest hat Johannes Schlaf Nero in einer "psychologischen Studie in Novellensorm" unter dem Titel "Der Tod des Antichrist" behandelt. Nach Max Lorenz (Preußische Jahrbücher, Bb. 106, S. 376) ist auch diesem ernst ringenden Dichter die Lösung des Problems nicht geglückt. "Will man" — sagt Lorenz, und zwar wohl mit Recht — "einen solchen Charakter des handeln, so muß man ihn doch aus einem einzigen Prinzip, aus einer Idee herleiten, ihn in seinem Angelpunkt zu sassen Prinzip, aus einer Idee herleiten, ihn in seinem Angelpunkt zu sassen. Ich kann nicht sinden, daß das Schlaf gelungen ist." Es ist uns leider versagt, das Urteil des ans gesehenen Kunstrichters nachzuprüsen.

lichkeit: aus einem einer Ibee geweißten Helben wird eine bramatische Person, die von einer privaten Leidenschaft bewegt wird.

Die geschichtliche Genauigkeit ist übrigens im Trauerspiel gewahrt. Wilbrandt hat es verstanden, mit dramatischem Genie die Personen, von denen die Seiten Plutarchs und anderer alter Historiker reden, zu vereinigen, in Bewegung und in Widerstreit zu seben.

Bon bem Gerüchte, nach bem ber jüngere Scipio Africanus eines gewaltsamen Todes gestorben war, hat er für sein Drama Rugen gezogen: die Tötung erfolgt hier durch einen fanatischen Anhänger des Cajus Gracchus; sie wird von der Senatspartei klug ausgebeutet und zur Ursache des Untergangs des Helben.

Mit der dem Bühnendichter gestatteten Freiheit hat Wilsbrandt den Aufruhr und den Angriff auf den Senat unmittelbar auf die Ermordung des Scipio folgen lassen, wodurch der Tod, oder vielmehr der Selbstmord des Cajus fast zur Sühnung dieses Berbrechens wird, das durch wenngleich unwillkürliche Eingebung des Tribunen verüht wurde:

"Scharf ist bes Menschen Zunge wie ein zweischneidiges Schwert! Mit diesem Schwert erschlug ich den Scipio — und Roms Freiheit — und mich".

Wilbrandt hat also die Ereignisse zusammengezogen: unmittelbar auf die eigenmächtige Rücklehr des Gracchus aus Sarbinien folgt die Scipios aus Afrika, ihr Streit auf dem Forum, die Ermordung des Africanus und der Tod des Cajus; und dadurch war er genötigt, das wichtigste Werk des jüngeren Gracchus, seine ganze Tribunenthätigkeit, seine rednerischen Ersolge und die wichtigen, von ihm durchgebrachten Gesetze, ein wenig im Schatten zu lassen.

Er stellt nur im ersten Aufzuge mitten unter den verschiebenen wohlcharakterisierten Bolksstimmungen den Tribunen dar, der das Volk und den Senat anredet, und wie dem Antonius in Shakespeares "Julius Casar" gelingt es ihm, das Gemüt seiner Zuhörer zu bewegen. Der erste Akt ist wirklich bedeutend.

In den folgenden Akten giebt der Mordversuch gegen Cajus durch einen vom Senator Opimius gedungenen Freigelassenen zu etwas grellen Scenen Beranlassung: der Mörder wird ergriffen und verwundet und ersticht sich selbst, um nicht zu einem Geständnis gezwungen zu werden. Diese erfundene Spisode, die sich die Partei des Cajus zunuze macht, um das Bolk zu Gunsten des

Tribunen aufzuwiegeln, bilbet eine Analogie zu der anderen wichtigen Episode der Ermordung des Scipio, die ebenfalls von der Senatspartei ausgenutt wird. So erinnert auch die öffentliche Erörterung auf dem Forum zwischen Cajus und Scipio an die ebenfalls auf dem Forum gehaltenen Reden des ersten Aftes, und es ergiebt sich fast eine Scenenwiederholung.

Eine wichtige Rolle spielen im Trauerspiel die beiben Frauen aus der Familie des Gracchus: die Mutter Cornelia und seine Gattin Licinia.

Cornelia, die Tochter bes ältern Scipio, des Siegers von Bama, verkörpert die römische Weisheit und Vaterlandsliebe, und in den glühenden Rämpfen bewahrt fie die Befonnenheit und das klare Auge, das nur das Wohl des Baterlandes sucht. Ihre ftrenge Bürgertugend, infolge beren fie ihre Sohne bem Gemeinwohle opfert, vermögen wir neueren Menschen taum mehr voll zu schäten. Sie migbilligt die Handlungsweise des Cajus, und sie möchte lieber, daß Tiberius ungerächt bliebe, als daß ein Bürgerfrieg in Roms Strafen wütete. Bon ber Mutter ber Gracchen hatten wir uns eine andere Borftellung gebildet: uns hatte es geschienen, als mußte fie die Ibeale ihrer Sohne teilen und fie zum Rampfe für die Gerechtigfeit und die Rechte des niederen Bolles an-Diese kluge und im Grunde kurzsichtige Matrone ist nicht banach beschaffen, unser Wohlgefallen zu erregen, nicht einmal bei ihren unfreiwilligen Thränen und in jenem Augenblicke ber Erschütterung am Schlusse, als sie fich auf ben Leichnam bes Sohnes wirft: "Mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn!"

Licinia hingegen in ihrer weiblichen Einfachheit, in ihrer liebenden Unwissenheit, gefällt viel besser. Reben dem Tribunen, der in den politischen Kämpsen und Berwicklungen des öffentslichen Lebens aufgeht, bildet diese naive weibliche Figur, die nur ihn zu lieben und für ihn zu beten weiß, die nur, in der Halle auf dem Fußgestelle des Standbildes des Tiberius sitzend, zu weinen weiß, gleichsam die Ergänzung und die Anmut seiner Rannesgestalt: sie ist der Ephen, der den schwarzen Turm umschlingt und bekränzt, seine malerische Rote und seine Boesie ist.

Als Gegensat zu den politischen Lehren des Gracchus wird der edelste Versechter der aristokratischen Staatslehren hingestellt: Scipio Africanus. Wie der eine das Wohl des Bolkes will, so will der andere die Größe Roms: zwei Ideale, die von Natur aus zusammengehen sollten und zusammengehen würden, wenn es

nicht die Ränke der Eigennütigen hinderten, für welche der eigene Borteil das höchste und einzige Ideal ift, und die gedankenlose Kälte der Gleichaultigen.

Und diese Partei der Feinde des Gracchus vertreten Opimius, Drusus, der gute und schwache Konsul Metellus, der die Beredsamkeit des Gracchus naiv bewundert und der Hinterlist seiner Gegner nicht entgegenzutreten vermag. Und der Fanatismus des Bolkes, für welches die Lehren sofort in Gewaltsamkeit und Blutthaten sich umsehen, spielt der Senatspartei in die Hände und läßt in der Ungerechtigkeit der Thaten, in der Ermordung des Scipio, die Gerechtigkeit der Ideen kläglich untersinken. Und die Nachricht, daß sein treuester Anhänger Lätorius der Mörder des Scipio ist, ist für Cajus Gracchus ein solcher Schlag, daß er freiwillig dem Leben entsagt.

Aus ben Seiten bes Tacitus springen die bramatischen Gestalten der zwei Heldinnen von Wilbrandts letztem und bestem Römerbrama, "Arria und Messalina" (1874), hervor, dieser zwei Frauen, die gleichsam dazu geschaffen sind, als der Ausdruck der zwei äußersten Spielarten des weiblichen Typus nebeneinander zu stehen: die Hetäre und die Matrone. Ja, Arria, die tugendhafte Gattin des Caecina Paetus, sollte die Idealgestalt sein, das dem verdorbenen Bilde des im Laster entarteten Weides entgegengestellt wurde.

Um die beiden Frauen, die wie aus Marmor einander gegenüberstanden, in Verdindung zu setzen, ersand Wilbrandt mit genialem Griff Marcus, den Sohn der Arria, der zum Liebhaber der Wessalina wird. Der Abscheu der Mutter, welche ihren einzigen Sohn, den Stolz und die Hoffnung ihres Lebens, in die Arme der Circe sinken sieht, die Anstrengung, die sie macht, um ihn dem verderblichen Zauber zu entreißen, und beim Erkennen der Unmöglichkeit davon, die Ausopserung dieses eigenen Sohnes, um ihn zu retten, beleuchten mit dem hellen Lichte der starren stoischen Tugend das überströmende Laster, die Liebeswut und die Grausamkeit der berüchtigten Sünderin auf dem Kaiserthrone.

Demungeachtet muß man gestehen, daß das Ibealbild ber tugenbhaften Matrone bem üppigen Gemälbe des unzüchtigen Weibes nachsteht. Wie für die Schilderung des absoluten Glücks, so fühlt sich der Mensch, der Künftler, sonderbarerweise ohnmächtig auch für die Darstellung der musterhaften Tugend, wie der vollsommenen Schönheit: trot aller Mühe bringt er nur etwas schwaches, kaltes und akademisches zu stande. Dagegen ist seine Palette reich an den buntesten Farben unendlicher Bariationen für die Darstellung des Schmerzes, der Schwäche, des Lasters.

Arria mit ihrer musterhaften Tugend als Gattin, als Mutter, steht kalt und blaß da gegenüber der stürmischen, verheerend um sich greisenden Leidenschaftlichkeit der Messalina, wie die gute Hausfrau Elisabeth, die Gattin des Kitters mit der eisernen Hand, blaß aussiel gegenüber der in allen Farben der Hölle glänzenden Abelheid. Solche teuflische Geschöpse verführen nicht bloß gewöhnliche Menschentinder, sondern auch ihre eigenen Schöpser. Die römische und stoische Tugend der Gattin des Paetus, welche dem Sohne rät, sich umzubringen, welche den Gatten überredet, sich zu durchbohren und um ihm Mut zu geben, ihm mit dem Beispiel vorangeht, sich zuerst den Dolch ins Herz stößt und ihm die Wasse mit den Worten reicht: "Es schmerzt nicht", ist überdies von unserer Weltanschauung zu sehr entsernt und unserem Fühlen zu fremd.

Messalina hingegen, mit ihrer glühenden, sinnlichen und herrischen Natur, mit ihrer bacchantischen Zügellosigkeit ist viel lebendiger geraten. Sie entspricht der Vorstellung, die wir uns von der Gemahlin des Claudius, von dem lebenden Bilbe der ungeheuren Sittenverderbnis der großen Weltstadt gebildet haben. Ihre Frechheit, ihre Offenheit im Laster verleihen ihr eine gewisse Größe und machen sie weniger verabscheuungswert.

"Bis diesen Tag That Wefsalina, was sie that, im Antlip Der ganzen Welt, gut, übel, weise, kindisch, Gleichviel, sie dachte laut . . . . "

fagt über sie der Freigelassene Narciß, und sie ruft selbst mit Stolz aus:

"Ich bin nicht tugendhaft, Heiß bin ich, üppig, grausam, wetterwendisch; Götter und Menschen lach' ich aus . . . . ",

fie fügt indes hinzu:

"Mich haßt nur, wer nicht meine Kuffe tennt!"

Gleichsam um den Zauber, der aus diesem bosen Beibe ftromt, zu bokumentieren, führt Bilbrandt den Ritter Silius,

einen der Liebhaber der Messalina, ein, welcher durch die Gleichgültigkeit, die sie nunmehr für ihn zeigt, tief erbittert ist und von Sehnsucht brennt, sie um jeden Preis wiederzugewinnen. Er ist nicht, wie bei Cossa, als ein kalt berechnender seiger Streber dargestellt, der aus Messalinas Liebe sich den Schemel machen will, um höher zu steigen: seine episodische Figur zeigt vielmehr, wie Messalinas Zauber dem armen Jungen, dem Sohne der Arria, verhängnisvoll werden muß.

Nur ein Zug in der Figur der Messalina stimmt, unserer Meinung nach, nicht zu ihrem Charakter, ein äußerst wichtiger Zug, denn auf ihm baut sich das ganze Drama auf: der Gegensat nämlich zwischen den beiden Frauen, Messalinas Neid auf Arria, ihr Groll gegen die Matrone. Und Arria ihrerseits erwidert dieses Gesühl nicht bloß mit kalter Gleichgültigkeit, sondern mit leidenschaftlicher Berachtung von den ersten Scenen an, als sie Messalinas Liebe zu Marcus noch nicht kennt, eine viel heftigere Berachtung, als der überlegene Sinn der stoischen Matrone zuzulassen scheint.

Messalina spricht überdies ihr Gefühl zu stark aus, mit einer Selbsterkenntnis, die zu ihrem nur von Leidenschaft beherrschten Wesen nicht stimmt, da doch, wie männiglich bekannt, Leidenschaft blind und taub macht, namentlich jene Art, welche Dante mit dem ewigwährenden Sturmwinde in der Hölle bestraft.

Der Dichter hat vergessen, was er selbst ausbrückte:

"Kenn' ein Weib Seit zwanzig Jahren, und du kennst sie nicht: Wie sie wird sein im einundzwanzigsten, Weiß weder sie, noch du . . . ";

um so weniger konnte sie, die Kranke selbst, den Quell ihrer Leiden erkennen.

Marcus ist der brave Sohn, der Sohn der Arria eben, das vorherbestimmte, mit Jugend bekränzte Opfer. Er entbrennt in Liebe für Messalina, auf die er stößt, als sie des Nachts in den Gäßchen der Suburra ungekannt umherstreicht, damit sie um ihrer selbst willen begehrt werde: und er kann sich nicht mehr von ihr, von ihrem Zauber und ihrer Leidenschaft befreien, auch nicht als er ersährt, daß sie die verabscheute Kaiserin ist. Und er unterliegt der bösen Macht der Sünderin.

Unendlich ift ber Schauber, ber in seinem Geiste entsteht;

noch größer ber seiner Mutter, die ihn dazu treibt, das Gift zu trinken; übertrieben der des Baters, welcher die Ehre, diesen "Hausgeist der Baetus", durchaus vernichtet erklärt:

> "Ehre war Der Pätus Hausgeist; alle Götter hatten Richt so viel Raum in unserm Haus, wie sie. Herunter in den Staub, du Haus der Pätus; Dein Geist, dein Gott, dein Leben ist dahin!"

Nicht glaubwürdig ist eine solche Verzweissung wegen einer Sünde, die bei Männern kaum heutzutage so tragisch aufgesaßt wird und es noch weniger zur Zeit der augusteischen Kaiser wurde. Auch der dabei mitspielende Haß gegen die Tyrannen rechtfertigt sie nicht genügend.

Genial war Wilbrandts Einfall, diese zwei römischen Frauen nebeneinander zu stellen. Er hat auch auf Arria das ganze Berdienst dadurch zu häusen gewußt, daß er ihr einen von Schmerz und Krankheit gebrochenen, etwas brummigen, etwas eingebildeten Gemahl an die Seite stellte, dessen Stütze und Führerin sie wird, und bei dem sie die Stelle des schwankenden Willens vertritt.

Marcus wird ebenfalls der übergreifenden Persönlichkeit beiber Frauen etwas aufgeopfert. Der Sohn der Arria offenbart sich jedoch in der Scene nach der Zusammenkunft mit der Messalina. Die Mutter läßt vor seinen Augen den Gedanken an Selbstmord auftauchen. Er nimmt ihn auf der Stelle wie eine Befreiung an und bittet die Mutter, sie möchte ruhig sein:

"ich liebe Dich mehr von Herzen, wenn du ruhig bist; So stolzer, edler, besser kann ich sterben. So richten wir wie Götter, du und ich, Den Menschen hier, den Marcus, den wir töten".

Gut wiedergegeben ist von dem gelehrten Dichter das antike Gefühl der stoischen Seelenstärke, sowie die Einzelheiten der Bestattung des Marcus; nicht weniger wirksam ist aber auch die bachantische Zügellosigkeit im Schmerze der Messalina.

Rur die Betonung des Gegensates zwischen den beiden Frauen auch im Tode, da unmittelbar auf Arria auch Messalina stirbt, scheint uns ein wenig zu markiert zu sein, und sie giebt durch den gezwungenen Parallelismus dem Ganzen einen leichten Anstrich von Künstelei. Wenn das Stück nicht die Dramatisierung zweier paralleler Lebensläuse sein konnte, so wurde es zu der vom

verschiedenen Tode der Arria und Messalina: die erstere stirbt mit stoischer Größe, die von allen verlassene Sünderin ist seig und furchterfüllt.

In dem Ganzen jedoch bewährt sich ein gebilbeter Dichter und Künftler, und über die Scenen der Geschichte wurde der Burpurmantel der Poesie gebreitet.

Von den zahlreichen Dramen, die zwischen "Arria und Messalina" (1874) und der sehr bedeutenden Dichtung "Der Meister von Palmyra" (1890) liegen, wollen wir bloß zwei herausseheben: ein Trauerspiel im Stile der hohen Tragödie "Ariemhilb" (1877) und ein bürgerliches Schauspiel "Die Tochter des Herrn Kabricius" (1883).

Wilbrandts Versuch, ben gewaltigen Nibelungenstoff in die drei Afte seiner "Kriemhild" zusammenzudrängen, ist unzweiselhaft sehr kühn. Dieses mittelalterliche Heldengedicht, in das Bölker und Jahrhunderte, wie in einen weiten See, ihre Erinnerungen, ihre Helden, Götter und Sagen ihres Altertums und ihre Ibeale haben zusammensließen lassen, in den Zierteich eines Parkes zu verwandeln, ist eine Gewaltsamkeit, die sich rächen mußte.

Zwar ist der Stoff so weit und reich und in vielen Teilen so hochpoetisch und dramatisch, daß er, auch für die Bedürsnisse der heutigen Bühne zugestutzt, seine Größe bewahrt. "Ariemhild" ist ein Trauerspiel, das theatralische Borzüge besitzt, vor allem eine dankbare Frauenrolle und wirksame dramatische Womente, wie die Liebesscene des ersten Attes und der Racheschwur des zweiten. Zwar darf man es weder mit dem mittelalterlichen Gedichte noch mit Hebbels Trilogie der wergleichen, und auch nicht mit dem Musikdrama Wagners, der durch die Kunst der Töne dem mythischen Gehalte der nordischen Sagen den märchenhaften Zauber wiederzugeben vermochte. Diese "Kriemhild" unseres Dichters kann man vielmehr zu Geibels Brünhild stellen: es ist der Ausschnitt eines Bildes aus einem großen alten Gobelin.

Hebbel hat die bramatischen Momente des Ribelungenliedes wiederzugeben verstanden: er befreite die ursprüngliche dichterische Kraft von dem hemmenden mittelalterlichen Wust der Beschreis

<sup>1)</sup> Bgl. Band I, S. 201 fg.

bungen, Turniere und Festlichkeiten, und stellte so mit objektiver psychologischer Wahrheit das starke Gerüst jener Heldengestalten des germanischen Altertums wieder her. Wilbrandt hingegen hat sich frei eine Handlung gebildet, worin er im kürzesten Zeitraum die Begebenheiten des Ribelungenliedes zusammendrängen konnte, bis zum berühmten Untergange des burgundischen Königsgeschlechts.

Und das gelang ihm gar wohl.

So führt er schon von den ersten Scenen an Etel ein und zeigt das Entstehen der Reigung des Hunnenkönigs zu Kriemhild, der Gattin Siegfrieds. Siegfried wird rasch gekennzeichnet in seinem heldenhaften Leichtstinn und seiner Lebensfreude, in seiner sorgenlosen Großmut. Kriemhilds leidenschaftliche Liebe zu ihm tritt auch in der schon erwähnten Liebesscene hervor. Daran schließt sich unmittelbar der Ausbruch des Neides der burgunz dischen Könige, des wilden Hasses Hagens und die Ermordung des jungen Helden.

Durch die Zusammendrängung des Stoffes mußte natürlicherweise Brünhild geopfert werden: Siegfrieds Ermordung konnte daher nicht die starke und tiefe Begründung durch den Haß der beleidigten Königin ersahren, geschweige denn die noch stärkere und tiefere der ursprünglichen standinavischen Fassung, wo Sigurd der Jugendgeliebte der Schildjungfrau ist und diese mit dem auf ihr Anstiften gemordeten Helden zusammen den Scheiterhausen besteigt.

Hier bagegen ist es bloß Hagens Reid, der des Helden Tod bewirkt. Denn Brunhilds Wunsch, der bloß angedeutet wird, daß sie nämlich Rache bafür nehmen will, weil Siegfried sie "ein Kind der Nacht" genannt, hat doch eine sehr geringe dramatische Bedeutung.

Diesem Reibe Hagens fehlt überdies im Wilbrandtschen Drama jene düftere Größe, die ihm im mittelhochdeutschen Gedichte anhaftet, die auch Hebbel seiner Gestalt gewahrt hat, und die in ihm gleichsam die Bedeutung eines verhängnisvollen, dämonischen Gesetzs besitzt, wobei jedoch die Lehenstreue der alten Recken ihm einen Anflug von Edelsinn verleiht. Hier ist Hagens Reid recht kleinlich: er will Siegfried sein, deshalb bringt er ihn um; was Siegfried thut, will er auch thun, und

"was ich immer thue, frag' ich mich: Was hätte der von Niederland gethan? Das kann auch Hagen." Allein das stimmt nicht zu der Figur des grimmen Hagen, der zu dem leuchtenden, zu dem Sonnenhelden Siegfried den vollsten Gegensat bildet und ihn eben deshalb haßt, weil er von ihm ganz verschieden ift. Wir sehen davon ab, daß durch die Wilbrandtsche Darstellung Hagens sestgeschlossene Eigenart zerstört wird, und daß von ihm nichts als ein Nachahmer, ein Affe übrig bleibt.

Die traftgewaltige, finstere Gestalt des albischen Hagen lag wahrscheinlich dem modernen eklektischen Dichter zu fern. Dafür gab er aus seiner poetischen Seele dem Charakter der Ariemhild eine romantische Ausschmückung. Siegfrieds Gattin ist in der Doppelseitigkeit ihrer Natur dargestellt: in dem Gegensate der seinen christlichen Königin und der wilden Heidin, die zuletzt die Oberhand gewinnt. Als man z. B. bei der Totenseier Siegfrieds die Litaneien an die Jungfrau Maria singt, sagt sie vor sich die heidnischen Sprüche (aus dem "Muspilli") hin:

"Brüber befehben fich, Fällen einander; Geschwisterte fieht man Die Sippe brechen —"

und

"Beilalter, Schwertalter, Bindzeit, Bolfszeit; Der eine schont Des andern nicht mehr!"

und der lettere klingt in den späteren Akten nach, gleichsam als Leitmotiv der Rache.

Aus dem Schate des modernen Dichters stammt (im ersten Aufzug) auch die Erfindung des Echos, das im Walde zuerst den begeisterten Ausruf Eyels wiederholt, dann die Liebesworte Siegfrieds und zuletzt den Auf des sterbenden Helden: "Rache!", jenen Auf, den Kriemhild vernimmt und bis zu ihrem Lebensende im tiessten Herzen bewahrt.

Rriemhilds Gestalt, bei ber vom Dichter ber "Messalina" auch das sinnliche und üppige Element nicht vernachlässigt wurde, entbehrt keineswegs moderner Züge, durch welche uns ihre Rolle nähergebracht werden soll. Im fürchterlichen Schlusse des Epos wütet das mythische Weib mit wilder Raserei im Blutbade, das sie lange vorher grausam vorbereitet hat. Wilbrandt hat uns etwas von der zärtlichen Schwäche des Weibes im Wanken und in der Blässe der Kriemhilb zeigen wollen, und zuletzt sinkt sie

tot hin, von ihrer eigenen Wildheit überwältigt. Viel großartiger ift die antike Kraft des blutgierigen Weides, für das die Rache eine heilige Pflicht war, die sie mit ungebändigter Macht dis zum Ende vollzieht. Und viel tragischer als ihr natürlicher Tod, der Tod eines schwachen Organismus, ist jener Schwerthieb, womit Dietrich von Bern, der Liebling der deutschen Sage, ihr das Haupt vom Rumpfe trennt und sast spuddisch der blutigen Phantasmagorie eines Zeitalters, das im slammenden Brande seiner eigenen Barbarei untergeht, ein Ende macht.

Besser stimmte zur Art des Dichters die Spisobe von Giselher und Dietlind, ber Tochter des Markgrafen Rüdiger von Bechlaren, eine Spisobe, welche die wilden Schlußsenen ein wenig erhellt. Die sympathischen und rührenden Figuren dieser beiden jungen Menschen sind von Wilbrandt gut gezeichnet.

Wie Abolf Bartels aus dem Schauspiel in drei Akten "Die Tochter des Herrn Fabricius" (1883) Wilbrandts Zugehörigsteit zur Decadence herausbekommt, wüßten wir nicht zu sagen. Es ist weniger "ein Vorläufer gewisser jüngstdeutscher Dramen", als ein stark sentimentales, bürgerliches Stück, für die alltäglichen Bebürfnisse eines anständigen Publikums.

Der Gbelmut einer Tochter — bas vollkommene Gegenteil von Guttows Richard Savage —, die von einer gefeierten reichen Mutter, welche nach vielen Jahren sich ihrer erinnert, nichts wissen will, während sie es als eine heilige Pflicht empfindet, ihren nach vierundzwanzigjähriger Zuchthausstrafe soeben entlassenen alten Vater anzuerkennen und sich seiner anzunehmen, bildet den Inhalt dieses Schauspiels.

Wir verstehen das Gefühl dieser Agathe; und der Verfasser hat darum geschickt eine Intrigue gesponnen, wodurch die drei Atte belebt und spannend bis zum Schlusse geworden find.

"Meine Mutter, die niemand anklagt, die mit ihrem Gold, ihren Lorbeeren lebt, die die Menschen ehren und bewundern, — die konnt' ich verlassen, wie sie mich verließ. Meinen Bater nicht — jett nicht — jett in seiner Not!"

Es ist eine Art von natürlicher Gerechtigkeit, womit Agathe bie offizielle Gerechtigkeit verbessert, und im letten Akte wohnen Kriedmann, Deutsches Drama II.

wir auch — wie in vielen anderen sich keine hoben Ibeale steckenben Dramen, 3. B. in Paul Lindaus "Gräfin Lea" — einer förmlichen Gerichtsscene bei. Der unglückliche Kabricius, ber von neuem bes Einbruchsbiebstahls angeklagt bor bem Richter steht, weil er sich in das Haus, wo seine gute Tochter wohnt, des Nachts eingeschlichen, nur um fie und feinen kleinen Entel noch einmal zu sehen, verteidigt fich nicht und verleugnet seine Tochter. Er will nicht, bag es zu allgemeiner Renntnis gelange, er, ber entlassene Sträfling, sei ber Bater ber rechtschaffenen jungen Witme, die von ihrem Bringipal, dem Fabrifanten und Menschenfreund Rolf, geliebt wird und sogar zur Gattin verlangt wurde. Und aus Liebe zu ihr ist er bereit, sich nicht zu rechtfertigen und wieder verurteilen zu lassen. Allein Agathe erscheint mit ihrem Anaben. Es findet vor dem Richter ein rührender Auftritt statt, an dem zulet auch die widernatürliche Mutter teilnimmt, die gefeierte und nun ausgebiente reiche Künstlerin Iba. Sie erkennt ihre Schuld gegen die von ihr verlassene Tochter und gegen ben Gatten an, ber fo tief fant, weil er von ihr verlaffen worben war, und die Berzeihung ber ebelmütigen Tochter wird ihr in fichere Ausficht gestellt.

Damit bie Freude vollständig werde, wohnt auch der junge verliebte Philantrop der Familienscene bei. Natürlich finkt Agathe zuletzt in seine Arme, während der alte Fabricius den kleinen

Sugo an seine Bruft brudt.

Um zu diesem rührenden Schlusse zu gelangen, bedarf es bes Zusammenwirkens der seltsamsten Zufälle. Allein bei der Aufstührung merkt man das wohl kaum, wie dabei wahrscheinlich auch das Konventionelle der Personen entgeht, unter denen jedoch manche nicht wertlos ist, wie jene alte Schwäherin Frau Wolmuth, mit ihrem leichten Humor, der sich zwar nicht zur Satire ershebt, aber durch seine Gutmütigkeit sehr wirksam ist — ungefähr wie jene andere alte Schwäherin im Einakter "Unerreichdar".

Der Verfasser bieses Stückes bachte gewiß nicht an die Schaffung eines Meisterwerkes. Er wollte eben der Bühne ein unterhaltendes, dis zuleht spannendes Repertoirestück liefern, ohne zu Gemeinheiten und Ausgelassenheiten zu greifen. Man trägt nicht immer Galakleider: meistenteils genügt ein anständiges Ge-

wand und reine Bafche.

Dagegen hält die Kritik einstimmig das symbolische Drama Wilbrandts, "Der Meister von Palmyra", für eines seiner besten, ja gleichsam für den Gipfelpunkt seiner dramatischen Thätigkeit. Es wurde im Jahre 1889 versaßt, als der Dichter in seiner Volkreise stand, nach seinen Kömerdramen, in denen er an den großen Stil und an weite Geschichtsanschauungen sich gewöhnt hatte, und nachdem er sechs Jahre hindurch (1881—1887) in beständiger Berührung mit der Bühne, als Leiter des Wiener Burgtheaters, jene Klarheit, Durchssichtigkeit, dramatische Perspektive und vor allem jenes Maß — Sigenschaften, die so kostdar sind, wenn sie sich mit wahrem Talent vereinigen — gewonnen oder vielmehr ausgebildet hatte.

"Der Meister von Palmyra" wurde daher nicht zu einem von jenen Bühnenwerken von unmittelbarer Wirkung, bei denen die Zuschauer schaubern, lachen und weinen und das ganze Haus vom Beisallsgeklatsch erschüttert wird. Es ist aber so viel praktische Bühnentechnik darin, etwa in der Art der alten Mysteriensbramen<sup>1</sup>), daß diese philosophische, diese Gedankendichtung der naheliegenden Gesahr entging, ins Formsose auszuarten und jede künstlerische Geschlossenheit und Bühnenwirkung zu verlieren.

So hingegen wird dieses ausgezeichnete Erzeugnis ber zeitzgenössischen dramatischen Dichtung zwar nicht große und weite Wassen begeistern, aber doch ein Hochgenuß für Höhergebildete und Berständige sein und ein dichterisches Werk, das der Litteratur verbleiben wird.

Der Vorwurf dieser Dichtung ist im höchsten Sinne tragisch, ber tragische Gegenstand an sich: ber Tod. Der Tod, ber von den Lebenden verabscheute und gefürchtete Tod, wird mit frommer Gesinnung, in Sagen und Märchen, lleberlieferungen und Mythen als gut, als notwendig dargestellt. Man suchte die verwünschte Verdammung jedes lebendigen Wesens, das dunkle Ende jedes Fleisches zu rechtsertigen, zu erklären, und die Religionen entstanden eben größtenteils zur Erklärung des grausamen Rätsels, das vor jedem Leben steht.

Die erste und natürlichste Erklärung und Rechtfertigung bes Tobes geschieht burch ben Erweis seiner Notwendigkeit. Der

<sup>1)</sup> Es hat nichts mit des Magyaren Madach "Die Tragödie des Mensschen" zu schaffen, wie Bartels vermutet. Das ungarische Drama erinnert vielmehr seinerseits ziemlich start an Goethes Faust.

Mensch, ber ewig auf ber Erbe leben könnte, mußte ben Tod als eine Befreiung, als eine Erlösung anrufen.

Und dies ist eben die Handlung der Wilbrandtschen

Dichtung.

Apelles hat vom Geiste des Lebens das Geschenk erlangt, in ewiger Kraft des Leibes und der Seele zu leben. Am Ende aber ist er müde, überdrüssig dieses langen Lebenstages, ohne die Erquickung des Todesschlafes, und er ruft Pausanias, "den Sorgen-löser, die erhabene blasse Gestalt", der im passenden Augenblick erscheint und die Menschen aus dem Leben führt und bittet ihn, daß er ihm die müden Augen schließe.

Doch nicht um sich in das Richts, in den Staub aufzulösen, wendet sich der Meister von Palmyra an Pausanias. Er ist nicht der müde Ahasverus, der um die Auslösung fleht, der weherfüllte Weltwanderer, der unter der Last der eigenen Schuld und der Härte der Menschen sich krümmt. Apelles hat die Gestalt des eigenen Ichs erschöpfend ausgefüllt, und er möchte nun ein frisches und neues Dasein wieder beginnen, in einer anderen Gestalt.

Der altindische und pythagoräische Glaube an die Seelenwanderung spielt in dieses Drama hinein, ja er liegt ihm recht eigentlich zu Grunde, wie er auch in den Roman "Abams Söhne" (1890) hineinspielt, wo der alte Saltner sagt:

> "ob er recht hat mit seinem Glauben? Wer weiß es? Ich weiß nur, daß es gut ist, so zu leben, als hätte er recht: uns so reif zu machen, wie wir irgend können, so menschlich, so gut zu werden, als in uns gelegt ist."

Und im Drama sehen wir eben die fünf Alte hindurch eine Berson, die in neuen Existenzen wiederkehrt, sich menschlich läuternd nach den Lehren der Theosophie.

Es ist Zoe, die christliche Märthrerin, die im ersten Atte auftritt und vom Herrn des Lebens die Gabe der Seelenwanderung empfängt, und sie ist es, die den Spruch verkündet, daß das Leben des Apelles sich verlängern soll:

> "Doch straft dich Gott an dem, was du begehrst: Dich erhört der Herr des Lebens, Hält dich sest auf dieser Erde —".

Nachdem fie als chriftliche Märtyrerin gestorben ist, erscheint sie wieder in der Gestalt einer römischen Jungfrau, Phöbe, leichtfinnig, wollüstig, von Schönheit und Anmut erfüllt. Sie kann keinen ernsten und strengen Gedanken fassen, aber sie empfindet

buntel ein innerftes Bedürfnis, eine Sehnsucht nach Gute, wie wenn fie in einem früheren Leben besser gewesen ware . . . .

Phobe ftirbt. Pausanias reißt sie aus dem Hause des Apelles.

Im folgenden Afte ist sie Bersida, die weise Matrone, eine heitere Christin, die Gattin des Meisters, der es nicht gelingt, ihr leidenschaftliches Herz zu besiegen, und die im Kampse zwischen der Liebe zum Gatten und dem Opfer, das die junge Christengemeinde ihr auferlegt, zu Grunde geht.

Dann wird Zoe zu einem Jüngling, zu Nymphas, dem Sohne der Tryphena, der Tochter des Apelles und des Sohnes seines Freundes, des Philosophen Longinus. Und Nymphas lebt wicder, ihn beglückend, neben dem Meister von Palmyra, der seiner Stadt überdrüssig geworden ist, keine Gebäude mehr darin baut und sich mit Longinus in die Wüste zurückgezogen hat. Wir sehen im Jüngling wieder die eble und leidenschaftliche Seele der Persönlichseiten, die ihm in der Kette der Wesen vorangingen.

Rymphas fällt tampfend, in einem Aufruhr ber letten Beiben

gegen bie Chriften gur Beit Julians bes Abtrunnigen.

Apelles steht jett vereinsamt da. Alle seine Freunde sind tot. Auch der lette von ihnen, Longinus, hat die müden Augen, nach neunzig Jahren des Lebens, "der Erinnerung" geschlossen. Rein Wensch in der Stadt kennt Apelles mehr. Keiner liebt ihn mehr. Er kann für niemand mehr leben. Unzählige Jahre sind bahingegangen seit dem Tage, da er ruhmbedeckt nach Besiegung der Perser in der Wüste in seine Vaterstadt einzog:

"So rinnt die Zeit hinweg; in Tropfen langsam — Zulest ein Meer, das uns vom Einstmals trennt."

Als Apelles nach langen Wanderungen durch die Welt zu seiner Heimatstadt zurückehrt, findet er alles verwandelt: sein Haus, die von ihm errichteten Gebäude sind zu einem Trümmerhausen geworden. Er sindet ein neues Geschlecht von Jugend, das sich des Lebens freut, wie schon hundert andere Geschlechter sich dessen gefreut haben. Und für sie ist es etwas Neues. Es ist der Augenblick gekommen, von dem ihm Pausanias vorausgesagt hatte, daß er rusen würde:

"Romm, o Nacht! D Tob, Balls' diesen Stein mir weg! Denn schwerer als Ru fterben ist zu leben." Und Pausanias erscheint. Er vermag aber nichts gegen ben lebensmüden Greis. Er kann ihm auch nicht die heißerslehte Vergeffenheit gewähren. Nur die Seele, die das Urteil ausgesprochen hat, kann es wieder ausheben: Zoe, in ihrer letten Verkörperung, in Renobia.

Benobia ist eine christliche Heilige. Sie tritt eben aus ber wankenden Basilika, die Apelles einst erbaut hat. Durch das beschauliche Leben hat sie die Gabe der Durchdringung der hohen Dinge und die Weisheit erlangt. "Die Wunderthäterin" nennt sie das Volk. Einer Mutter, deren Kind sie küßt, sagt sie die tiesen Worte:

"Lieb es mit Gebulb, Dann hat es Sonne."

Sie allein hat noch eine bunkle, bämmernbe Erinnerung an bie vergangenen Existenzen und ruft seinen Namen: "Apelles". Zu ihren Füßen, bei ber Berührung ihrer kühlen Hand, die sich ihm auf die Stirn legt, findet er endlich die ersehnte Ruhe:

"O Mutter Erde! Fahre wohl! Du warst mir holb — ich liebte dich so sehr — Blüh nun den andern! All ihr Lebenden, O seid gesegnet! blüht im Sonnenlicht! Apelles geht zur Ruh."

Diese ganze Gedankendichtung wickelt sich mit Anschaulichkeit und dramatischer Geschlossenheit ab, trot der großen Schwierigkeiten, welche der Gegenstand darbot. Denn in jedem Akte mußte ja der Dichter eine neue Person einführen, uns mit ihr bekannt machen, fast eine neue Exposition schaffen, da berichtet werden mußte, was in der Zwischenzeit geschah. Dann mußte er der Einförmigkeit entgegentreten, welche diese fünf Akte hervorbringen zu müssen schenen: denn in jedem tritt Pausanias auf, und jemand muß sterben.

Alle diese Schwierigkeiten wurden vom Dichter glücklich überwunden. Die finstere, strenge Person, die unter verschiedenen Formen erscheint, verliert nie etwas von ihrer ergreisenden Wirksamkeit. Namentlich ist Pausanias von hochpoetischer Wirkung im vierten Afte, als er unter der Hülle eines griechischen Sängers in der Wüste erscheint, des Abends, während der Wond aufgeht. Er erzählt, daß er im Lager Julians des Abtrünnigen gewesen und vor ihm sein Lied gesungen. Der junge Nymphas singt es mit,

während Pausanias es auf ber Bither begleitet, und es ist bas alte Abonislieb:

"Also will's der ewige Zeus: du mußt nun Riedersteigen unter die blühende Erde, Mußt die dunste Persephoneia kuffen, Schöner Abonis" —,

das wie ein Leitmotiv durch das ganze Drama geht. Julian ftirbt, und Nymphas wird in dieser selben Nacht sterben.

Diese Personen, die im symbolischen Drama erscheinen und verschwinden, müssen zwar notwendigerweise etwas schematisch bleiben; gleichwohl sind sie keineswegs kalte Abstraktionen: sie haben alle Leben.

Der gute Longinus, der Philosoph, besonders als er in der Büste mit Apelles zum hochbetagten Greis geworden ist, ist rührend durch seine Weisheit und seine Freundschaft. Ja, "am Gistbaum des Lebens wachsen zwei gute Früchte: Weisheit — und Freundschaft," wie das edle und treue Gemüt des Dichters durch des Greises Mund verkündigt.

Und unter den Frauen ragt Phöbe hervor. In ihrer kindlichen Luft zu Spiel und Freude, in ihrer angeborenen edlen Aufrichtigkeit, in ihrer Schwäche, ist sie eine Frucht der raffinierten römischen Bildung, welche diese unfruchtbare Kurtisanenblume hervorbrachte, diese gebrechliche, glitzernde Blumenfigur, bestimmt, bei einem Gelage die Schläfen zu schmücken, um dann auf den Boden zu sallen und zertreten zu werden, die aber tropbem durch ihre Gebrechlichkeit selbst einen neuen Reiz erhält, eine rührendere Anmut:

"Armut ift ber Tob."

Was aber über diese ganze in ihrer Art wirklich bebeutende bichterische Schöpfung den Abel verbreitet, ist die hohe, vornehme, dichterische Form, ohne jeglichen schönrednerischen Schwung, ohne bramatisches Pathos, bloß durch die angeborene Gedankenhöhe, durch angeborenen Abel von Bildern, die aus der weiten Bildung des Dichters slossen. Und sein Stil steht unter den Reueren sehr hoch: er ist mit emsiger Arbeit geseilt, geschliffen, wie ein Ebelstein, der glänzen und das Licht rein wiederspiegeln soll.

"Hairan", eine bramatische Dichtung in fünf Akten, wurde nach ber zweiten Aufführung im "Berliner Theater" mit amt-

lichem Verbote bedroht und verschwand von der Bühne. Die Buchausgabe (Stuttgart, Cotta) ift vom Jahre 1899. Dieses Drama ward also zehn Jahre nach dem "Meister von Palmyra" versaßt, dessen Ion und Stil es teilt, sowie auch den morgensländischen Schauplaß.

Der Verfasser meint, das angedrohte Verbot des Trauerspiels sei vielleicht einer äußeren Aehnlichkeit des Helden mit dem Stifter der christlichen Religion zuzuschreiben. Und fürwahr befteht diese Aehnlichkeit in der Gestalt, in den Reden, in den Begebenheiten.

Um nicht, was in einem Kunstwerke nicht bloß unpassend, sondern ungemein schwer gewesen wäre, Jesus als handelnde Person auf der Bühne vorzusühren, bietet uns Wilbrandt einen sprischen Propheten. Hairan steigt aus der Einsamkeit, wo er seinen Geist im Gebete gestählt hat, nach Antiochia herab, predigt dem Volke und bringt allen die frohe Botschaft von der Hoffnung und der Erlassung der Sünden. (Die Handlung spielt 24 Jahre vor Christi Geburt.)

Ein jeder weiß, welche schwere, bis jest ungelöste Aufgabe es ist, die Gestalt Jesu darzustellen und sie derjenigen ähnlich zu machen, die aus den Erzählungen der Evangelien in ihrer erhabenen Schlichtheit uns entgegentritt. Hairan besist nur einige Züge des Erlösers, und er wurde als sein Vorläuser gedacht. Er vollbringt zwei Wunder: die Heilung eines Lahmen und eine Bekehrung. Und eben diese Bekehrung bildet die Handlung des Stückes, und sie dient namentlich dem Zwecke, das Wesen des Propheten zu beleuchten.

Lysilla, die Tochter des Diagoras, eines reichen und weisen Raufmanns von Antiochia, ist zur reisen Jungfrau herangewachsen und hat immer jede Verbindung mit jungen Leuten, die um sie werben, verschmäht. Ihr Geist und ihr Herz sind von einem übermenschlichen Ideale erfüllt. Anstatt mit den Mädchen ihres Alters zu den dionysischen Festen zu gehen, bleibt sie im Hause, kränzt die Herme des Gottes und denkt an Ariadne:

"Wenn's mir wie Ariadnen ginge: nicht Ein sterblich Mannsbild käme mich zu lieben — Er selbst der Gott! von dieser Erde mich In seine Welt der Sel'gen zu entrücken." Und der junge Gott, den sie ersehnt, tritt in der Person des Propheten vor sie hin. Es ist Hairan, der vom Berge heruntersteigt und einen Augenblick an der Schwelle des Hauses des Diagoras ausruht, bevor er in Antiochia seinen Einzug hält. Er nimmt eine Labe von Wein aus den Händen Lysillas an.

Die Jungfrau wird von unbegrenzter Schwärmerei für den Jüngling ergriffen. In der Hoffnung, ihm wieder zu begegnen, schließt sie sich jetzt ohne Bedenken dem Festzuge der Verehrer des Gottes an, unter denen zwei junge Männer aus Antiochia sind, die bisher vergebens ihr Herz zu erobern sich bemüht hatten. Die Begegnung mit Hairan erfolgt aber nicht: denn der Prophet widersteht der rasenden Leidenschaft der Lysilla, wie Sudermanns Johannes der Versuchung Salomes, der Sünde. Durch die erlittene Verschmähung wie unsinnig geworden, giebt sich Lysilla mit einer Art wilder Rache den Liebenden hin, die mit Spannung auf diese Krise gewartet haben, und verläßt dann das Vaterhaus, um in der Stadt ein freies Leben zu führen.

Als sie wieder mit Hairan zusammentrisst, der eben den Lahmen Flavius geheilt hat und dem Volke Worte des Friedens sagt, lacht sie. Sie lacht mit dem leeren und gezwungenen Lachen des Zweislers, der leidenschaftlich eine tiese Wunde im Herzen verbirgt.

"Es ift ein Beinen brin"

fagt Bairan, und er fährt fort:

"Die sind mitleidswert, Die sich das Schwert der Selbstverachtung in Die Seele stoßen, daß sie schwärend blutet, Und ihre Feinde ihre Freunde nennen."

Gelänge es nun dem Seelenheiler, von jener Sünderin, jener "lachenden Berzweiflung", die lachende Maske wegzureißen, so wären wir von seiner göttlichen Macht überzeugt. Und das gelingt ihm. Lysilla bleidt starr, wie versteinert. Sie hört nicht mehr die schweichlerischen oder spöttlichen Worte ihrer Freunde. Und zuletzt wirft sie sich zu den Füßen des Propheten, der mit der Familie seiner Freunde zu Tische sitzt — wie die Sünderin des Evangeliums zu den Füßen des Erlösers.

Die nach bem Ibealen bürftende Seele hat endlich in der Wonne ber Buße die begierdelose, göttliche Liebe gefunden, und ihr früheres Gefühl für Hairan verwandelt, reinigt, erhebt sich in der leidenschaftlichen und abelnden Ergebung an den Propheten.

Sie schließt sich den frommen Frauen an, die ihm folgen, und als er von seinen Feinden vor dem Statthalter Rusinus angeklagt wird, verteidigt sie ihn mit solcher Kühnheit, daß auch der Philosoph Diogoras in der erlösten Tochter das vom Propheten gewirkte Wunder anerkennt und die aus der Verworfenheit Gerettete, wie eine Wiedergeborene, au sein Herz drückt. Das von den Priestern aufgehetzte Volk sordert ungestüm den Tod Hairans. Rach einem Augenblick des Schwankens, in dem er wie Issus darüber klagt, daß er von Gott verlassen wird, stürzt er unter die wütende Menge hinaus und kehrt einen Augenblick darauf zu Tode getrossen zurück. —

Diese lette Scene war unzweifelhaft eine sehr schwere, und man kann nicht sagen, daß sie gelungen sei. Der Tob des Propheten läßt uns kalt, und das ist nicht der Schluß, den man für die inhaltsvolle Tragödie gewünscht hätte.

Der mystische Hauch, der dieses lette dramatische Erzeugnis der Wilbrandtschen Muse beseelt, ist für den Dichter des "Meisters von Palmpra" sowie der Romane "Adams Söhne" und "Die Ofterinsel" charakteristisch.

Die ausgebehnte dichterische Produktion seines Lebens läßt sich nicht gut klassisieren, und man kann sie nicht in eine der schon vorhandenen Rubriken einordnen, wo man die litterarischen Berühmtheiten unterbringt. Welch eine Verschiedenheit der Absichten und der Aussührung zwischen den lustigen und sorglosen "Walern" und dem symbolischen "Weister von Palmyra"! Welch ein Abstand zwischen der mittelmäßigen "Tochter des Herrn Fabricius" mit ihrem bürgerlichen und fast philiströsen Tone und der glübenden Tragödie "Arria und Messalina"! Die Gabe, die Wilbrandt hat, die verschiedenartigsten Lebenskreise und Seelen zu durchdringen, eine kostdare Eigenschaft für den Geschichtsschreiber wie für den Dichter, ist der eigenstümlichste Zug dieses genialen Eklektikers.

Er hat nicht mit männlicher Gewalt den Geschöpfen seiner Phantasie seinen Stempel aufgedrückt, sondern mit feiner Anschauung empfing er von ihnen in seinem Geiste den verschiedenen Eindruck ihrer Individualität, ließ sie in sich wiederleben und gab sie in ihrer Eigenart wieder. So haben wir eine große Mannigfaltigkeit von Personen, und es fehlt ihnen jene Achnlichteit, jener Familienzug, den die Geschöpfe desselben Dichters

haben und der uns auf den ersten Blick ihre Abstammung verrät.

Wilbrandt ersand selten eine Person. Viel öfter entlehnte er sie der Geschichte oder dem Leben: es fehlt daher bei ihm der typische Held, der nur die Verkörperung des Ideals des Künstlers ist, jenes Menschen, den die Geistesgaben, die Ersahrungen des Dichters und seine ergänzenden, ihm abgehenden Eigenschaften gedildet haben, und der gewissermaßen das Phantom seiner Lebensthätigteit ist. Wilbrandts Geist dagegen ist liebenswürdig aufs Aeußere gerichtet, beschäftigt sich sympathievoll mit den mannigsaltigen Kundgebungen des Lebens in den Menschen, mit den Formen, die sie in den verschiedenen Zeitaltern und Lebenskreisen annahmen. Er versetzt sie daher in ihre naturgemäße Umgebung und entwirft den Geschichtsmoment oder den Gesellschaftskreis mit solcher Geschicklichteit, wie der Gärtner die Pflanze mit ihren Burzeln und Erdschollen aus dem Heimatsgrunde auf sein Feld verpflanzt.

Diese Wilbrandtschen Personen entbehren zwar jenes fräftigen Lebens, das andere Dichter den aus ihrem Innersten hervorgetretenen Geschöpfen einzuhauchen vermocht haben: sie besitzen aber dafür ein Ebenmaß und eine gewisse künftlerische Anmut in ihren bunten Verschiedenheiten, welche den feinen Sinn des beobachtenden Dichters offenbaren.

Wenn eine Geistesrichtung, eine Partei, eine Weltanschauung den Sieg davongetragen hat, so ist es ein Ruhm für ihre Anhänger, in den fernen Anfängen die Kämpfe und Verfolgungen zu suchen, die sie auszustehen hatte, als sie bloß ein schwankendes Flämmchen war, das durch die unermüdliche Sorge und den ungebändigten Wut der ersten Anhänger lebendig gehalten wurde.

Die Denkfreiheit hatte ihre ersten Apostel und ihre ersten Blutzeugen im sechzehnten Jahrhundert, im Reformationszeitalter: benn damals entstand die Wissenschaft. Jeht ist der Krieg gewonnen, welchen die Wissenschaft gegen das Dogma führte. Kein Mensch denkt mehr daran, den Gelehrten die Schranken eines Glaubens vorzuschreiben, und die Forschung macht vor keiner theologischen Formel mehr Halt. So haben wir keine Herenprozesse und keine Inquisition mehr. Um so interessanter bleibt, als Vor-

Ĭ

wurf der Kunft, der tragische Kampf, durch welchen diese Freiheit erobert wurde, wie ein Bolf mit immer erneuerter Rührung von den alten Kriegen erzählen hört, durch die seine Borfahren ihr Land gewannen oder befreiten.

Dies war eine Ursache, boch nicht die einzige, des Erfolges eines Trauerspiels von Arthur Fitger: "Die Here", das im Jahre 1875 geschrieben wurde und im Jahre 1879 die Runde auf den deutschen Bühnen machte. Der wahre Vorzug dieses zweiten Stückes des von Wilbrandt in die Litteratur eingeführten fünfunddreißigjährigen Walers liegt in der Gedankentiese, aus der ein tragischer Konslikt entsteht, liegt in der echten Leidenschaft, von der es beseelt, in der Poesie, von der es durchdrungen ist, und die ihm einen lyrischen Schwung verleiht, von dem wir uns hinreißen lassen: denn wir fühlen, daß er ausrichtig ist, wir fühlen, daß er aus der Tiese des Gedankens, aus dem Innersten des Herzens kommt.

In ben fünf Aften des Trauerspiels sind zwei Handlungen enthalten. Aber fie find eng miteinander verbunden, so daß eine aus der anderen hervorgeht.

Während der zehnjährigen Abwesenheit Edzards von Wiarda, der als Offizier das Ende des dreißigjährigen Krieges mitmacht, treibt seine Braut Thalea, ein elternloses Sdelfräulein, die mit ihrer jüngeren Schwester auf ihrem Vaterschlosse in Friesland lebt, das Studium der Wissenschaften, unter der Leitung des jüdischen Gelehrten Simeon, den sie von der Folter gerettet hat, eines Freundes Keplers und Galileis, und sie büßt dabei ihren Glauben ein. In den strengen Studien der Natur- und Sternkunde ersennt Thalea, daß die Vibel nicht mehr die äußerste Grenze des Wissens sein kann, daß die Religionen mithin nicht auf der Wahrheit gegründet sind; deshalb besucht sie die Kirche nicht mehr. Sie hat zwar den Glauben verloren, aber dadurch nicht die Wahrheit gewonnen, und ihre Seele schwankt noch irre im Aweisel:

"Bergeblich rütteln wir an der letten, ewig verschlossenen Pforte der Erkenntnis. Tod und Leben geben keinen Aufschluß über Tod und Leben. Aber ein Großes ist doch gewonnen: die Leuchte der Wissenschaft brennt, uns den Tag bis zu der letten, wenn auch verriegelten Pforte zu erhellen."

Als nach der Verkündigung des Westfälischen Friedens Edzard

zurücksehrt, ist das unbefangene Mädchen von damals, das er geliebt hatte, wie umgetauscht: wie sie einst war, ist jest ihre inzwischen groß gewordene Schwester Almuth. Diese hold erblühte Jungfrau begleitet ihn nun an Thaleas statt zur Kirche, zu den feierlichen Dankgebeten für den Abschluß des Friedens.

Und auch in Almuths Herzen entsteht eine lebhafte, leidenschaftliche Reigung zu dem jungen Ritter, eine Liebe, die sie schwermütig, nachdenklich macht, derentwegen sie unsägliche Qualen erleidet bei dem Gedanken an seine bevorstehende Verbindung mit Thalea. Um Abend vor der Hochzeit verrät sich ihr Gefühl, und die Schwester, schon in ihrem Innersten verdittert durch die Wahrnehmung, daß sie Edzard nicht mehr so teuer ist wie einst, gerät badurch in wahnsinnige Bestürzung.

Inzwischen gart im Volke, in Katholiken sowohl als in Protestanten, ein geheimer Groll gegen die Jungfrau, die in den alten Pergamenten liest, sich mit Totengebein umgiebt, lange Stunden in vertrautem Berkehr mit einem Juden zubringt, und nie die Kirche betritt.

Dieser Haß ber Bevölkerung wird von zwei Eiserern geschürt, einem Lutheraner und einem Jesuiten, die aus Todseinden zu Berbündeten geworden sind, durch den Haß gegen Ungläubigteit und durch das gemeinschaftliche Ziel der Ausrottung des Atheismus auf Erden:

"Der Drache, der da nicht ift lutherisch noch englisch, noch papistisch noch calvinistisch; der Drache, der da ist pantheistisch oder atheistisch. Süße Rede wird sein auf seinen Lippen, Klugheit hinter der Stirne, Wundergewalt in seinen Händen und Unglauben im Herzen. Und Tausende und Willionen werden sich sammeln um sein Panier, darauf geschrieben steht: "Wir glauben all an keinen Gott"."

Am Hochzeitstage erwartet das Volk ein wahrhaftes Zeichen, daß Thalea eine Heze sei: es wird darin bestehen, daß eine wahre Heze die Kirche nicht betreten kann. Und das geschieht, etwas theatralisch und infolge der Notwendigkeit der dramatischen Handlung. Thalea wird schon beim Betreten des Kirchhofs unruhig. Beim Gedanken, daß ihre Heirat das Unglück ihrer Schwester zur Folge haben werde und daß auch Edzard sie nicht mehr liebe, weicht sie im Augenblick, als sie in die Kirche eintreten soll, zurück. Und das Bolk tobt: "Sie kann nicht! Sie darf nicht! Gott hat sie gerichtet! Heze! An den Brandpsahl!"

Es folgt bann eine Scene, die zwar sehr wirkungsvoll ist, aber nicht vollkommen der Borstellung entspricht, die wir uns von der weisen Jungfrau gebildet haben, als einer von jenen humanistischen, ausgeklärten Frauen, die im Reformationszeitalter mit seiner Strenge der Zwecke und Macht im Handeln aufkamen. Sie wird aufgefordert, von der Anklage wegen Hezerei "nach alter Bäterweise auf Gottes heiliges Wort", auf die Bibel, sich loszusschwören. Sie spricht nun zuerst dichterische Worte über das Buch aus, das stets ihr Lieblingsbuch gewesen:

"Alte, freundliche Blätter, wie vertraut wart ihr meiner Jugend. Ich schwelgte wonnevoll in den schönen Historien von frommen Hirtenknaben und Helden und Erzvätern; Begeisterung sog ich aus der Psalmen Gewalt; köstliche Weisheit schöpft' ich aus deinen Sprüchen."

Sie nennt das Buch der Bücher einen "unversiegbaren Liederquell", einen "unerschöpflichen Weisheitshort", das ihr auch im Alter treu bleiben werde, wenn ihr ja ein Alter bestimmt sei; aber schwören will sie darauf nicht, sie will sich dieses Buch nicht "zum Grenzstein ihrer Gedanken" setzen lassen:

> "Diese ehrwürdigen Blätter, ich liebe sie wie das Herrlichste, was Menschengeist je ersonnen; aber zur Fessel wollt ihr sie mir machen; die Fessel zerreiß' ich!"

Und sie zerreißt die Bibel, und unter Ausstoßung von Gotteslästerungen, unter Beteuerung ihres Unglaubens und Herausforderung der Donnerkeile des Gottes, wenn einer "klein genug, daß er strasen und lohnen könnte", im Himmel sitze, streut sie die losgerissenen Blätter in den Wind.

Die Donnerkeile des Himmels kommen nun zwar nicht; statt ihrer aber kommt von der Erde ein dichter Steinhagel, vor dem Edzard und die mit ihm heimgekehrten ergebenen Krieger sie mit Mühe verteidigen. Und Almuth, die mit ihrem Leibe die Schwester schützen will, sinkt getroffen zu Boden.

Thaleas Verfahren, das den schon lange kaum verhaltenen Volksgroll gegen sie entsesselt, ist zwar erklärbar durch den verzweislungsvollen Zustand ihrer Seele, da sie das Gebäude ihres Lebensglücks zusammenstürzen sieht; gleichwohl bleibt diese Kirch-hofsscene, trop ihrer Wirksamkeit, eine von denen, worin die Bühnendichter künstlich und zu deutlich den Knoten der Handlung schürzen: es war hier nötig, daß Thalea sich so öffentlich bloßstellte, und den Zorn des Volkes mit einer gewissen Berechtigung über sich

heraufbeschwor, damit er wütend ausbrechen und zur Katastrophe führen sollte.

Das Schloß wird nun belagert. Während Edzard der Verteidigung obliegt, pflegt Thalea die verwundete Schwester, die in Fieber und Delirium darniederliegt. Sie hat ihrem Glückstraum entsagt. Eine schlassos, dem Nachdenken gewidmete Nacht hat sie wieder zur Herrin ihrer selbst gemacht. Sappho räumt Melitten das Feld. Ruhig sordert sie Edzard auf, er solle zur Kranken hingehen, denn sie verlange nach ihm. Und mit ihrem Lehrer Simeon bricht sie in kein einziges Wort des Schmerzes oder wehmütigen Bedauerns aus. Es gelingt ihr, die Worte von "Naturfrömmigkeit" auszusprechen, welche an Dühring erinnern würden, wenn dieser Philosoph den Zeitgenossen Thaleas wie denen Fitgers gepredigt hätte:

"Du lehrtest mich in der Weltenschuld und dem Weltenschmerz die ewige Ordnung erkennen. Du lehrtest mich den Jammer der lebendigen Areatur vergessen über der Riesenharmonie der Weltfreude . . . . Ohne Glück glücksseig sein, das ist des Lebens Kunst."

Für einen Augenblick jedoch wird Thalea aus ihrem philosophischen Gleichmut aufgerüttelt, aus jenem neuen in die Welt zugleich mit der Lehre Epikurs getretenen Stoicismus, jener Lehre, die in dem Materialismus der neueren Zeiten wiedererstanden ist. Und in demselben Augenblick trägt man die in Fiederphantasieen schwärmende Almuth in den Hof hinaus, weil ein Kanonenschuß das Schloß in Brand gesteckt hat. Da wendet sich Thalea zu Gott, infolge einer instinktiven Wiederkehr zum alten Glauben und fleht in der äußersten Not um Hise von oben:

"Gott! Gott! — ich schreie zu Gott? — Ich habe ja keinen Gott. Allein steh' ich in dieser fürchterlichen Debe. (Gebieterisch) War all' mein Denken bennoch ein Irrtum, waltest du bennoch drüben über den Sternen, tröstlicher Gott meiner Kindheit, so tritt hervor, ziehe wieder ein in dieses Herz. Gieb mir meinen Glauben wieder! Ich warte auf dich; ich will glauben! Hilf mir, daß ich glauben kann. — Er schweigt. — Er ist taub. — Allein, allein in meinem Jammer! —"

Es ist immer die alte Wunderprobe, welche die Ungläubig- keit forbert.

Als nun die beiben Glaubensfanatiter fich ins Schloß ein-

Ernst von Wildenbruch.



Bis zu seinem 36. Lebensjahre, bis zum Jahre 1881, war Ernst von Wilbenbruch, ein preußischer Abliger, in bessen Abern fogar Hohenzollernblut rinnen foll, und Gerichtsbeamter, als Dichter fo ziemlich unbekannt. Er hatte in fraftigen epischen Dichtungen ("Bionville", "Seban") Episoben aus bem beutsch-französischen Ariege besungen, den er selbst ehrenvoll mitgemacht hatte. In diesen, sowie in Gelegenheitsgedichten, hatte sein jederzeit von vaterländischem Feuer glühender Geift sich auszusprechen gewußt. Rur Bühne aber, wohin es ihn zog und brängte, hatte er bis zu jenem Jahre keinen Zugang finden können, tropbem manches Drama in seinem Bulte fertig lag. Endlich, im März 1881, fügten bie Meininger zu ihren übrigen nicht hoch genug anzuschlagenden Verbienften auch noch biefes bingu, bag fie auf der Buhne ihres Softheaters Wilbenbruchs Traueripiel "Die Rarolinger" aufführten. So genoß endlich biefes ausgesprochene bramatische Talent die Genugthuung, mit jenem Publikum Fühlung zu gewinnen, bas er ftets bei bem Schaffen seiner Buhnenwerke vor Augen hatte.

Der Erfolg war groß. Wilbenbruch eroberte im Sturme alle Bühnen von Nord- und Sübbeutschland.

Im gleichen Jahre 1882 wurden brei andere Dramen ("Harold", "Der Menonit", "Bäter und Söhne") aufgeführt, die er bis dahin im Schubfach zu halten gezwungen war. 1) Er gewann nun vollends die Gunft des Publikums. Besonders wurde

<sup>1)</sup> Sie waren "alle schon in den siedziger Jahren entstanden und den verschiedensten Bühnenleitungen ohne Erfolg angeboten worden". B. Lipmann Das deutsche Drama in den litterarischen Bewegungen der Gegenwart (2. Aust. 1894), S. 69. — Doch "das bürgerliche, ja soziale Schauspiel "Die herrin ihrer Hand' wurde schon in der zweiten Hälste der siedziger Jahre in den "Deutschen Monatshesten" der Brüder Hart abgedruckt". A. Müller=Guttenbrunn Dramaturgische Gänge, S. 107.

bie Jugend fortgerissen. Es mußte ihr notwendig seine vaterländische Begeisterung zusagen, sein ganzes etwas militärisches Wesen, mit dem er auf die Litteratur Sturm lies: denn es ist, als wolle Wilbenbruch in jedem seiner Dramen eine Schlacht liesern, zu Gunsten irgendeiner Sache, gemeiniglich der Vaterlandsliebe und des Nationalstolzes.

Der Lyrismus, der durch alle Werke dieses Dichters wie eine verborgene Aber strömt, die von Zeit zu Zeit Explosionen verursacht, war ebenfalls geeignet, ihm eine weite Beliebtheit zu verschaffen.

Wildenbruch trat in den Jahren auf, als der Jubel über die großen Siege des Jahres 1870 noch nicht verhallt war, als in den deutschen Geistern das freudige Bewußtsein der Borherrschaft auftam, die dem lange zerstückelten Bolke jetzt in der Welt zusiel, als die Deutschen mit naivem Stolz sich selbst zu fühlen begannen. Zu jener Zeit schried Frentag sein monumentales Werk "Die Ahnen". Treitschke schried mit einem wahren kuror teutonicus seine von hohem Nationalgesühl getragene "Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert". Wildenbruch verstand es, diese Gesühle eines befriedigten Patriotismus mit Feuer wiederzugeben.

Wer ihn mit Heinrich von Kleist verglich, ber ging nicht über äußerliche Aehnlichkeiten hinaus. Beibe waren zwar Nordbeutsche, Breugen; beibe abliger Herfunft; beibe begeiftert für alles Deutsche im allgemeinen und das Brandenburgische im befonderen. Allein welch ein Unterschied zwischen ber buftern Glut bes unglücklichen felbstmörberischen Dichters, beffen Berg bei bem Unglud und der Schmach bes geknechteten Baterlandes blutete, awischen bem Dichter ber so heftigen und blutburftenden "Bermannsschlacht", zwischen bem Berfaffer bes "Ratechismus eines Deutschen", ber mabrend bes Butens ber napoleonischen Gewaltherrschaft schrieb — und diesem höfischen Dichter, bessen Vaterlandeliebe wohl ohne Zweifel aufrichtig ift, die aber eine fo von Selbstbewußtsein stropende Farbe hat, ber fo befriedigt ift über bas ruhmreiche Land, bem er angehört, über bas ruhmreiche Herrscherhaus, über bas ruhmreiche Beer, und für den die Weltgeschichte fich mit bem golbenen Abglang ber frischen Siege gu färben scheint! 1)

<sup>1)</sup> Ganz richtig bemerkte schon R. M. Meher (S. 704): "Heinrich von Kleist darf im ganzen wohl der Schutzbatron der dramatischen Thätigkeit Wildenbruchs heißen. Nur eben — man könnte Wildenbruch doch nur einen veräußerlichten Kleist nennen".

Ein Ibeal, das sich verwirklicht, überlebt sich selbst — bemerke schon Ibsen. Daher kommt es wohl, daß in den Ländern,
in denen die Einigung stattsand, die große Begeisterung, die jene Bewegung hervorrief, wie durch Zauber verloderte. Die Kraft des Ideals und der Enthusiasmus, der es beseelt und seine Wirksamkeit bildet, können nicht an einem erreichten Gute ihr Genügen sinden. Ein erreichtes Ideal nährt bloß die Flamme, die sich emporschwingt, um ein anderes Gut zu erringen, ein neues Ideal, das sie zwischen die Windungen ihrer Glut hineinreißen und verzehren will.

Die Farbe des Wilbenbruchschen Patriotismus erkennt man schon in dem vieraktigen Trauerspiel "Der Menonit". 1)

Sagen wir's gleich heraus: "Der Menonit" gehört nicht zu ben besten Dramen Wilbenbruchs.

Dieses Trauerspiel, das sich unter einer religiösen Sekte, einer Wiedertäusergemeinde, auf dem sinstern Hintergrunde der französischen Herrschaft mit der Erschießung des Helden in Danzig abwickelt, ist kein anziehendes Bild. Und die Begebenheiten, welche darin vorgehen, sind trot dem Mute des Helden nicht geeignet, auf uns einen großen Eindruck auszuüben: denn es sehlt ihnen — außer dem Hereinragen des Schillschen Aufrus am Schlusse — der Hintergrund historischer Größe, der die Allgemeinheit der Menschen angehen kann. Es interessiert uns nunmehr weder die vergessene Menonitensekte mit ihrem religiösen Quietismus und ihrer politischen Gleichgültigkeit, noch vermag uns die Erschießung des jungen Menoniten Reinhold durch die Franzosen besonders tief zu ergreifen.

Wildenbruch legt jedoch auch in diesem Drama eine seltene Begabung für die Bühne an den Tag. Die Handlung erschlafft nie, die Auftritte lösen sich mit stets zunehmender Spannung ab.

<sup>1)</sup> Nach Litmann (S. 105), der es persönlich vom Dichter wissen mag, entstand dieses Drama, sowie "Bäter und Söhne", um die Wende der siedziger und achtziger Jahre. — Ueber die Quelle berichtet er Folgendes: "Zum Menoniten, der zur Zeit der Schillschen Erhebung spielt, gab eine Anekdote, die Bischof Eylert gelegentlich erzählt, daß nämlich eine preußische Wenonitenzemeinde einen der Ihrigen, der 1813 fürs Baterland die Wassen ergrissen, aus ihrer Mitte ausgestoßen und troßdem der König selbst den Fürsprecher machte, nicht wieder ausgenommen habe, die Anregung."

In diesen vier Aften ist eine Bewegung, eine Aufeinanderfolge von oft unerwarteten Borgängen, die unzweifelhaft immer die Aufmerksamkeit auch des unachtsamsten Zuschauers rege halten.

In den ersten zwei Scenen z. B. werden wir mit jenem ganzen pietistischen Lebenskreise bekannt gemacht. Der alte Justus, das Haupt der Menonitengemeinde, "eine der bestcharakterissierten Figuren, die Wildenbruch geschaffen", 1) entdeckt die Liebe seiner Tochter Maria zu Reinhold, der jetzt auf Reisen ist; ganz unvermittelt teilt er ihr seinen Wunsch mit, daß sie die Gattin des Mathias, eines gesetzten Mannes und glühenden Menoniten werden soll, und das Mädchen willigt zu unserem Erstaunen ein. Inzwischen erfährt man, daß Reinhold zurück ist, und er tritt eben ein.

Diese Raschheit halt gewiß die Aufmerksamkeit bes Buichauers gespannt; aber nicht minder gewiß ist es, daß fie ben

Leser stutig macht.

Das ganze Drama geht so weiter im Galopp. Die Ereigniffe folgen schnell aufeinander. Das Hauptereignis ift eine Berausforberung zum Zweitampf. Zwei frangofische Offiziere, von benen einer die Maria beleidigt hat, fordern Reinhold zum Duell heraus. Er dürfte nicht annehmen: benn ber Menonitenalaube verbietet ben Gebrauch ber Waffen. Sie geben ihm selbst eine Biftole zum Rampfe, ber am Tage barauf stattfinden foll. Er findet aber nicht ftatt. Denn Maria und ihr Bater bringen ben jungen Mann von ber Zuwiderhandlung gegen die Gefete ihrer Gemeinde ab, zumal ba ber Alte zum Lohne für seine Fügsamkeit ihm die Sand ber Tochter zusagt. Und jene Bistole — ein boswilliger Beurteiler könnte fagen, daß fie eigens beshalb icon ben Tag vor bem Duell bem Belben von feinen Partnern eingehändigt wurde - bient jett nach vielen Wandlungen zur Ermorbung jenes Mathias, ber Maria heiraten sollte, und ber, unter bem gleißnerischen Mantel bes strenggläubigen Wiebertäufers, ein vollenbeter Schurke ift.

Reinhold, der einem Sendling Schills folgen will, wird burch den Verrat des Mathias von den Franzosen gefangen, von eben denjenigen, mit denen er sich schlagen sollte, und nach Danzig abgeführt, um erschossen zu werden. Maria, die ebenfalls dorthin geführt werden soll, stirbt vor Schmerz.

Das Drama endigt mit ben Worten, die Reinhold zu ben Franzosen sagt:

<sup>1)</sup> Leo Berg, "Ernft von Bilbenbruch" (Litterarifde Bolfsbefte), G. 10.

Worgen, Wenn ich zu Tanzig auf dem Sande kniee, So kommandiert daß Feuer Eurer Leute, Und wollt ihr nicht, seht meinem Tode zu, Erkennen sollt ihr, daß ihr euch geirrt, Ihr werdet keinen Feigling knieen sehn, Ihr werdet sehn, wie deutsche Männer sterben."

Glühende Baterlandsliebe, Wilbenbruchs Muse, sollte auch die Seele dieses feurigen Augendbramas sein, obwohl der Dichter noch bis beute in dieser Sinsicht ein Jüngling geblieben ift. Und im Ausbrucke ift es hochbegeistert. Ja, "es lebt und webt etwas von dem jugendlichen Feuergeifte Theodor Körners in diesem Drama". 1) Doch find die durch ihre Glaubenssatung zwar unfriegerischen, sonft aber - mit Ausnahme bes Mathias - tugendhaften und tüchtigen Menoniten nicht geeignet, als Gegenbild zu ben Batrioten aufgeftellt zu werben, um durch ihre Riebrigkeit ben Glanz ber Baterlandsfreunde zu erhöhen. Andrerseits "schlägt Reinholds Baterlandsalut aus der zertretenen Liebe empor". 2) Er ist zwar durch den Aufenthalt in der Fremde geistig über feine fehr beschränkten Glaubensgenoffen hinausgewachsen; er ift für ihr friedsames, rubia-thätiges Leben verdorben. Allein er begeistert sich für die Ibee, die Franzosen aus Deutschland zu vertreiben, doch erft, als fein Berbleiben in ber Gemeinde und die Erlangung des geliebten Madchens unmöglich geworben ift. Damit wird jedoch nicht in Abrede gestellt, daß der Batriotismus im latenten Ruftande bei ihm ftets vorhanden gewesen sein mag etwa wie die Frömmigkeit bei Mädchen, die nach dem Tode des Geliebten ins Rlofter geben. Und im geeigneten Momente bricht er lobernd empor.

<sup>1)</sup> Berg, S. 10. — Recht ist es auch, daß er es "burchaus nicht gemacht und phrasenhaft" findet, wenn der Bote Schills sagt:

<sup>&</sup>quot;Hörft bu die Baume flüsternd sich bewegen? Du meinst, es sei der Wind, du irreft dich, Die Seufzer sind es, welche Deutschand stönnt. Siehst du die Tropfen perten hier im Gras? Du meinst, es sei der Tau — du irrest dich, Die Thränen sind es, welche Deutschland weint,"

Und wir stoßen uns auch nicht — wie Berg thut — baran, daß ein westfälischer Bauer diese pathetischen Worte sagt, ebensowenig als wir uns bei Schiller an den pathetischen Reden der Schweizer Landleute stoßen. Es ist eben der idealistische Stil.

<sup>1)</sup> Abolf Stern, Studien gur Litteratur ber Gegenwart, S. 855.

Wenn auch bas Drama unzweifelhaft von Vaterlandsliebe eingegeben wird, von ihr durchströmt ist und voll darin ausklingt, so dreht es sich doch hauptsächlich um die Hand eines Mädchens und um die Vereitlung eines Duells, das eben durch dieses Mädchen veranlaßt ist. Es waltet darin das Gefühl der militärisch empfundenen Ehre, und der Held denkt vor dem Sterben hauptsächlich an die Verteidigung eben dieser ritterlichen Ehre, auf die durch seine Nachgiebigkeit gegenüber den Vitten der Geliebten ein Makel gefallen war.

Welch ein Unterschied zwischen diesem Gefühl, das fast konventionell aussieht und sozusagen zu einer äfthetischen Empfindung geworden ist 1) und dem Patriotismus Hermanns dei Kleift, der sich nicht das mindeste darum kümmert, was die Leute sagen werden, nicht um die Schönheit oder Häslichkeit einer Handlung, wosern sie nur zur Befreiung des Vaterlandes von den Fremden beitragen kann! Aus welch anderem Stoffe ist jener Patriot gebildet, der, als ein Römer mit der Ueberlegenheit des Kulturmenschen von Pssicht und Recht redet, ihm auf sein Schwert gestützt spottend zuruft:

"Un Pflicht und Recht! sieh ba, so wahr ich lebe: Er hat das Buch vom Cicero gelesen."

Der wahre Patriotismus, ber nur in Zeiten ber Unterbrückung, der Gefahr, nicht in Zeiten des Triumphes gefühlt werden und sich aussprechen kann, zerstört, vernichtet, wie ein wildes Tier, reißt alles fort wie ein schäumender Wildbach, kümmert sich nicht um geliebte Mädchen und um den Codex der Chevalerie. Reinholds Patriotismus ist aber nur ein Wiederschein von jenem. —

"Gott, heil'ger Gott, den man allmächtig nannte, Jum Zeichen, daß du Bater bist der Kraft: Bas ist noch Recht, wenn biese Unrecht ift, Daß man zum Kampse den Berruchten sordert, Der beiner heil'gen Schöpsung schnsten Traum, Das Weib, mit schmuß'ger Frechheit arg besudelt?"

Dieser "Berruchte" hat der Geliebten des Helden einen Ruß gegeben und sie zu umarmen versucht. Kaum ist Hermann bei Kleist pathetischer, als er dem "Rabenvater", der die von einem Römer geschändete Tochter getötet hat, besiehlt, ihren Leib in fünfzehn Stüde zu teilen und sie mit fünfzehn Boten den fünfzehn Stämmen Germaniens zuzuschiden.

<sup>1)</sup> Es bleibt fo trop ben großen Worten Reinholds:

1

Das Drama ist in Versen abgefaßt, und die poetische Form paßt gar wohl zu dem oft lyrischen Inhalte. Daß aber einer der Franzosen ein unsicheres und fehlerhaftes, mit französischen Wörtern vollgestopstes Deutsch, und dazu in Versen, spricht — das ist etwas befremdend.

Ueber das Unpassende und Unkunstlerische eines solchen Verfahrens haben wir schon oben (S. 68) gesprochen. Bei Lessings Riccaut de la Marlinière vervollständigt jenes verstümmelte, Lachen erregende Deutsch die Gestalt jenes elenden Franzosen, der trozdem aufgeblasen ist, weil er zur grande nation gehörte, welche damals die Vorherrschaft in Europa hatte. Auch beim "Königsleutnant" von Gustow könnte es noch, wenngleich in geringerem Waße, geduldet und entschuldigt werden. Wildenbruch aber schrieb sein Drama, das im Jahre 1808 spielt, nach dem Jahre 1870. Und die Verspottung eines besiegten Volkes, bloß aus der kleinlichen Lust, ein wenig Heiterkeit ins Stück zu bringen, ist durchaus nicht ebel, wenn es auch manchen als patriotisch erscheinen mag. —

Trot diesen und anderen Mängeln, die wir hervorgehoben haben, offenbart Wildenbruch schon in diesem seurigen Jugendbrama echte dramatische und noch mehr theatralische Begabung. Schon hier treten alle Vorzüge hervor, die wir später in sast allen seinen Bühnenwerten glänzen sehen werden. Schon hier herrscht jener Lyrismus, der alle seine Erzeugnisse durchströmt und hebt, kraft bessen der Dichter sich in seinen Personen verkörpert, mit ihnen leidet und sich freut. Dabei nimmt er jedoch nicht ihre Stelle ein und versetzt sich nicht in ihre Seele und Individualität, sondern er leiht ihnen seine enthusiastische Dichterseele und läßt sich hinreißen, für sie zu reden, seine Gefühle für sie auszudrücken. Das überschreitet nun zwar die dramatischen Grenzen und macht seine Bersonen untereinander ähnlich; aber je nach den Umständen und nach den Zuschauern kann das sehr gut gefallen.

Wir haben gesehen, welchen Exfolg neulich in Frankreich und in anderen Ländern ein bramatischer Dichter von lyrischer Anlage erreicht hat, ber mit Wilbenbruch manchen Berührungsspunkt hat: Ehmond Rostand.

Bei beiden hohes Vaterlandsgefühl, jugenblicher Enthusiasmus, ein etwas soldatisches Wesen — bei Rostand sprach man nach dem Cyrano von gaskonischem —, kraft dessen sie jederzeit bereit scheinen, die Welt und den Ruhm mit Säbelhieben zu

erobern; das gleiche ein wenig abergläubische und unlitärische Ehrgefühl und der Sinn für Männlichkeit, für die Kraft, die Stärke des Mannes. Beim Franzosen mehr Leichtsinn, beim Deutschen mehr Pathos und Ernst. Beide in der althergebrachten Weltsauffassung wurzelnd, konservativ im tiessten Sinne des Wortes; aber bei beiden der Schmuck und der Duft der Poesie, die an einigen Stellen zu dem gelangte, was man in der alten Rhetorik das Erhabene nannte.

Abolf Stern behauptet (S. 350), das Schauspiel "Bäter und Söhne" "gehöre jedenfalls zu den besten, bleibendsten Schöpfungen der jüngsten Litteraturperiode", und Litmann (S. 110) nennt es "zweisellos das gewaltigste Werk, das Wildenbruch bis-her (bis zum Jahre 1894) geschaffen hat".

Man kann allerdings nicht leugnen, daß die vorzüglichsten Eigenschaften unseres Dichters in diesem Schauspiel "mit dem Hintergrund und der Rachwirkung einiger innerhalb der Handlung eingeschlossener Tragödien") sich auf die beste Weise besthätigt haben, daß sie hier in weiser Wischung und seelenvoll glänzen, belebt von der Wildenbruch ganz eigenen Vaterlandssbegeisterung, die alle seine Bühnendichtungen durchdringt und sie zuweilen in die Regionen der Lyrik erhebt.

Im gleichen Zeitabschnitte wie "Der Menonit" spielt auch bieses Stück. Es ist die Zeit zwischen der tiefsten Erniedrigung Preußens und Deutschlands und dem Bolkssiege über Napoleon. Und der Dichter stellt die zwei Zeitpunkte einander gegenüber: benjenigen, in dem die von Schicksal und Schuld belasteten Bäter sielen und den, wo die Söhne, die auch besser sind als die Bäter, mit hochherziger Anstrengung, mit freierem Herzen sich zum Siege erhoben. Zwischen den beiden Zeitpunkten verslossen nahezu sieben Jahre, von der Uebergabe der letzten preußischen Festung Küstrin (1. November 1806) bis zur Schlacht von Großbeeren (1813).

In der ersten Periode und in den ersten zwei Atten des Stückes die düstere Riedergeschlagenheit und das Unglück des Baterlandes, die sich in dem Schicksal zweier Familien wiederspiegeln. In der zweiten Periode und in den letzten zwei Atten gelangt der gegen den fremden Unterdrücker aufgehäufte Haß zum

<sup>1)</sup> Stern, S. 850.

fürchterlichen Ausbruch, ber alle Kräfte Deutschlands vereinigt und wie ein befreiender Sturmwind alten Groll und Haß unter den Kindern eines und desselben Landes wegfegt.

Der hintergrund bes Dramas ist historisch, die Personen aber find wohl zum größten Teile Schöpfungen bes Dichters.

Der Kommandant der Festung Küftrin, Oberst von Ingersleben, hat zwanzig Jahre vor Beginn ber Handlung ben Sohn bes Dorficullehrers Valentin Bergmann als Deserteur Spiefruten laufen laffen. Der garte junge Mann, ben ber Bater unter großen Opfern gur Universität vorbereitet hatte, ftarb magrend ber Strafe. Balentin schwor in seinem Bergen Rache gegen ben Urheber feines Unglud's und gegen bas gange Spftem, gegen ben preußischen Militärstaat. Die Gelegenheit zur Bollziehung der Rache bietet fich ihm jest, nach zwanzig Jahren, und sein zweiter, nach bem tragischen Tode Wilhelms geborener Sohn Beinrich muß ihm dabei belfen.1) Balentin erfährt während ber Belagerung ber Festung durch die Franzosen ein wichtiges Geheimnis, von dem die Rettung ber gangen eingeschloffenen Befatung abhängt, und er benütt es in der Weise, daß die Festung unter schändlichen Bedingungen und ohne Notwendigkeit kapitulieren muß. Dazu bewirkt er, baß ber Sohn bes Oberften, der heimlich die Festung verlassen, um bei dem Fürsten Hohenlohe Entsat zu suchen, von seinem Sohne Beinrich ins Lager ber Frangofen geführt und fo für einen Deferteur und Verräter gehalten wird. Der alte Ingersleben jagt fich eine Rugel durch den Ropf, um den Ruin des Baterlandes und bie Schande feiner Familie nicht ju überleben. Balentins Rache ift vollzogen; das Blut seines Sohnes Wilhelm ist gerächt. Aber sein Sohn Beinrich, ben er unerbittliche Rache batte schwören lassen und dessen er sich dazu bedient hat, fühlt die unmenschliche

<sup>1)</sup> Mit Unrecht sagt Berg (S. 11), dadurch, daß Balentin "zwanzig Jahre keinen Finger gerührt, um seinen Sohn am Kommandanten von Ingersleben zu rächen, und endlich, als ihm der Zusall eine Gelegenheit in die Hand spielt, nicht eher ruht, als dis er dessen ganze Familie zu Grunde richtet, wandle sich der Character seines Helben ins Gemeine". Wenn man auch nicht mit Homer, am Ansang des Islas, das "Verlochen" des Grolls im Augenblicke und die nachfolgende Rache als etwas Königliches betrachten will, so ist es doch nicht gemein. — Wan wüßte auch nicht zu sagen, wo es Verg her hat, daß Balentin ein "gemütlicher" Schulmeister sei. Wir denken ihn uns eher als verbissen und düster, über seinem Rachegebauten, wie über einer Zwangs-vorstellung brütend.

Grausamkeit seines Baters, als er das Unglück sieht, von dem die ganze Familie Ingersleben getroffen wird, auch die Braut des jungen Ferdinand, seine Base Abelheid. —

Sieben Jahre find feit den schrecklichen Borgangen ber erften zwei Alte verstrichen. Heinrich ist Student an ber neugegrunbeten Universität Berlin, und wie alle feine Kommilitonen ein glühender Patriot. Er hat auch die Vernichtung der Franzosen beschworen. Mit unfäglichem Staunen und Schmerz erfährt er nun, daß die Mittel, mit benen ihn fein Bater an ber Universität aushielt, von den Frangolen als Lohn für feinen Spionsbienst geliefert wurden. Und man fordert jest von ihm, daß er felbst zum Spione unter seinen Studiengenossen werbe. Gerabe baburch glückt es ihm aber, Ferdinand von Ingersleben zu retten, ber, aus seiner Gefangenschaft in Frankreich geflüchtet, aufgegriffen worden ist und nach dem Kriegsrecht erschossen werden soll. beiben Bergmann follen ihn vorher ibentifizieren. Aber Beinrich erlangt von seinem Bater durch die Drohung, sich selbst bei seinen Rameraden als Spion anzugeben, daß fie ihn nicht zu kennen vorgeben. Die frangösische Bolizei, die Argwohn geschöpft hat, schleicht aber Kerdinand nach. Man sieht ihn in das Haus der Witwe Ingersleben treten. Es ist also kein Aweifel mehr ba, daß er ber Gesuchte sei. Schon will man ihn festnehmen. Doch Beinrich gelingt es wieber, ihn ju retten, indem er ihn vor ber Gefahr warnt und ihm ans Herz legt, Zeit zu gewinnen, bis die Breugen, die vor den Thoren fteben, in Berlin einrucken werden. Das geschieht in der That, und die Franzosen fliehen. Ferdinand wird aber jett vor das Kriegsgericht feiner Landsleute gestellt, unter der furchtbaren Anklage der Fahnenflucht und des Landes= verrats. Sehr wirksam ist ber Auftritt, wo die alten Rameraben, die bei der Uebergabe der Festung Ruftrin die Fahne zerrissen und jeder ein Studchen zu fich nahmen, diese jest als Ertennungszeichen aus bem Busen hervorziehen. Sie erwidern feinen Gruß nicht. Und er weiß noch nichts von der schimpflichen Anklage, die auf ihm laftet. Als er fie vernimmt und die zerschmetternden Beweise, die gegen ihn sprechen, sieht, ist er wie vernichtet. fommt ihm wieber von Heinrich Bergmann die Rettung. Diefer scheut es nicht, seine eigene Ehre preiszugeben, als feiger Berrater vor aller Augen dazustehen, und beweift Ferdinands Unschuld.

Jett kommt die Reihe an Ferdinand, Heinrich und seinen Bater vor ber gerechten Rache der Patrioten zu retten. Und

bas fällt ihm nicht schwer. Da nunmehr seine Unschuld, ja, seine helbenhafte Hingabe an das Baterland bewiesen ist, so wird er zum Führer des freiwilligen Studentenkorps ausgerufen. Er wählt also jett Heinrich zu seinem Kameraden. Und da das Bolk wenigstens den alten Balentin als Spion baumeln sehen möchte, so spricht er jene denkwürdigen Worte:

"Bir ziehen aus in einen heil'gen Kampf, Die Bunden unfres Baterlands zu schließen, Die ihm der Fremde schlug; es giebt noch Bunden, Tiefblutende, die nicht der Fremde schlug. Kommt, wir sind jung. Es ist das Recht der Söhne, Zu lieben, wo die Bäter einst gehaßt. Vor uns der Kampf, doch hinter uns sei Friede, Bersöhnung jedem, der durch Knechtschaft litt."

Genau so ruft Hermann in Rleists "Hermannsschlacht":

"Bergebt! Bergeft! Berföhnt umarmt und liebt euch!"1)

Und Heinrich wird unter die Freiwilligen aufgenommen. Aus der Schlacht bei Großbeeren, vor Berlin, wo die Franzosen geschlagen wurden, wird er töblich verwundet nach Berlin gebracht und stirbt, indem er die Hände Ferdinands und Abelheids zusammenlegt. Balentin, der ihn sterben sieht, glaubt die Stimme seines älteren Sohnes, Wilhelms, in der Luft zu vernehmen, der ihm zuruft:

"Berföhnung unfrem Baterlande!" -

finft zu Boben und ftirbt ebenfalls.

Die Handlung wird durch die Liebe Heinrichs zu Abelheid, Ferdinands Braut, noch verwickelter und interessanter gemacht. Es ist ein Gefühl, das er im Tiefsten seines Herzens verschlossen hält, ohne ihr etwas zu verraten. Es soll wohl nicht nur den Edelsinn Heinrichs in ein noch glänzenderes Licht stellen, sondern auch dem Handeln des Sterbenden eine tiefere symbolische Bedeutung geben: nach dem überwundenen Unglück des Vaterlandes sollen sie, die Reinen, aus der alten, bösen Zeit das Beste hinüberretten und mit der Freude über den Sieg des Vaterlandes die Freude der Liebe, des Lebens genießen.

So schließt biefes vaterländische Drama Wildenbruchs mit einem boppelten Tode und aufgehendem neuen, bessern Leben.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, S. 54. Berg vergleicht (S. 12) auch bie Worte ber sopholleischen Antigone: "Richt mitzuhassen, mitzulieben bin ich ba."

Man muß zugeben, daß die beften Eigenschaften seiner Runft barin vereinigt find: Rascheit ber Scenen; immer wachsenbe Spannung; jene Folge ber Begebenheiten, bie fich verflechten, aneinander ftogen, ftets unfere Aufmerksamteit, unfere Teilnabme rege halten und oft tragischen Wirkungen ober poetischen Bilbern Entstehung geben; die lprischen Clemente und ber poetische Ausbrud. Und bazwischen die tomischen Scenen im Berliner Dialett, wie hier die von Rickebusch, Ralfaktor bei den Frangosen, der sie gutmutig zu verspotten weiß, mahrend er die Auferstehung bes Baterlandes erwartet und vorbereiten bilft.1) Es fehlen auch nicht bie echt tragischen Momente, wie ber, wo Oberft Ingersleben, nachbem er die Rapitulation seiner Festung unterschrieben bat, erfährt, daß die Rahl ber Feinde unbedeutend ift, daß er febr wohl hätte widerstehen und die lette Festung dem Baterlande erhalten können. Wirklich tragisch ift bieser Zustand bes Führers, ber erkennt, bag er in einen Hinterhalt gefallen ift, und bag er nunmehr vor feinem Lande, vor ber Geschichte die Schuld an bem Unglude ber Nation werbe tragen muffen.

Allerdings kommen auch in diesem, wie in den anderen Dramen Wildenbruchs, die besten Wirkungen oft auf Kosten der Wahrscheinlichkeit zustande. So am Ansange jene französischen Offiziere, die ihren Generalstabsrat in Valentins Stude in seiner und Heinrichs Gegenwart halten und sich nicht scheuen, die gewichtigsten Pläne und Kriegsgeheimnisse zu erörtern. Aber wir müssen doch hinzusügen, daß dieses zwanglose Umgehen mit der Wirklichkeit, diese erhabene Verachtung, die Wildenbruch oft gegen die Folgerichtigkeit an den Tag legt, dank der blizartigen Raschheit der dramatischen Vorgänge nicht zu sehr hervortreten, und daß diese Mängel in "Väter und Söhne" vielleicht geringer sind als in anderen seiner Dramen.

Man kann sagen, daß es ein schines Schlachtengemälbe ift, würdig, einen Saal in einem Königsschlosse zu zieren, und daß bei seinem Anschauen die Herzen von Menschen, die durch Blutsverwandtschaft mit der siegreichen Partei verbunden sind, immer höher schlagen werden.

<sup>1)</sup> Richt zu verdammen sind auch, trot Berg (S. 12), "die Lokalbegeisterung der Berliner, ihre Spenden an Würsten, Schinken, wollenen Jaden u. s. w. und das Hurraschreien der Berliner Gassenjungen, das kein Ende nehmen will."

Das dritte der im gleichen Jahre 1882 zur Aufführung gelangten und vielleicht der Zeit nach erste unter Wildenbruchs Dramen ist "Harold". Es zeigt ein jugendliches Feuer und ein stürmisches Gefühl in vielleicht stärkerem Grade als die anderen, und die Vorzüge des Dichters, wie übrigens seine Mängel, kommen auch in diesem Trauerspiel zum Vorschein.

Sowohl Abolf Stern als R. W. Meyer haben mit Recht bemerkt, daß Wilbenbruch von seinen ersten Werken bis zu den letten keine Entwicklung durchgemacht hat. Er kann die Gattung ändern; aber die Eigenschaften, die er in seinen ersten Erzeugnissen ausweist, behält er auch in den letten.

"Harold" hat zum Vorwurfe das tragische Ende der Sachsenherrschaft in England durch die Normannen unter Wilhelm dem Eroberer.

Es ist ein glücklich gewählter Stoff: benn in einem einzigen historischen Momente, in der Schlacht bei Haftings (im Jahre 1066), entscheidet sich das Schickal eines Bolkes und eines Landes. Der ursprünglich germanische Bolksstamm der Kormannen hatte, ähnlich wie der Stamm der Franken, durch die Mischung mit keltischem Blute und durch die römische Kultur eine äußerliche Feinheit der Lebensart und der Formen gewonnen, welche indes ihre angestammte Raubgier nicht aushob, sondern zu dieser noch romanische Schlauheit hinzusügte.

Es versteht sich, daß von dem heißen deutschen Batrioten Wildenbruch alle guten Eigenschaften den noch rein germanischen Angelsachsen zugeschrieben werden. Er redet von Sachsen und Normannen, und meint Deutsche und Franzosen. Und so ist auch hier, in diesem nichtdeutschen Stoffe, dem deutschen Baterlandspathos Thür und Thor geöffnet.

Auf bem Throne ber Angelsachsen sitzt ber alte und schwache König Sbuard. Er ist mit ben Normannen verwandt, und diese haben ihn so geschickt zu umgarnen gewußt, daß er zum Spielzeug in ihren Händen geworden ist. Sie haben sogar erlangt, daß der kinderlose Mann im geheimen ihren Herzog Wilhelm, der sein Nesse ist, zum Erben seiner Krone einsett.

Das Drama fängt mit bem Besuche Wilhelms in England an. Sein scheinbarer Zweck ist, sich von Eduard seine Lehen in der Normandie zusichern zu lassen, der wahre aber der, die Nachfolge auf dem englischen Throne zu erlangen.

1)

Der hartnäckige, leidenschaftliche Widerstand der Sachsen gegen dieses fremde Element, das aus Frankreich kam, um sie zu überwältigen, bildet den Gesühlsinhalt des Dramas und er ist durch den blondhaarigen Harold verkörpert, der von Vaterlandsliebe und Leidenschaft für die Unabhängigkeit seines Volkes glühend sich dem Könige widersett. Harold ist der älteste Sohn der Gräfin Gytha, die vor kurzem als Witwe Godwins zurückgeblieben ist, einer Frau von energischem, heldenhaftem Charakter und von den gleichen Gefühlen stolzer Vaterlandsliebe und des Hasses gegen die Normannen beseelt, wie der Sohn.

König Ebuard wählt eben Harolds Schloß zum Empfange Wilhelms und seines Gesolges. Und hier wohnen wir einigen lebhaft bewegten Scenen bei, worin sofort der selbstbewußte Stolz der edlen Sachsen, die Schlauheit und Gewaltsamkeit der Kormannen, welche die Umgebung Wilhelms bilden, namentlich des hinterlistigen Bischofs Robert, und die Schwäche des Königs Eduard an den Tag treten.

König Sduard, der kein Blut sehen will<sup>1</sup>), gleicht mit seiner milden und im Grunde guten, aber schwachen und bestimmbaren Natur ein wenig Kaiser Ludwig dem Frommen in den "Karolingern". Ihre Schwäche und ihr Mangel an Folgerichtigkeit im Handeln wird jedoch zum Teile durch das gebrechliche Alter erklärt — was leider bei anderen Wildenbruchschen Figuren nicht möglich ist.

Der erste Akt, der rasch und wirksam und der beste des Dramas ist"), schließt mit der Verbannung Harolds aus seinem

Ohne Zweisel berebte Berse, die Eindruck machen können, wenn auch vielleicht nicht einen so starken, wie die gemessenen und tiesen Freytagschen Berse in den "Fabiern" (S. 136). Nur schabe, daß sie gesprochen werden, nachdem der König eben das Todesurteil gegen die Bürger von Dover unterschrieben hat, die — "nach Märchenart noch im rechten Augenblick" — aus der Hand des Henkers von Harold gerettet werden, der London im Handstreich genommen hat.

<sup>&</sup>quot;Bewahre, Gott, mich bor uniculd'gem Blut!
Ich weiß — kein Menich geht fündenlos durchs Leben, Doch Blut bergießen — feit ich denken kann, Begriff ich nie, daß Menichen morden können!
Word — welch ein Kang in diesem Worte liegt, Als thate eine Totengruft sich auf, In der der Wahnsin des Entjehens hauft — Blut — Wenschenblut — welch schaubervolles Mätiel Birgt diese rote, heiße, dunkte Flut."

<sup>2)</sup> Das ift die Regel in Bilbenbruchs Dramen: "Unleugbar ist es ihre gemeinsame Eigentümlichkeit, daß beinahe durchgehends ihre Expositionen, ihre

Schlosse und seinen Ländereien — "wegen seiner kühnen Sprache, wie Kent im "Lear". Seine Mutter folgt ihm in die Berbannung. Auf Bischof Roberts Rat wird Wulfnoth, der jüngere Bruder Harolds, das Lieblingskind der Gytha, als Geißel zurückgehalten und Herzog Wilhelm in die Hut gegeben.

Um den Knaben aus der Gefangenschaft zu reißen und ihn ber Mutter zurudzugeben, zieht Harold, nachdem er bas Bolf ber Sachsen aufgewiegelt und wieber bie Bunft bes Rönigs erlangt hat, in die Normandie. Hier wird er, dank einem Medaillon mit dem Bilbe Abelens, der Tochter Bergog Wilhelms, gut aufgenommen. Ja, Wilhelm fieht es fogar gern, daß die beiben jungen Leute einander lieb gewinnen. Er benkt nämlich, baraus Nuten zu ziehen. Er verspricht Sarold die Sand seiner Tochter und forbert ihm ben Eid ab, daß er ihm zu dem verhelfen werbe, was Rönig Chuard ihm versprochen habe. Harold thut es unbebenklich, benn er benkt, es handle fich bloß um Wilhelms Leben in der Normandie.1) Als er aber bald barauf erfährt, daß er geschworen bat, Wilhelm zur Erlangung ber englischen Krone beizustehen, ift er wie zu Boben geschmettert. Doch hat er sofort seinen Entschluß gefaßt. Er gerreißt jeden Bund, verzichtet auf Abele, überläßt ben Bruder seinem Schicksal und fehrt nach England jurud, um ben Ronig megen feines Versprechens jur Rebe ju ftellen.

Er tritt vor Ebuard, "bleich, verstört, ohne Kopfbedeckung, mit wildherabhängendem Haar, mit zerrissenem Mantel", nachdem er die ganze Nacht in einem Kahne mit den Meereswellen gefämpft hat. Der König, der nahe dem Sterben ist, giebt jest die Krone, die ihm sein ganzes Leben hindurch eine verderb-

ersten Afte den stärksten Reiz und die tiefste Wirkung haben." Stern, S. 345.

— "Freund und Feind bezeichnen Wildenbruch mit Recht als den Dichter der Expositionen und ersten Afte." Bartels, S. 218. — Aehnlich R. Hamel, Hannoversche Dramaturgie, S. 118.

<sup>1)</sup> Gleichwohl bleibt es eine boje Sache um biesen Eid. Leichtsinnig und kindisch — um nicht mit Berg (S. 21) "tölpelhaft" zu sagen — handelt unser Held, man mag noch so viel auf Rechnung der blinden und blindmachenden Liebe sehen. Doch nicht ein jeder Held braucht klug zu sein und kann gar wohl in die Falle gehen. Das thut auch Goethes Egmont, dem wir trop Schillers Berdammung unser Mitseid "verschenken". Uedrigens wurde von den Kritikern zu viel Wesens von diesem Eide und seinem Bruche gemacht. Er greift doch in die tragische Handlung nicht wesentlich ein, und diese hätte auch ohne ihn den gleichen Gang genommen.

liche Laft gewesen war, an Harold. Dieser ergreift sie mutig mit dem Ungestüm eines kriegerischen Fürsten und eilt ans Meer, das Land gegen die Normannen, die schon gelandet sind, zu verteidigen.<sup>1</sup>)

Im letten, "balladenhaften" Atte findet die Schlacht von Haftings statt, der Sieg der Normannen, die schreckliche Niederlage der Sachsen und der Tod Harolds, ihres letten Königs. Das große Bild schließt mit dem trostlosen Schmerze der Gräfin Gytha, die an einem Tage die Kinder und das Vaterland verloren hat. Sie sucht unter den Toten die Leiche ihres Sohnes, der nach einem verzweiselten Kampse unter den letten gefallen ist. Wilhelm verweigert sie ansangs und will, daß sie ohne Ehren bestattet werde. Man begreift eigentlich diese nachträgliche Grausamkeit bei dem Sieger nicht, nach der Sympathie, die er ansangs sür den jungen Helden gezeigt, so daß er ihm sogar die Hand seiner gesliebten einzigen Tochter zugesagt hatte. Erst als ihm der Tod seiner Tochter Abele, die mit Harolds Ramen auf den Lippen gestorben ist, berichtet wird, gewährt er der unglücklichen Mutter den Leichnam des Sohnes. —

Ergreifende und erschütternde Scenen, poetische Momente sind in diesem Drama reichlich vorhanden, wie übrigens in vielen, sogar in den meisten Bühnendichtungen Wildenbruchs. Ja, man kann sagen, dieses Drama sei eine Galerie von dramatischen Wundern, eine Folge von Bildern, die durch Ergüsse schöner Lyrik erklärt und gehoben werden. Aber wenn wir inne werden, daß eben dieser Bilder, eben dieser Ergüsse wegen die Scenen aneinandergereiht und im voraus angeordnet wurden, daß sogar die Charaktere selbst gebogen wurden, um jene bestimmten dramatischen Womente hervorzubringen, so erkaltet auf einmal unsere Bewunderung und unsere Rührung, um einem Gefühle des Aergers Raum zu geben.

<sup>1)</sup> Abgesehen vom höhnischen Tone, der einem ernsten, vom besten Willen beseelten Dichter gegenüber unstatthaft ist, hat Berg (S. 21) Recht mit seinem Tadel der Berwunderung König Sduards über den Mut Harolds, weil er übers Weer bei Wind und Vetter gekommen und den Eid brechen will, was zur Folge hat, daß er ihm die Krone zurückläßt. Aber hauptsächlich des Auseruses wegen "Giebt's solchen Mut!" Man begreift nämlich, daß es dem sterbenden Manne, der sein ganzes Leben lang keinen Entschluß zu sassen, und wie ein schwaches Rohr hin= und herschwankte, wie eine Erleuchtung kommen muß, dieser und kein anderer könne noch das von ihm an den Fremden verzatene Sachsenland retten.

Zuweisen benkt man, die Wahrscheinlichkeit dürfe auf der Bühne, die sich ja doch auf Konvention gründet, nicht so streng gesordert werden. Und dennoch hängt die Rührung und Wirkung, welche die Schaubühne ausübt, davon ab, daß wir auf ihr das Abbild des Lebens wiederzusinden glauben, ja sogar etwas noch Wesenhafteres als das Leben: das Schicksal des Lebens, das jeden von uns in unserer Sigenschaft als Wenschen berührt. Und daher kommt es, daß jede lebendige und wahre Teilnahme, jedes künstlerische Interesse ausbrit, sobald wir deim Dramatiker den Kunstgriff demerken, womit er unsere Kührung überrumpeln und alles so einrichten will, um uns zum Weinen oder zum Lachen zu bringen, ohne daß die Thränen oder das Lachen aus der Wahrheit des Lebens kommen oder aus jener noch innigeren und tieseren, die auch den mythischen Begebenheiten der alkklassischen Tragödie oder dem Wunderbaren der Märchendramen zu Grunde liegt.

Und da erscheinen uns die Unwahrscheinlichkeiten, über die man sonst hinweggegangen wäre, als ein Zeichen der Gewalt, die man der Wirklichkeit anthut, als Risse im Goldstoffe, durch die das unedle Holz eines falschen Thrones hindurchblickt.

"Die Karolinger" waren bas erste Drama Wilbenbruchs, bas auf die Bühne kam und das ihn über Nacht berühmt machte. Lange war er als "der Dichter der Karolinger" bekannt. Und man begreift, wie dieses Drama mit einem Schlage das Publikum erobern konnte. Der Reichtum an unerwarteten Vorgängen, der immer lebendige, zuweilen stürmische Verlauf der Scenen (drei Personen sterben auf der Bühne, davon zwei durch gewaltsamen Tod, die dritte durch Gift), die schwungvolle dichterische Sprache, die oft sehr schwen Tiraden, jener latente Lyrismus, den wir schon im "Menoniten" und im "Harolb" hervorgehoben haben, das Sprühen von Sentenzen, der Klang der schönen Verse, der Unterstrom feuriger Vaterlandsliebe — wie sollte das alles nicht berauschend wirken!

Man denkt sofort an einen anderen großen Zauberer der Bühne, der aber ben rechten Zeitpunkt zu seinem Auftreten fand und einen größeren dichterischen Zauber besaß: an Viktor Hugo. Viktor Hugos Dramen leben nunmehr auf der Bühne nur dank der Musik, in die sie gekleidet wurden. Sie übten aber eine un-

geheuere Wirkung in dem romantischen Zeitalter, in dem fie entstanden, und von dem sie vielleicht eine der mächtigsten Aeußezungen waren. Auch in ihnen Leben und Bewegung und Poesie, heftige Leidenschaften, an die man glaubte um der schönen Verse willen, die sie ausdrückten, um der schönen Handlungen, um der prächtigen Auftritte willen, zu denen sie Veranlassung gaben.

Wir haben bei Gelegenheit diefer "Rarolinger" bloß auf ein anderes bervorragendes Beispiel solcher Tenbeng hinweisen wollen, die nur barauf ausgeht, auf der Buhne zu ergreifen, zu rühren, Berwunderung zu erregen, und diesem Zwecke jedwede andere Rudficht opfert. Wir wollen aber nicht auf Einzelheiten eingehen. Denn Biktor Hugo ist eine zu große und zu verwickelte Dichternatur, als daß nicht die meisten Schriftsteller, die in seine Art schlagen, bei einer Bergleichung verlieren müßten. Seine Dramen, die der geräuschvollfte, bestrittenfte Teil seiner Thätigkeit waren, und nicht seinen größten Ruhmestitel bilben, besitzen einen lyrischen Schwung und eine bramatische Kraft, die fesseln, ben Buschauer unter ihrem Bauber bis jum Schluffe halten, und die Kritik nicht aufkommen lassen. Wenn es dieser nur gelingt, an irgend einem Bunkte bas schillernbe Gebäube anzufaffen, jo schwankt es und zerfällt wie eine bunte Seifenblase. Es bleibt aulett nur die Idee gurud, die das Drama gezeugt und es als ftarter lyrischer Sauch burchweht hat.

Das Gleiche geschieht auch bei diesem Wilbenbruchschen Drama.

Fassen wir zuerst das schillernde Gebäude ins Auge. Dann werden wir seine Gebrechlichkeit erkennen.

Ludwig der Fromme hat in zweiter Ehe die wunderschöne Judith, Welfs Tochter, geheiratet. Aus dieser She ift ein Sohn, Karl, entsprossen, der am Beginne der Handlung ein sechzehnjähriger Jüngling ist. Die Mutter, eine ehrgeizige und thatfräftige Frau, seht alles ins Werk, damit auch ihm ein Teil des Reiches zugewiesen werde, das der Beter schon unter seine drei Söhne aus erster She verteilt hat: Lothar, Ludwig den Deutschen und Bipin. Angesichts der Gesahr einer neuen Teilung, bei der auch Karl berücksichtigt werden soll, werden die drei Brüder unruhig, entrüsten sich und suchen dem milden und guten Herzen des Vaters Gewalt anzuthun.

Es tommt nun der klugen Frau unerwartete Silfe von

Bernhard, bem Herzog von Barcelona, ber eben in Worms nach einem glänzenden Siege über die Mauren angelangt ist. Es folgt ihm von Barcelona die Tochter des Maurenkönigs El Moheira, Hamatelliwa, mit dem alten Abballah, der ihr ergeben ist. Sie hat Bernhard das Leben gerettet und liebt ihn leidenschaftlich, obwohl er gleichgültig gegen sie geworden ist.

Bernhard, der gleich nach seiner Anfunft ins Hoflager zu Worms vom Kaiser zum Kämmerer ernannt wurde, hat ganz anderes im Kopse, als die junge Maurin an sein Schickal zu

binden:

"D Liebe, du Betrügerin der Frauen. — Gutherzig Kind, du rettetest mein Leben, Doch nicht in Barcelonas sonn'ger Flur Geden!' ichs Dir am Herzen zu vertändeln. Mein Leben ist mein Gut; ich will es mir Ru einem Bau von Macht und Ehre türmen."

Bernhards Charakter hebt sich sofort ab mit seinem grausamen Shrgeiz, mit seiner sicheren, vor nichts zurückweichenden Entschlossenheit. Desgleichen heben sich von den ersten Auftritten an die Charaktere der beiden anwesenden Söhne Ludwigs ab: Lothars und Ludwigs des Deutschen. Der letztere, der, wohl dank seinem Beinamen, Würde und Seelenadel besitzt, überläßt Lothar die ganze unliedsame Rolle im Kampfe der Söhne gegen den Bater.

Und man begreift auch, daß die feine Judith, die mit ihrem berrischen Wesen sich vereinsamt und von dem guten aber schwachen Semahl nicht gestätzt sieht, aus dem Tiefsten ihres Herzens einen starten Mann herbeisehnt, einen ganzen Mann mitten unter so vielen Schwächlingen:

"So viele taufend Manner und fein Mann".

Wan begreift, daß der Zauber einer mächtigen Persönlichkeit, wie Herzog Vernhard ist, auf sie wirken muß. Dazu kommt, daß dieser sich ihr zum Beschüßer andietet, es auf sich nimmt, den Rechten ihres Sohnes Karl zum Siege zu verhelsen. Er entdeckt ihr auch, wie er sie seit langem kenne und ihr Bild im Herzen trage, seitdem nämlich Kaiser Ludwig unter den schönsten zu Strasburg versammelten edlen Imgkranen sie, gerade sie, Welfs Lochter, die schönste, zur Gemahlin erkor.

Der Auftritt zwischen bem ehrgeizigen, starken und ftrupel-

losen Manne, ber steigen will und bas Bundnis mit ber Raiserin nötig bat, und dieser Frau, die in ihrer Ginsamkeit, in der fie fich ohnmächtig fühlt, ihre Stellung und die ihres Sohnes zu verteibigen, plöglich eine so mächtige, so gefährliche Hilfe vor sich fieht, — denn fie weiß, daß ihr Berteidigen auch zu ihrem Mitschuldigen werden muß — ist wirklich dramatisch. Judith finkt in Schuld. Inzwischen aber hat Bernhard mittels eines Geheimnisses, das er aufzuspuren und theatralisch vor dem Raiser und dem ganzen versammelten Hofe zu enthüllen gewußt bat, Ludwig jur Wiberrufung ber icon gemachten Reichsteilung und zur Beranstaltung einer neuen vermocht, bei ber auch ber junge Rarl sein Teil empfängt. Es ist ihm auch gelungen, das Bertrauen bes Jünglings zu gewinnen, der von ihm wie bezaubert ist, und er läßt für ben alten Kaiser, ber nunmehr zuviel ist, von bem Mauren Abdallah, jenem treuen Begleiter und Diener ber Hamatellima, ein Gift mischen, das ihn auf den bestimmten Tag aus der Welt schaffen soll.

Hamatelliwa hat mittlerweile das Verhältnis zwischen Herzog Bernhard und der Kaiserin entdeckt, und da sie es ihm in Gegenwart Karls vorzuwersen im Begriffe ist, durchbohrt er sie. Hasmatelliwa stirbt; doch Abdallah wird sie rächen.

Inzwischen stirbt Bipin auf dem Wege nach Worms. Die beiden anderen Söhne Ludwigs ruften ein heer gegen den hinsiechenden Bater. Karl sucht sie auf und erklärt sich bereit, auf seinen Teil zu verzichten, wenn fie fich mit dem fterbenden Bater versöhnen. Jest wird ihnen von Abdallah Bernhards Verbrechen fundgethan, und Karl erfährt mit Schauder die Schuld der Mutter. Die Berföhnung findet ftatt, und Ludwig ftirbt (auf ber Bubne). Bernhard nimmt die Krone vom Haupte des toten Raisers, um fie dem jungen Karl aufzuseten (mas, nebenbei gesagt, geschichtlich nicht angeht, benn die Kaiserkrönungen geschahen in Rom durch die Hand des Papstes). Dieser jagt ihn aber mit Abscheu von fich. Abdallah ftellt fich zu rechter Zeit ein, um bas Verbrechen zu erhärten. Anstatt auch ihn zu durchbohren, wie er es mit hamatellima gethan, läßt Bernhard die Wogen bes Berberbens über seinem Haupte zusammenschlagen, und fällt getroffen von den Söhnen Ludwigs bes Frommen, bessen Leichnam noch auf ber Bubne liegt. Allein bevor er ftirbt, verkundet er auf den Anieen vor der ohnmächtigen Judith, die selbst sein Todesurteil auszufprechen gezwungen wird, daß die Liebe zu ihr ihm den Sollenschlund geöffnet habe.1) Wir glauben jedoch an diese Liebe nicht, die in zwölfter Stunde beim Herablassen des Borhangs feierlich beteuert wird und die Figur des Helden ganzlich umwandelt.

Die vier Akte, aus benen dieses Drama besteht, sind unleugbar überreich an Handlung, berart daß, wie Litmann sagt, ein anderer Dichter noch zwei weitere Akte daraus hätte ziehen können. Gewiß langweilen sich die Zuschauer keinen Augenblick. Auch weiß man am Ansang nicht, wie der Ausgang sein wird. Die Ausmerksamkeit wird die ganze Zeit über durch die Ungewißheit in Spannung gehalten. Es geschieht vieles ganz Unerwartetes. Eine bunte Mannigsaltigkeit herrscht in diesem Stücke: ein Hossager unter dem Borsit des Kaisers; kaum ist ein seierlicher Beschluß gesaßt, gelingt es der Berwegenheit des Herzogs Bernhard, ihn völlig umzustoßen; ein wirksamer Theatercoup ist ferner das Erscheinen der maurischen Gesandten, die vor dem versammelten Hose ein überaus wichtiges Geheimnis verkünden, das ihnen von Pipin für Lothar anvertraut wurde.

Run fragt man sich aber, wie Pipin es wagen kann, zwei Frembe, bazu noch seinbliche Mauren, zu seinen Boten in einer so gefährlichen Sache zu wählen; wie er ihnen nicht wenigstens unter den schrecklichsten Drohungen eingeschärft hat, die Botschaft nur an denjenigen, an den sie bestimmt war, auszurichten. Im allgemeinen zeigen diese Karolinger, "dieser Karolinger Weute", eine solche Naivetät, einen so ungeheuren Mangel nicht nur an Staatsklugheit, sondern an der elementarsten Vorsichtigkeit, die wahrhaft erstaunlich ist am fränklichen Hose, wo schon von dem früheren merowingischen Herrschause her sehr verwickelte Hoseintriguen in Schwang waren. Wie konnten sie nur, von den ersten Scenen an, ihr ganzes Herz, alle ihre Geheimnisse und Pläne vor den Großen des Reiches bloßlegen, dazu noch in Gegenwart des Bruders Karl, gegen den eben alles angezettelt wurde?!

<sup>1)</sup> Er ruft Karl, der ihm den Weg zu der zusammenbrechenden Mutter verstellen will, zu:

<sup>&</sup>quot;Aus meinem Bege du! Berberben jedem, Der mir mein Recht an biefem Weibe nimmt. Mein war sie, es' sie Eures Baters war, Mein ift sie beute und mein soll sie bleiben. Diesseits und jenseits, mag der Schund der Hölle Sich vor uns öffnen, jauchen werden wir In thren Flammen, und Euch nicht beneiden Um Euren Simmel.

Unmöglich kann es dem Dichter entgangen sein, daß er hier, sowie in manchem anderen, z. B. in der auch von Litmann gerügten Scenerie des dritten Aftes (in einem Saale der Kaiserpfalz, wo der junge Karl schläft, gehen zur Nachtzeit die Leute ein und aus, wie wenn es ein öffentlicher Platz oder eine Kneipe wäre), die Wahrscheinlichkeit und die folgerichtige Entwicklung der Begebenheiten arg vergewaltigt hat; aber er hat alles der Bühnenwirkung untergeordnet. Nun, wenn die Borstellung zu Ende ist und die Schauspieler beklatscht wurden, so muß die Aritik verstummen, denn das Werk hat seinen Zweck erreicht. Allein der Schatz der Litteratur wird dadurch nicht bereichert: denn diese kann ohne Wahrheit nicht bestehen.

Auch die Borftellungen auf den Puppentheatern, der Hochgenuß von Kindern und Kindermädchen, find nach diesem Thpus von Theatercoups, Ermordungen und unerwarteten Ereignissen, von Königsschlössern und Bergiftungen gemacht. Daß die Bersonen in echten Sammet und echte Spitzen gekleidet sind, statt der gewöhnlichen bunten Lappen, womit man die Puppen umhült, daß sie eine gewählte Sprache und in Bersen reden, das thut eigentlich nicht viel zur Sache.

Die einzige Figur Bernhards ift einigermaßen groß angelegt ober, richtiger gesagt, groß beabsichtigt. Er nimmt zwar, trot der Freiheit, die man einem pathetischen Dichter gestatten muß, den Mund etwas zu voll, wenn er sagt:

"Zerrissen von der Karolinger Meute, Die Flammen, die die Welt burchloberten, Erftidt vom Schwalle der Alltäglichkeit" —

aber er ist ein Intrigant, ein Abenteurer in großem Stile. Nicht ohne Kraft und nicht ohne Aussicht auf Ersolg, wenn man an die Geschichte der Hausmeier in den franklischen Herrschausern denkt, konnte er sogar auf Kronenraub sinnen. Er ist von einem rasenden Ehrgeize beherrscht:

"Ein Stumper, wer aus diesem Leben geht, Das halb er toftete, die andre halfte Rur Beute laffend ichwachgesinnten Thoren".

Er hegt eine bamonische Berachtung für Recht und Schulb:

".... Dies Wort "Schulb' Ift nur ein Seufger ber Ertrinkenben, Die in bem Lebensocean ber Krafte Bu schwach zu schwimmen. — Du sei meine Göttin, Die du den Abgrund zwischen Recht und Unrecht Im Löwensprunge überwältigst: That!"

und

"..... Im Buch ber Weltgeschichte Giebt's nur ein einzig Recht, das heißt Erfolg."

Seine einzigen Thaten, die man hier sieht, sind jedoch nur die Bethörung der Kaiserin, die Ueberredung des schwachen Ludwig zur nochmaligen, für das Reich schädlichen Teilung, die Ermordung der liebenden Maurin und die Bergiftung des Kaisers. Aber teine Spur von heldenhaftem, wenn auch gewaltthätigem und verbrecherischem Thun, noch von Klugheit. Wie hätte er sonst dem Abdallah trauen können, dem er die angebetete Herrin meuchlings getötet? Ein Held darf schon unklug sein: Goethes Egmont z. B. ist es in hohem Grade. Allein es muß dann eben ein edler, franker, ritterlicher Charakter sein, der die anderen nach seiner eigenen Ratur mißt und ihnen keine Falschheit, keine Gewaltthätigkeit, keinen Berrat zuzutrauen das Recht hat. Aber nicht so ein Ehebrecher, Mörder und Siftmischer. Was seine Figur aber vollends verdirbt, ist die posthume Liebesbrunst, jene wenngleich blasphemische Sentimentalität am Schlusse.

Offenbar ist diese stolze Gestalt nicht lebendig im Geiste des Dichters gewesen, bevor er sie in Haudlung setze. Sonst wäre es ihm wie eine Entweihung, fast wie ein Berbrechen vorgekommen, sie Handlungen vornehmen zu lassen, die ihrem Charakterbilde nicht entsprechen, nur damit sie zu einer wirkungsvollen dramatischen Scene Beranlassung geben. Das sicherste Zeugnis dafür hat der Dichter selbst abgelegt, der den Schluß des Dramas ganz abandern konnte und sich in der Borrede sogar noch dessen rühmte:

"Rur berjenige, ber bas Feuer bes Prometheus in seiner Sand empfinbet, barf es wagen, die eignen Gestalten zu vernichten, um neue besser an ihre Stelle zu setzen".

Ja, vernichten, und sie ganz neu bilden, aber nicht teilweise umändern; nicht sie zuerst auf eine, dann auf eine andere Weise handeln zu lassen, wosern sie nämlich vom Künstler als lebendige Menschen gefühlt wurden. Solches kann man nur mit Marionetten thun, die man am Draht zieht.

Das Trauerspiel "Christoph Marlow" wurde im Herbst 1884 zum erstenmal im Königl. Schauspielhause zu Berlin aufgeführt. Es wurde bemnach sicherlich geschrieben, als die bisher besprochenen vier Dramen auf allen beutschen Bühnen aufgeführt wurden und ber Name des Dichters eines schönen Klanges sich erfreute.

Es wurde also mit dem Gefühle eines nunmehr anerkannten Wertes geschrieben, mit dem für jeden Dichter, besonders für den bramatischen, der sich mit einer kleinen, stillen Gemeinde gleichgestimmter Seelen nicht zufrieden geben kann, hochwichtigen Gefühle, daß seine Stimme in den Herzen wiederhallt, daß seine Gedanken sich verbreiten, daß seine Gefühle andere Herzen höher schlagen machen.

Er hatte auch die Stimme der Kritik vernommen, welche ihn von Anfang an nicht schonte, die sein militärisches Gebahren, mit dem er seine Personen auf der Bühne manövrieren ließ, nicht gutheißen konnte, sowie auch nicht seine Charaktere, die er zuweilen mit Säbelhieben zurechtmachte. Aber mit der Kühnheit, die ihm von der Zuversicht kam, daß er auf dem rechten Wege sei, daß er den guten Kampf kämpfe, innerlich davon überzeugt, daß er der Dichter seines Volkes sei, Deutschlands Dichter, wie Marlow sich "Englands Dichter" nennt, ruft er mit seinem Dichterhelben zwar nicht hochpoetisch, aber deutlich grob aus:

"Wer nicht den Dichter feines Bolfes liebt, Der ift ein Tier."

Und sein Marlow ist wieder sein Harold, sein Menonitenheld Reinhold. Er ist auch sein Ludwig der Deutsche: er ist sein prächtiger, hochgesinnter, selbstbewußter und männlicher Held, mit einer Miene von Stolz und Trot und Würde. Hier bazu nicht nur mächtig durch die Kraft des Armes, sondern auch durch die des Gedankens: er ist nicht bloß ein vaterländischer Krieger, sondern auch ein vaterländischer Dichter — wie Wildenbruch selbst.

Und bem Dichter Marlow verleiht Wilbenbruch jene Beweglichkeit der Phantasie, kraft deren er leidenschaftlich auf eine
Schönheit zurennt, die seinen Weg kreuzt und ihm gefällt, jene Unmöglichkeit, sich zu binden, der Gefangene eines einzigen Gedankens
und eines einzigen Gefühls zu sein, was eben die Tragik seines
Schickslas ausmacht, sowie derer, die in seinen Kreis gezogen
werden.

Der erste Akt, der auch hier sehr schön ist, stellt uns mit einer Raschheit, mit einer Spannung, die von den ersten Auf-

tritten an rege wirb, biefes Schickfal bes Dichters vor bie Augen. Margaret, die Gouvernante im Hause Lord Walfinghams, wo Marlow, ein Kind armer Handwerter, wie ein Sohn auferzogen wurde, warnt Leonoren, die junge Tochter ihres Gebieters, bor bem verhängnisvollen Dichter, beffen Zauber fie felbst an fich erfahren hat. Man hat der eblen Jungfrau, die, wenn auch etwas widerstrebend, die Hand des jungen Lord Francis Archer angenommen hat, streng verboten, Marlows Gebichte zu lefen. Sie thut es aber gleichwohl, und fie ift von Bewunderung für den Dichter hingeriffen. Denn fie erinnert fich nur buntel bes Menschen Marlow, der undankbar nach London geflohen und unter die Komöbianten gegangen war. Sie ift bezaubert von dem Dichter, beffen Worte die Macht haben, in ihr eine wunderbare Welt von Gefühl und Kraft erstehen zu lassen. Und ber guten Margaret, die sie por bem Rauber warnt, ber sie bedrobt, wie der Abler die Taube, entgegnet sie:

> "Sei er ber wilbe Ubler, Und ich die Taube; in den stolzen Fängen Muß er mich tragen dann zu seiner Höhe; Mein lester Utem trinkt die Lust des himmels, Mein brechend Auge sieht die Wajestät Der Welt zu Füßen mir — o besser wahrlich Ein solcher Tod, als langsam hinzuschmachten In sich'rer Nüchternheit."

Als fie erfährt, daß er im Rampfe gegen die Spanier ber unbefiegbaren Armada gefallen ift, wird fie bavon ftart ergriffen.

Doch Marlow ist nicht gefallen. Im selben Augenblicke tritt er in den Saal, wo die Diener den Tisch für fünf Personen becken, nämlich für einen Gast, der unerwartet eintressen könnte — wieder eine stolze Verachtung der Wahrscheinlichkeit, wie wir sie dei Wildenbruch gewohnt sind. Margaret erkennt ihn sofort, obwohl er durch den Bart, den er sich hat wachsen lassen und durch das Soldatenkleid sast unkenntlich geworden ist. Sie beschwört ihn, augenblicklich weiter zu ziehen, wenn in seinem Herzen noch ein Funken von Dankbarkeit für seinen väterlichen Wohlthäter sortglimme. Er läßt sich überreden und ist im Begriff sortzugehen, als der Lord mit der Tochter und dem Freier Francis in den Saal tritt. Er bleibt also, und giebt sich für einen Freund und Wassenbruder des gefallenen Marlow aus, dessen Tod er sehr schön erzählt. Er kennt alle Verse des Dichters:

"Seht, dies mein herz ift wie ein ichaumend Meer Erfüllt von feinen Berfen."

Er spricht mit einer solchen Beredsamkeit, mit einem solchen Feuer, daß Leonore von seinen ersten Worten an wie bezaubert, mit starrem Blick ihm zuhört. Zuletzt ruft sie, mit beiden händen seine hand ergreisend:

"Ihr felber seid ber Mann, von dem Ihr redet, Ihr felbst seid Christoph Marlow!!"

Er wirft trunten ben Arm um fie, und erwidert, mitten unter ber Befturgung aller Anwesenden:

"Schwur des Schwurs! Ja, ich bin Christoph Marlow, Englands Dichter!"

Mit diesen Worten schließt der erste Att. —

Der zweite ist mit berselben Glut, mit berselben stürmischen Leibenschaft geschrieben, die ihn in den blauen Himmel der Lyrik emporziehen.

Leonorens Liebe ist noch unbewußt. Sie äußert sich nur in ber Traurigfeit, womit sie zu ihrem Bater rebet, und mit ber sie einwilligt, gleich am folgenden Tage fich mit Francis trauen zu laffen. Dann, mabrend fie noch zögert, fich zur Rube zu begeben, und von einer unfäglichen Traurigkeit, von einer tiefen Angft beherrscht, wach bleibt, tritt burch den offenen Balkon Marlow ins Rimmer. Sie halt ben Ropf auf bem Ruden bes Rubebettes verborgen, aber, ohne ihn zu sehen, weiß sie, bag er es ift. Diese Liebesscene, worin Marlow mit dem ganzen Drange und der Uebergewalt seiner zügellosen Leidenschaft sich vorwagt und Leonore mit ber efftatischen Furchtsamkeit ber bezauberten Taube seiner Uebergewalt fo völlig erliegt, daß fie bes Nachts bas Elternhaus und ben franken alten Bater verläßt (mas zwar beim Rachdenken befrembet, aber beim erften Lesen und wohl auch bei der Darstellung nicht auffällt) — biefe Liebesscene ist gewiß eine ber schönsten und fie ist es wert, neben die besten der dramatischen Litteratur gestellt zu werden.

Schabe, daß das Folgende sich nicht auf der gleichen Söhe hält. Die letten zwei Atte sind nicht von derselben Kraft getragen. Um sie auszufüllen, hat der Dichter zu seinen gewöhnlichen Effektmitteln greisen müssen, zu denen er diesmal sehr gut gezielte Hiebe gegen das Gezücht der Rezensenten hinzugefügt hat. Und in diesen zwei Akten, worin Marlows Charakter hätte voll entwickelt und in der Krise der Demütigung gezeigt werden sollen, daß er nämlich vor einem Größeren als er ist, vor Shakespeare,

zurücktreten muß, in der Tragik des Borläufers — gerade hier ermattet das Drama und der Held. Marlow verliert seine Krast. Er muß sie durch unerwartete und unlogische Ausbrüche einerseits und durch Kniedeugen andrerseits ersetzen, ja sogar durch ein für den Helden tödliches Duell auf der Bühne, in Gegenwart Leonorens selbst, die eben bei der Nachricht von dem Tode ihres Baters ohnmächtig zusammengebrochen ist. Daß auch der geschichtliche Marlow von Francis Archer getötet wurde, hat nichts zu bedeuten: der Dichter ist kein Sklave der Geschichte, besonders wo es sich um nur halbbekannte Personen handelt.

Bulest bas Auftreten Shakespeares selbst, von dem man so viel hat reden hören, dessen rauschendem Erfolge bei der Aufführung von Romeo und Julia man beigewohnt hat, welches Stückalle, auch Leonore, dem Marlow zuschrieden<sup>1</sup>); der begeisterte Humnus, womit ihn der sterbende Marlow, der seinen künstigen Ruhm vorausschaut, begrüßt — das alles ist einsach unlogisch, falsch. Da es aber auch nicht durch eine innere Poesie, durch den lyrischen Enthusiasmus der ersten Akte getragen wird, so treten alle Fehler jener dramatischen Situation ans Licht, wo um die gedrochene und sterbende Leonore ihr Bräutigam Francis, der von ihm durchbohrte Marlow, der im Sterben fort und sort redet, sein Leben und seinen litterarischen Wert beurteilt, und die gute Wargaret vereinigt sind, in einer elenden Stude des Wirtshauses zur Meermaid.

von ihm, Deß Rame, unser ganz Seichstecht, Gleich einer Pramide der Aegypter Aufragen wird, ein Denkmal für Zukunft'ge: — Her hat ein Volk gelebt —"

Jedoch mehr für uns, die wir ihn im Abstande von Jahrhunderten sehen. Daß Marlow gleich' beim ersten Erfolge des neuaustretenden Kunstgenossen sich für verloren giebt, das kann man wohl als eine dichterische Freiheit hingehen lassen, aber nicht so maßlos bewundern. Durchaus nicht tragisch hingegen, wie Litzmann glaubt, sondern einsach unangenehm berührt uns das Misberständnis der Leonore — etwa wie der samose Sid Harolds (vgl. S. 259, Anm.), ja, in viel höherem Grade, weil es hier in die Handlung tief eingreist, sogar der Angelpunkt der letzen Atte ist.

<sup>1)</sup> Seltsam ist es, daß er sie nicht sofort über den Irrtum aufflärt, und wir können unmöglich Lismann beistimmen, der sagt: "Das ist ein dramatischer Woment von einer erschütternden Tragik, wie ihn nur ein großer Dichter konzipieren kann". Unleugbar ist Warlows Schicksal tragisch, als des Borläusers von Shakespeare, oder, um es mit den schönen Worten Wildensbruchs zu sagen:

Dieses Auftreten Shakespeares, der nur kommt, um den letzten, übrigens recht mittelmäßigen Bers des Trauerspiels zu sprechen:
"D, — welch ein ebler Geift ist hier zerstört!"

ist wieder ein Beweis für das kuriose bramatische Talent Wildenbruchs, das ganz auf Ausbrüchen und unvermittelten Einfällen beruht, das sprungweise vorschreitet und zuweilen das Gute zerstört, was es selbst geschaffen.

Der gleichen Geschichtsperiode bes elften Jahrhunderts wie die Trilogie "Heinrich und Heinrichs Geschlecht" gehört "Das neue Gebot" (1886) an. In diesem Drama tritt Heinrich IV. nicht auf, und die Handlung geht während seiner Kriege gegen die sächsischen Großen in der ersten Jugend des Königs vor. Hier werden die Kriege mit den Hauptgegnern dargestellt und sie endigen mit Heinrichs Sieg, während im Drama "König Heinrich" die Handlung erst nach dem Siege des Königs beginnt.

Dieses geschichtliche Ereignis bilbet den Hintergrund und greift sogar tief in den eigentlichen Gegenstand des Stückes, in das Schicksal des Pfarrers von Volkerode Wimar Anecht ein. Das vaterländische und protestantische Gefühl beseelt dieses etwas düstere Jugenddrama Wilbendruchs, das voll Bewegung und Lärm von Waffen und Bewaffneten ist. Es ist eine Episode aus dem sächsischen Kriege mit übermütigen Edelleuten, seigen Bauern, ränkespinnenden Mönchen, verfolgten Königinnen, Brandstiftungen und Aufruhr, und zuletzt der Sieg des Königs und der Triumph seiner Getreuen: der gewohnte patriotische Schwung, die gewohnte von Scene zu Scene zunehmende spektakelhafte Spannung, wie in den anderen Wildenbruchschen Dramen, mit einem glücklich getrossenen erotischen Elemente.

"Das neue Gebot" enthält zwei Handlungen, durch welche die Seele des Helden leidend geht; und die Schuld seiner Leiden trägt Rom, die Feindin des deutschen Bolkes und seines Königs. Im Kampse zwischen den Sachsen und Heinrich lehrt Wimar seine Gemeinde, treu zum König zu halten. Nun kommt Bruno, ein Benediktinermönch, und berichtet ihm, es sei von Rom das Gebot eingetroffen, die Unterthanen des Gehorsams gegen Heinrich zu entbinden, der in den Bann gethan ist. (Es ist der später von Gregor VII. ausgesprochene Bannsluch.) Wimars Herz ist geteilt

zwischen ber Unterwürfigkeitspflicht gegen die Gebote der Kirche und seinem treuen deutschen Unterthanengefühle. Mit einer ganz äußerlichen Emphase läßt er sich die Bulle reichen, drückt sie an das Herz, er fühlt, wie es innen ruhiger wird, besiehlt seiner Gemeinde, Heinrich nicht länger zu dienen, und bricht ohnmächtig zusammen.

Das Drücken der Bulle an das Herz mit dem an Kleists

"Penthefilea" gemahnenden Ausrufe:

"So — so — so — sechon fühl" ich — wie es ruhig wird — hier innen" ist ein Haschen nach dem Erhabenen, dem nur ein Haar fehlt, um ins Lächerliche zu verfallen.

Wimar bleibt ein gebrochener Mann. Nur langsam vermag es sein Weib Martha, ihm das Vertrauen zum Leben wiederzugeben und ihn aus Niedergeschlagenheit und Zweisel zu ziehen, indem sie ihn an ihr vergangenes Leben erinnert:

"Der Weg war dunkel manchmal, voller Müh', Wir kamen bennoch vorwärts, denn in Händen Trugst du den Stab, der Pflichterfüllung heißt" wenn nun auch dieser Stab schwerer geworden sei, so bleibe er doch immer eine Stüße.1)

<sup>1)</sup> Daß Wimar nicht zur Gattung ber thatfraftigen Belben gehört, fteht feft, und Berg, ber gern etwas ftarte Ausbrude gebraucht, nennt ihn einen "Schwächling", ein "hpfterisches Mann-Beib". Daß es aber auch andere Gattungen tragischer helben giebt, als die ber alten aus dem frangofischen Theater abstrabierten Tragodienhelben, fteht boch ebenso fest. Und Wimar ift eben ein fold fenfitiver fcwacher Beld, bei bem - um einen Ausbrud bes Wilben= bruchichen Beinrich V. zu gebrauchen — ber beutiche Schwamm, ber Gefühlsfcwamm, febr groß ift. Gehr gewagt ift Bergs Behauptung (G. 32), aus dem Beinamen Wimars "erhelle zugleich das Menschenideal des Dichters", nämlich tnechtische Gefinnung. Barum foll bei einem gewöhnlichen Menfchen "Königstreue, blinde Berehrung und unbedingte Singabe an feinen Berrn" Inechtischer Sinn beigen, mabrend es bei ben Großen ein Beichen abligen Ginnes ift? Wimar ist sogar auch seinem andern Herrn, dem Papste, sehr treu, und im Streite ber beiben Bflichten bricht fein Berg: bemungeachtet ift er nicht fnechtisch. Und trop allem hohne Berge ift nicht barüber zu lachen, daß Wimar ein "belles Licht" aufgeht — wie später Raiser Heinrich IV., als er fich von Gregor VII. enttäuscht glaubte:

<sup>&</sup>quot;und einen Menschen hab' ich angebetet."
— Eine ähnliche bittere, sein ganzes Leben zerstörende Enttäuschung ersebt der Held des Trauerspiels "Die Gewitternacht" (1898) an einem anderen "töniglichen Menschen", an Friedrich II., der ein Weib, die Maria Theresia, ungerechterweise angreist. Nebendei gesagt, ist dieses Drama, wenn man es als volkstümliches Bühnenstück betrachtet, nicht so ganz schlecht, wie Meyer und Bartels behaupten.

Die zarte Innigkeit zwischen ben beiben Chegatten, bie gegenseitige Liebe unter ihnen und zu ihrer Tochter Gertrud ist mit ben ibyllisch-idealsten Farben bargestellt, sowie auch die werkthatige Liebe, die fie an ihre Gemeinde bindet. Dadurch wird bas Gebot, bas Rom wegen bes Prieftercolibats erläßt, um so schwerer und grausamer. Um auf Martha nicht zu verzichten, sieht Wimar in die Berbannung, mahrend ein Fanatiter feiner Gemeinde die Brandfacel in sein Saus schleudert. Martha ftirbt, und Bruno, der Bote bes harten romischen Gesetzes, tritt verwundet bor den alten Wimar und fleht ihn um Bergebung feiner Sünden an. Wimar verweigert fie ibm: benn feine Reue konne bas von ihm angestiftete Unglud nicht wieder gut machen, und könne seinem Weibe bas Leben nicht wiedergeben. Dann, auch hingeriffen von der Freude über Beinrichs Sieg, tritt er zu dem Sterbenden bin und fegnet ibn. Bruno verscheibet auf ber Bubne als ber britte im gleichen Afte.

Mit dieser Haupthanblung verslechten sich andere Nebenhandlungen. Zunächst die von Wimars Tochter Gertrud, welche der franken Königin Bertha beisteht und ihre Beschützer leitet, die sie auf einer Bahre in der Nacht aus dem in Brand gesteckten Schlosse in die Kirche retten. Zusammen mit ihr geht Berthold, ein schwäbischer Ritter, in dessen herzen eine plöpliche und tiese Liebe zu der mutigen Jungfrau entbrennt. Reginer, ein Bauer von Bolkerode, der ebenfalls Gertrud liebt, glüht von Eisersucht. Neben dem mit allen Tugenden geschmückten jungen Ritter Berthold vertritt Reginer die distere Rolle des leidenschaftlichen, unglücklichen Liebhabers, dessen verschmähte Liebe sich in wilden Has verwandelt, wie Scaramello im "Fürsten von Berona" neben Mastino della Scala, wie der Spanier Ignaz neben Ulrich von Hutten in der "Tochter des Erasmus", wie Mathias neben dem Menoniten Reinhold.

Die kranke Königin Bertha ferner, die auf der Bühne mit geschlossenen Augen erscheint und von Wimar auf den Altar gelegt wird, um sie vor ihren Feinden zu schützen, wodurch er Anstoß und Haß erregt, macht die Handlung reicher und verwickelter. Ueberhaupt schreitet das ganze Stück lebhast vorwärts, wenngleich mehr mit theatralischem Leben, das nur aus der seurigen Phantasie des Dichters entspringt.

Shakespeares "Romeo und Julie" hat für das Trauerspiel "Der Fürst von Verona" (1887) nicht eigentlich zur Richtschnur gedient, sondern den Dichter bloß zur Abfassung dieses Dramas begeistert: denn die Welt der Welsen und Ghibellinen, die hier vor unsere Augen tritt, ist litterarischer Herkunft.

"Der Fürst von Verona" ist eine Liebestragöbie, wie die unsterbliche des englischen Dichters, und sie spielt sich in eben jener Stadt Verona ab, wo nach den Worten des Dichters "Haß viel, Liebe mehr zu schaffen giebt":

"Here's much to do with hate, but more with love."

Wie bei Shakespeare, so ist es auch hier natürlich ein phantaftisches Verona; ebenso ist die Zeit, in der die Handlung vorgeht, phantastisch und unbestimmt. In diesem Wildenbruchschen Drama aber giebt es geschichtliche Anspielungen: auf den hohenstausischen Konradin und auf fürstliche Geschlechter Italiens, auf die Scaligeri und auf Ezzelino da Romano. Es hat im allgemeinen die Allüre eines Geschichtsdramas. Die Feindschaft zwischen Welsen und Chibellinen hat die Bedeutung einer kaiserseindlichen und kaisersreundlichen Partei, und die natürliche Vorliebe des Dichters sür die Partei des deutschen Kaisers gewinnt auf diese Weise Raum, sich unzweideutig zu äußern. Der Inhalt des Dramas ist jedoch auch hier, wie im englischen, die Liebe, die blitzartige Liebe, die sich mit einem Sprunge über jedes Hemmis und jede noch so tiesgewurzelte Feindschaft hinwegsett, die das vereinigt, was durch einen Abgrund getrennt zu sein schien.

Wir haben auch hier eine Jungfrau aus Welfengeschlecht, Selvaggia, die urplötzlich für einen tapferen Ghibellinen, Mastino bella Scala, in Liebe entbrennt. Und er wird ebenso rasch und ebenso heftig von Amors Pfeil getroffen. Der Zauber wirkt so plötzlich, so unvermutet, daß wir stutzig werden und nicht recht

daran zu glauben vermögen.

Auch Romeo, bessen Phantasie noch dazu ganz voll von Rosalinde ist, sieht Julie und entbrennt sosort für sie. Aber wir kennen schon seine Leidenschaftlichkeit, seine Entzündbarkeit. Und wie etwas Natürlichem wohnen wir dem Aussodern dieser elementaren Leidenschaft bei. Im Wilbenbruchschen Drama hingegen kennen wir bloß Selvaggia, und zwar kennen wir sie als eine noch halb kindliche Jungfrau, die dis jetzt in einem Kloster gelebt hat, ernst und durch das Unglück ihres Seschlechtes über ihr

Alter hinaus innerlich gereift: ein verständiges und frommes Kind, in alter Weise dem Bater unterwürfig. Bon Mastino vollends wissen wir durchaus nichts. Wir sehen ihn zum erstenmale, als er an der Spize der Ghibellinen in das Haus Sandonisazios, des Baters der Selvaggia, eindringt. Sofort, ohne im hochbedeutenden Augenblicke des Sieges an anderes zu denken, beugt er ein Knie vor Selvaggia, wirbt um ihre Hand und bietet das sür Frieden und Versöhnung.

Das sind Dinge, die zu keiner Zeit geschen, und am wenigsten in jener grimmigen, haßerfüllten Zeit der Rämpfe zwischen Welfen und Ghibellinen.

Es wird ihm Selvaggia zugesagt. Zwischen ben beiben feindlichen Parteien wird der Friede geschlossen. Aber während man durch ein Gelage, zu dem die beiderseitigen angesehensten Männer eingeladen sind, den Frieden feiert, wird dieser sofort verletzt, und die Feindschaft bricht von neuem aus. Selvaggia indes folgt ihrem Gemahl, der nun wieder gegen die Welsen kämpsen muß.

Mit dieser ersten Intrigue verknüpft sich eine zweite. Scaramello, ein Krieger Sanbonisazios, ist in die Selvaggia rasend verliebt. Die Stiesmutter der Jungfrau, Abelaide, ein grausames und ehrgeiziges Weib, hat versprochen, sie von ihrem Vater für ihn zu erlangen. Und durch die Macht, die sie auf den Gemahl ausübt, gelingt es ihr, seine Zustimmung auszuwirten. Allein durch Mastinos Ueberrumpelung und Sieg wird der Plan der Abelaide vereitelt.

Scaramello, ben man im Handgemenge mit den Ghibellinen gefallen glaubte, ist durch ein Wunder am Leben geblieben, und er kommt zu rechter Zeit, um Selvaggia allein zu überraschen, während sie Mastinos Rückehr aus dem Kampse erwartet. Da sie nichts von seiner Liebe wissen, noch zu ihrer Familie zurückehren will, so ersticht sie der Wahnsinnige. Abelaide, die ebenfalls auftritt, sordert, daß er sie auch durchbohre, damit sie nicht lebendig in die Hände der vorrückenden Ghibellinen falle, und gesteht ihm, daß sie ihn immer geliedt habe — eine Erklärung, die den jungen Krieger überrascht haben muß, wie sie auch uns überrascht. Der Schluß des Dramas wird, wie oft bei Wilbenbruch, zu einem reinen Gemețel, in dem alle umkommen. Scaramello ersticht Abelaide, dann mit demselben Dolch sich selbst. Der auf den Tod verwundete Mastino tritt wieder auf, läßt sich das

Haupt der toten Selvaggia auf die Brust legen und haucht sein Leben aus.

Das Stück, eine Stilübung aus ber Geschichte bes von Parteien zerrissenen mittelalterlichen Italiens, wimmelt von Fehlern und Unwahrscheinlichkeiten. Und zwar nicht nur, wie es auch bei Shakespeare vorkommt, von äußeren Unwahrscheinlichkeiten, sonbern von viel gewichtigeren. Es fehlt an einer geschlossenen Handlung, und es fehlt an Psychologie in den Charakteren.

Das Drama war auf die Charaktere von Selvaggia und Scaramello angelegt. Selvaggia war vom Dichter als eine jener weiblichen Naturen gedacht, die einen Duft von Pietät und innerer Unterwürfigkeit besitzen. Sie ist durch die Worte gezeichnet, die sie spricht, als sie sich in einer Liebesscene dem Mastino zu Füßen wirft und ihn bittet, er möge sie in dieser Lage lassen:

"Das Beib, das nicht anbetet, liebt nur halb, Des Beibes Liebe ift ehrfürcht'ge Demut."

Obwohl diese Worte in ihrem Munde sich nicht gut ausnehmen — benn, da sie eben so ist, sollte sie es nicht erkennen, und noch weniger sagen —, so kennzeichnen sie doch jene Jungfrau, die im Stillen zu leiden gewußt hat, und die sagte:

"Schwestern, ihr habt noch nicht wie ich geweint —, Ihr kennt nur Thränen, die die Wangen neten, Die Thränen nicht, die rückwärts gehn ins Herz. Das Blut, das sich mit solchen Thränen mischte, Zu bitter wird's zum Lieben und zu kalt Zum Hassen, es befruchtet länger nicht."

Dieser an innerer Weiblichkeit reiche Charakter der Selvaggia hätte einen Gegensatzu dem Scaramellos bilden sollen. Scaramello verkörpert die impulsive Gewaltsamkeit, die ungebändigte Leidenschaft und Kraft — in der Liebe und im Hasse, etwas Verhängnisvolles und Unheimliches, so daß er von sich selbst sagen kann: "Ich din von denen, die töten, wenn sie lieben." Solcher Art ist auch Marlow.")

<sup>1)</sup> Schwerlich wird man Berg (S. 43) beistimmen dürfen, für den Scaramello "die einzige originelle Figur in sämtlichen Dramen Wildenbruchs" ist. Sicher ist auch, daß der Dichter ihn nicht als "weiblichen" Helden dachte. Biel eher als das Gegenteil: er soll den "Mann" darstellen, ungefähr wie Bernhard in den "Karolingern", Hutten in der "Tochter des Erasmus".

An Scaramello hätte sich ferner der dämonische Charakter der Abelaide anschließen sollen, mit ihrem unversöhnlichen Hasse, ihrem unbeugsamen Stolze und ihrem gebieterischen Wesen. Dieses Weib mußte sich unwiderstehlich von der blutdürstenden Gewaltsamkeit und dem wilden Wesen Scaramellos angezogen fühlen. Allein all dieses bleibt, wie schon angedeutet wurde, unentwickelt. Abelaide vollends, wie sie im Drama erscheint, ist ein unbegreislicher Charakter und wirkt nur höchst abstoßend. Man begreist auch nicht, warum sie sich umbringen läßt — aus Furcht vor den Ghibellinen, sie, die an ihre periodischen Siege wohl gewohnt sein mußte.

Selvaggias Bater, Sanbonifazio, ift geradezu schablonenhaft geblieben, und ber edle Mastino mit seinem musterhaften Mute, mit seiner unbesteckbaren Ehre, kommt im Grunde aus der Statistenrolle nicht heraus.

Von den bisher betrachteten sieben Dramen Wilbenbruchs sind sechs historische Stücke. Alle diese Dramen, und selbst das Künstlerdrama "Christoph Marlow", sind von Vaterlandsliebe und Vaterlandspathos getragen oder gesättigt.

Allein damit war unser deutscher oder vielmehr preußischer Patriot noch nicht zufrieden. Er wollte durch eine Reihe geschichtlicher und volkstümlicher Dramen das Herrscherhaus Preußens und des neuen Deutschlands verherrlichen. Er wollte für die Deutschen das thun, was Spakespeare mit seinen "Historien" für die Engländer gethan, was Grillparzer für Desterreich zu thun beabsichtigte.

Im Todesjahre des ersten Kaisers des wiedererstandenen Deutschen Reiches (1888) hatte Wildenbruch sein erstes Hohenzollerndrama, "Die Quipows", Schauspiel in drei Akten, vollendet. Und wenige Wochen nach dem Tode Kaiser Wilhelms schrieb er 1):

"Jest, wo das Schicksal mit so düsterem Auge auf Deutschland niederblickt, ist dies mein Werk mir tiefer und tiefer ins Herz gewachsen. Ich empfinde es wie ein Geschenk, das ich meinem Bolke zu machen habe, ein Geschenk, zu dessen Empfängnis die Herzen durch den Schmerz, den großen Heilbringer für das deutsche Gemüt, aufgeackert

<sup>1)</sup> Ligmann, S. 110. An Ligmann felbft?

find. Wenn Gott mir Kraft verleiht, gebenke ich an bieses erste Hohenzollern-Stück noch eine Reihe anderer zu fügen, in denen ich dies mächtige Geschlecht zum Mittelpunkt setze. Es sollen keine Werke für die "Litteratur", sondern für das lebendige Bolk werden."

Er wollte also die Geschichte Preußens beleuchten. Er wollte bem Baterlande und dem Herrscherhause ein Ruhmesdenkmal errichten. Und diese Absicht, ein Denkmal zu errichten, verleugnet sich nie in diesen Stücken, in denen ein feuriges Vaterlandsgefühl, von dem R. M. Weher mit Recht sagt, daß es "Flammen schlägt", durchweg glüht und zittert, und dem Zuhörer oder Leser zuzurufen scheint:

"Tantae molis erat Romanam condere gentem."

Ja, in diesen Dramen hat Wildenbruch sein Element gefunden: die Geschichte im Lichte des Patriotismus gesehen. Und man begreift, daß das Bolk, trot den gerechten Ausstellungen der Kritik, ihm freudig entgegenkam.

Wildenbruch erscheint in diesen Hohenzollernstücken, noch stärker als sonst, in einem System und in einer Nationalität besangen. In noch höherem Grade als die anderen sind sie Früchte eines Temperaments und weisen daher alle Borzüge und Fehler desselben auf. Es wird der menschlichen Natur Gewalt angethan, damit sie politische und dynastische Ideen beweise. Zugleich aber sind diese Werke wirkungsvoll, klar und frei von jedwedem Skeptizismus, erfüllt von einem Glauben, der an Fanatismus streift und die ganze Beschränktheit und das ganze Feuer des Fanatismus ausweist.

"Die Quigows" sind vielleicht das beliebteste Stud Wildenbruchs. Nicht nur die zahlreichen Aufführungen, auch die achtzehn Auflagen des Buches sind ein Beweis dafür. Und man

<sup>1)</sup> Die Behauptung eines englischen Kritikers (bei R. Hamel, Hansnoversche Dramaturgie, S. 121), der Dramatiker habe vergessen, "daß die Entsstehungsgründe des Baterlandes oder wenigstens der Liebe zu diesem nicht im Mittelalter zu suchen seien", ist durchaus nicht stichhaltig. Ohne Preußen wäre das jezige Deutschland noch immer ein Traum der Baterlandssreunde, und Preußen hat sich ja eben allmählich, schrittweise aus der alten Mark Brandensburg entwickelt, und zwar immer unter demselben Herrschause, wenn man nicht sagen will: durch dasselbe. Jene Worte würden eher auf Hohenstausensbramen passen.

barf sich nicht barüber wundern. Die Handlung ist lebendig und spannend. Die Charaktere sind kräftig gezeichnet und dabei doch in der Art, daß sie durch die Atmosphäre von Lyrismus, in die sie gehüllt sind, allen Leuten gefallen können. Es sließt in den Bolkspersonen auch die humoristische Aber reichlich. Sigentlich ist es mehr das Berliner Bolk von heute als das des fünfzehnten Jahrhunderts. Doch war es gut vom Dichter, daß er mehr auf Berständlichkeit als auf archäologische Genauigkeit sah.

Der geschichtliche Zeitpunkt ist mit glücklicher Hand gewählt. Es ist die Zeit einer Krise. Ein Zeitalter endet tragisch. Es geht durch Feuer und Schwert unter, und ein neues geht auf, das zwar weniger kriegerisch, weniger durch Tapferkeit glanzvoll ist, aber sich auf das Bolk und auf die strenge sittliche Kraft des Gesets stützt. Es ist das Zeitalter, in dem der Staat sich bildet, in der Form der Monarchie, die von der heiligen Wajestät eines

Fürsten aufrecht gehalten wird.

Diese untergehende Spoche, die Spoche des Lehenswesens, ber räuberischen und übermütigen Sbelleute, die in der Kraft ihres Armes, in ihren wohlbefestigten Burgen und unzugänglichen Türmen die Macht besaßen, alles um sich herum zu beherrschen, diese Spoche der Gewalt und des Hasses ist durch Dietrich Quipow vertreten. Und zwar in seinem stärtsten und günstigsten Lichte. Dietrich Quipow mit seiner männlichen, selbstbewußten Kraft, stolz und heftig, der jede Feigheit und jede Schwäche verachtet, der frei und unabhängig, ähnlich wie Göt von Berlichingen, kein Geset anerkennt als das seines Willens, zufrieden sich in seiner Stärke und in seinem Stolze zu fühlen — dieser Kitter blendet uns wie der Anblick eines schönen, ungebändigten Löwen.

Den Gegensatzu ber ganz körperlichen, ganz natürlichen Schönheit Dietrich Duitsows bildet — ähnlich wie Rudolf von Habsburg zu König Ottokar in Grillparzers Drama — bie überlegene sittliche Schönheit bes Burggrafen Friedrich von Nürnberg, dieses einsachen, strengen Mannes, dessen ganze Kraft im Rechtsgefühle liegt, in dem Gesühle einer zu erfüllenden Pflicht, des hohen Regierungsamtes, das die Vorsehung durch den Kaiser ihm zuwies. Wenn man noch hinzusügt, daß diese Persönlichkeit, die die neugsgehende Zeit vertritt, welche einen Fortschritt bezeichnet, durch den die vorangegangene Wildheit und das frühere Elend zerstört werden, den großen Namen Hohenzollern trägt, den Ramen, der in deutschen Herzen die Saite des patriotischen Gesühls rührt: so

kann man die Begeisterung begreifen, welche durch dieses Drama erregt wird und durch den großen geschichtlichen Hintergrund, der es erweitert und ihm die Teilnahme wie von etwas Selbsterlebtem,

Beitgenöffischem fichert.

Bwischen biesen zwei Personen, welche zwei Epochen und zwei Bringipien vertreten, steht ber jungere Bruber Dietrichs. Ronrad Quipow ift ber philosophische, ruhige Geift, genährt von Studien und Idealität, der Ereignisse und Leidenschaften beherrscht und mitten burch diese ben ftillen Schritt ber Beit ju boren weiß. Ronrad Quipow ift ein guter Anachronismus, wie Schillers Marquis Bosa, wie Manzonis Longobardenpring Abelchi, wie ein aroßer Teil ber Ibealhelben ber Tragodien: fie befiten bie edlen Gefühle, die in dem Bergen ber neueren Menschen wohnen; fie bringen in die Begebenheiten ber Vergangenheit den philosophischen Blid, womit wir fie im Abstande von Jahrhunderten beurteilen, weil wir fie in ihren Folgen und in ber Berkettung ber Beiten sehen und schätzen können. Es ist etwas Schones um geschichtliche Genauigkeit; ber Ruschauer aber liebt es immer, jemanden auf ber Buhne wiederzufinden, ber feine Ibeen und feine Befinnungen teilt.

Tragisch ift das Los bes Sohnes von König Desiberius, wie das Konrads. Er schaut wie dieser eine Gerechtigkeit, die über Jorn und Feindschaft erhaben ist, eine Wahrheit, die über ben Kriegen steht, und er geht in diesem Konslikte zu Grunde, der vielleicht zu den ergreisendsten gehört: im Konslikte zwischen den hohen Idealen eines Geistes, der über den blutigen Streitigkeiten der Zeitgenossen steht, und der gleichwohl gezwungen ist, sich an denselben zu beteiligen, einer Partei sich anzuschließen und ihr Schicksal zu teilen. Auch Konrad muß seiner Familie solgen, trot der Einsicht, daß Friedrich von Hohenzollern der Erlöser aus der Not ist, daß ber vom Kaiser eben ernannte Markgraf das Zauberwort besitzt, welches das Kätsel der Sphinz löst, und er geht in diesem Konslikte zu Grunde, und sein Tod wirkt auf uns wie eine Befreiung.

Schabe, daß Wilbenbruch immer zum Spektakelhaften und zu starken Theatercoups greift. Schabe, daß er diesen wahrhaft tragischen, ganz sittlichen Konstitt nicht in seiner strengen Hobeit sich hat ruhig entwickeln lassen, daß er dafür den Brudermord auf der Bühne und die — allerdings erschütternde — Hinrichtung

bes jungen Quipow burch ben alten Bannerträger bes Geschlechts, ber vor bem Liebling niederkniet und ihn küßt, nötig gehabt hat. In der großartigen Symphonie des Streites der geschichtlichen Gedanken und der tiefen Gefühle in diesem Drama, einem der besten des Wildenbruchschen Repertoires, sind jene Theatercoups, jene Ueberstürzung, die auch hier nicht ausbleiben, gleichsam ein unangenehmer Paukenwirbel, gleichsam ein Gedröhne von Blechinftrumenten.

Die traurige Lage des Volles in der Spoche der Quitows ist nicht ohne Uebertriebenheit, aber nachdrücklich dargestellt. Wir sehen, wie jene unglückliche Stadt Strausberg von den Pommerschen Soldaten im Verein mit Quitow erstürmt und in Brand gesteckt wird; wie sie dann wieder von Quitow genommen wird, der die Pommern verjagt; wir sehen die Ginwohner, die zuhauf sliehen und in Berlin verhungert und im gräßlichsten Slend ankommen — und wir gewinnen dadurch eine Anschauung von jener Zeit, in der Gut und Leben der Menschen den Launen und den wechselnden Bündnissen gewaltthätiger und grausamer Ritter preisgegeben waren.

Noch beutlicher tritt das Elend jenes eisernen Zeitalters dort vor uns, wo man es am wenigsten vermuten würde: in dem Liebesverhältnisse zwischen Köhne Finke, einem lustigen Schmiedegesellen, einem witzigen Berliner Kinde, und seiner Rieke. Der arme Finke war von seinem Meister weggejagt worden, weil er seiner Tochter den Kopf verdreht hat. Er arbeitet ein ganzes Jahr "auf Mord und Tod", um Geld zu ersparen, in der Hoffnung, Weister zu werden und seine Rieke heimzusühren:

"Da kommt das Kriegsgeschrei und nu is Böhow kaput und Weister Balzer kaput — nu kann ick von vorn anfangen; und übers Jahr, wenn ick wieder ein paar Groschen hinter mir habe, denn wird's wieder so kommen, und denn übers Jahr wieder und immer wieder Krieg und Raub und 's Sengen und Brennen, o du blutiger Heiland im Himmelreich, ich weiß nicht, wie es sonst in der Welt aussieht, aber uns armen Leuten in der Wark geht es zu schlecht!"

Die Gestalt Dietrich Quipows, mit seinem barbarischen Inbividualismus, mit seiner "vornehmen Moral", tritt in eine noch hellere Beleuchtung durch die andere Gestalt, die ihm gleicht und sich zu ihm gesellt: durch Barbara. Dieses zum polnischen Königshause gehörende, aber in freier Liebe geborene Weib besitzt auch den unbändigen Mut und das stolze Selbstbewußtsein, die Quipow kennzeichnen, und man sindet es natürlich, daß sie sich zu ihm schlägt und den unkriegerischen Bräutigam, an den man sie gebunden, sahren läßt.

Dieses Weib, das Quipows Helbengestalt vervollständigt, wird zu seinem bösen Genius. Gleichwohl wirkt sie nicht abstoßend. So groß ist das mächtig pulsierende Leben dieser beiden vornehmen Naturen!

Nicht recht begreifen können wir hingegen das Bolf und die Räte von Berlin mit ihrer Sinnesänderung, durch die sie sich zuerst für Quisow begeistern, dann vom Burggrafen Friedrich ganz eingenommen sind. Quisow geberdet sich zwar zu herrisch; aber so etwas schadet beim Bolke nicht; besonders schadete es in früheren Zeiten uicht. Die Entrüstung wegen des von Quisow widerrechtlich gefangen genommenen Bürgermeisters von Strausderg kommt ja erst nach der geschehenen Abwendung vom stolzen Ritter.

Daß die Menge in ihrer Begeisterung und Bewunderung wandelbar ift, ift wohl bekannt, und Shakespeare hat aus bieser Wandelbarkeit in seinem "Julius Casar" herrlichen Nuten gesogen. Aber in unserem Drama sehen wir nicht, wie ber Wind ber Bolfsgunft die Richtung wechselt, und welche Ursachen es bazu Richt ber Dekonomie bes Stückes wegen geschieht es. Bor allem nicht, um bem patriotischen Gefühle bes Dichters zu folgen, wechselt das Bolk, diese Menschenmasse, die gewöhnlich wie eine robe Raturfraft handelt, feine Buneigung in Sag und seinen Sag in Liebe. Das Bolf verwünscht und begeiftert fich aus einem elementaren Augenblicksgefühle, wie 3. B. jenes, welches bas Bolt von Bethulien in Bebbels Judith bewegt. Die Emporungen bes Bolfes geschehen nicht wegen tiefer politischer und wohlüberlegter Bringipien, fonbern infolge eines Wortes, eines äußerlichen, manchmal zufälligen Ereignisses, eines Liebes, welches bas Gefühl ausspricht, das alle vereinigt — wie Hauptmanns Beberlieb.

Richt infolge ber Nachricht, daß Kaiser Sigismund ben Burggrafen von Rürnberg, den kein Mensch in Berlin kannte. zum Statthalter in der Mark gewählt hat, kann das Bolk sich auf der Stelle für ihn begeistern, für die starke Centralmacht, für den Richter, der allen Gerechtigkeit verschaffen würde:

für diese wirklichen, aber fernen Güter hätte es nicht den mächtigen Herrscher, der ihnen auf dem Rücken lag, verlassen, den Quihow, der alle Gaben besaß, das Bolt zu bezaubern und zu unterjochen, der mit Napoleons Imperatorengenie viele Achnlichfeit hat, unter anderem das gute Personengedächtnis: "Wem ich einmal unter die Sturmhaube geblickt, den vergess? ich nicht wieder."

Wie dann gerade im Augenblick, als es gilt, sich Friedrich zu widersetzen, der wilde Quisow unkriegerisch wird und allein vor den Burggrafen tritt, um ihm zu sagen, daß er ihn nicht anerkenne — das ift eine von den gewöhnlichen Wilkfürlichkeiten, die sich Wildenbruch gegen seine Charaktere erlaubt.

Diese Mängel sind jedoch nicht berartig, daß die Schönheit bes Ganzen darunter wesentlich leidet. Und die Deutschen, nament-lich die Preußen, können "Die Quipows" unter ihre besten nationalen Dramen zählen.

Bilbenbruch bleibt in allen seinen Dramen, und besonbers in ben Nationalstücken, ein Preuße und ein Brotestant.

Die Geschichte ber Bergangenheit, dieses "Buch mit fieben Siegeln", wie fie Goethe nannte, liegt Wilbenbruch offen vor Augen: benn es ift nicht nur burch feinen Glauben an bie Größe Deutschlands beleuchtet, sondern namentlich durch feine Ueberzeugung von ber Bichtigkeit Breugens für Deutschland und bes Hohenzollernhauses für Breugen. Diefer neueste Abschnitt ber beutschen Geschichte, welcher mit ber Führerschaft Breugens und ber Wiederherstellung des Deutschen Reiches abschließt, ift für Wilbenbruch gleichsam ber Gipfelpunkt, nach bem die ganze Geschichte zustrebt: biese ift nur bie entfernte Borbereitung zu jenem Schlußergebniffc. Er betrachtet jede geschichtliche Begebenheit nur von diesem Gesichtswinkel aus, ob fie nämlich ber Bilbung bes Reiches mit bem Hohenzollerngeschlechte genütt ober geschabet habe, und der Belb bes zweiten Bobenzollernbramas, "Der Generalfeldoberft" (1890), ber Martgraf Johann Georg von Brandenburg, Feldoberft der ichlefischen Stande, vertritt eben biefe jur Beit bes Dreifigjahrigen Rrieges fruchtlos gebliebene Arbeit, Deutschlands Schickfal unter die preußische Leitung zu stellen:

"Deutschland ist nicht mehr in Wien, Deutschland bin ich, Deutschland ist Berlin!" —

ruft eben Johann Georg, Graf von Jägerndorf, aus, und bei dem Bersuche, das protestantische Deutschland von dem katholischen Desterreich loszutrennen, geht dieser Hohenzoller zu Grunde.

Dies ist der Kern des Trauerspiels. Biele geschichtliche Personen treten darin auf, und die erste Periode des Dreißigjährigen Krieges zieht über die Bühne, von der Prager Empörung dis zur Schlacht auf dem Beißen Berge, wo das Heer der Liga unter Tilly über das Heer der Union der protestantischen Fürsten den Sieg davontrug und der kurzen Herschaft des "Winterkönigs", des Pfalzgrasen Friedrich, ein Ende machte. Dieser unglückliche Kurfürst spielt auch in unserem Drama eine bedeutende Rolle, und meisterhaft ist er gezeichnet in seiner Schwäche und eitlen Unfähigkeit.

Reben ihm tritt noch mehr seine Gemahlin Elisabeth hervor,

bie ftolze Tochter Jatobs von England.

Diese ehrgeizige Frau überrebet ben schwankenben Gemahl, die Leitung des protestantischen Fürstendundes und später die böhmische Krone anzunehmen. Elisabeth ist die litterarische Schwester der Judith in den "Karolingern" und der Abelaide im "Fürsten von Berona", abgesehen von der unreinen Flamme, die in jenen beiden ehrgeizigen Frauen sast unerwartet auslodert. Sie ist auch, wie jene beiden, neben einen unfähigen, schlassen Mann gestellt, neben einen Fürsten, der keine andere Sorge hat, als für prunkhafte Gewänder und für einen üppigen Tisch. Sie sehnt sich nach männlicher Handlung, nach Herrschaft. Sie möchte in die Weltereignisse eingreisen. Und als sie auf einen Mann stößt, der Herrscherkraft und Herrschergabe besitzt, verbündet sie sich mit ihm:

"Die Männer haben den Mut verloren, So nahm er Zuflucht bei einem Weibe! — Es werben auch Königinnen geboren."

Elisabeth fühlt fich wahrhaftig als Königin. Und Johann Georg ist ein sehr charakteristischer Typus von einem Apostel des preußischen Brotestantentums, ein trotiger Buritaner, der immer mit seinem Lederkoller auch bei Hofe erscheint, mitten unter der prunkhaften Eleganz der Fürsten, ein echter, an alle Mühen des Feldlebens gewohnter Krieger. Es glüht aber in seinem Herzen

das heilige Feuer der Baterlandsliebe, der deutschen protestantischen Sache, der er sein Leben geweiht hat. Das Bündnis zwischen der ehrgeizigen und starken Königin und diesem Hohenzoller ist ein Bündnis von Interessen, ohne eigentliche Liebe: es ist bloß eine natürliche Reigung von zwei verwandten Geistern, die demselben Ziele zustreben.

Der Unterschieb zwischen biesen beiben in gleichem Maße herrischen Geistern tritt am Schlusse hervor, wo das Weib gegenüber der Schmach der Niederlage schwach erscheint, in die Hände der Feinde zu fallen fürchtet und in die Flucht mit dem untriegerischen Gatten willigt. Es hält sie nicht mehr der Ehrgeiz aufrecht, und die weibliche Schwäche tritt in ihre Rechte. Johann Georg bleibt allein zurück, nachdem er das untriegerische Weib theatralisch von sich gestoßen, sie mit einem (zu wunderthätigen) Winke vor der ins Schloß brechenden Menge verteidigt und zuletzt in Sicherheit gebracht hat. Er prophezeit jetzt, als er, gegen die Geschichte, von den Desterreichern gesangen und zum Tode verurteilt wird, die Zukunft, wenn der Knade, der Sohn des Kurfürsten, der später der Große Kurfürst sein wird, und dessen Tause wir am Ansange des Stückes beigewohnt haben, zum Mann geworden, ihn rächen wird:

"Du mein Erben-Anteil und Recht, Hohenzollern, du mein Geschlecht,
Dir meine Seele vermach' ich hier!
Dir mein Denken, Sehnen und Lieben
Diese heilige Herzens-Not,
Die mich heut' in den Tod
Hür die heilige Sache getrieben!
Hier das Erbteil, das ich dir lasse,
Das ich mit glaubender Seele umfasse;
Deutschland! Deutschland!

Mit diesen Worten schließt bas Drama.

Die Geschichte hat Iohann Georgs emphatische Worte bestätigt. Aber solche Prophezeiungen a posteriori, die in der Litteratur sehr beliebt waren, sind im Grunde nur eine rhetorische Form, die zuerst Vergil in seiner Aeneis einführte und worin ihm viele, besonders mittelalterliche Dichter, folgten, auch jener lustige Spötter Ariosto, der bekanntlich in seinem "Rasenden Roland" das ganze Herrscherhaus von Este vorausprophezeite.

Solche Weissagungen können gefallen, und sie haben den Borteil, daß sie nie unrecht haben.

Der echte Dichter jedoch ist heute, wie vor Jahrtausenden, ber Seher, der Prophet, nicht durch Rhetorik, sondern in Wahrsheit: denn er fühlt im wachsamen Geiste das Wehen neuer Ideale, den Lufthauch noch ungeborener Zeiten.

Die Dichter ber Vergangenheit, die Lobredner der Gegenwart, beschränkt im engen Kreise von allgemein angenommenen, mithin konventionellen Ideen, können gefallen, ja, sie müssen gefallen: aber sie besitzen nicht die Größe der Geister, in denen zuerst die Ideen und Stredungen der künftigen Zeiten lebendig werden, die wie die erhabenen Vergspitzen zuerst von der Sonne gerötet sind. —

Mit der Haupthandlung verknüpft sich episodisch eine Nebenhandlung: die Liebe des schlesischen Standesherrn Hannibal Dohna zu Genoveva, der Tochter des Doktor Iessenius, Rektors der Brager Universität. Dohna ist der einzige Katholik in diesem Drama, und in dem Kampse zwischen den beiden streitenden Glaubensparteien vertritt er die katholische. Er ist von beschränktem Geiste und sanatisch. Da er ersahren hat, daß Genoveva sich auf die Kunst versteht, aus den Linien der Hand zu wahrsagen, und er sie, auf eine etwas unwahrscheinliche Weise, einmal des Nachts in einer Somnambulismusscene überrascht hat, so scheut er sich nicht, sie als Here anzuklagen und samt ihrem Bater der Wut des gegen die Protestanten ausgehetzten Böbels preiszugeben.

Die Rivalität, ja die Feindschaft zwischen Calvinisten und Lutheranern ist in den ersten Akten lebhaft, gemütlich und mit leisem Humor dargestellt. Auch die prunkhafte und üppige Lebensweise des pfalzgrästichen Hoses ist gut beleuchtet und den einfachen Sitten des Berliner Hoses gegenübergestellt. Der erste Akt mit der Taufe des Sohnes des Kurfürsten von Brandenburg, mit der Borführung jener bewegten, bunten, von allerlei Feindschaften gärenden Welt, worin der Sturm des großen Krieges auszubrechen im Begriffe ist, ist zweiselsohne, wie es immer bei Wildenbruch geschieht, der am besten gelungene.

Die letten zwei Atte spielen in Brag. Hier findet die Bahl Friedrichs zum böhmischen König statt, und hierher wird während eines Gelages die Nachricht von der Niederlage am

vollkommener König die Vorsehung seines Landes sei — das ift die Lehre, welche in diesen Geschichtsbramen gewissermaßen beleuchtet wird, und das patriotische Gefühl äußert sich in einer leidenschaftlichen Liebe zum Fürstenhause.

Daher kommt die Einförmigkeit, die hinter der bunten Zauberlaterne dieser Dramen liegt. Auch die Gegner sind einander ähnlich. Rochow gleicht dem Quisow: dasselbe soldatische Gebahren, der gleiche gewaltsame Stolz, dasselbe herrische Wesen gegen die Untergebenen, der gleiche gewinnende Zauber, der im Raubritter und Söldnerhauptmann Quisow mehr der Zauber einer fraftstrozenden Herricherpersönlichkeit ist, im abligen General von Rochow — von dem es heißt:

"Rochowiches Blut, fröhliches Blut — Rochowiches Blut, fiegbares Blut, Wer die Rochows nicht leiben will, Dem geht's im Leben nicht gut!" —

mehr eine gedämpfte heitere Liebenswürdigkeit, welche die Herzen fesselt. Beide sind die Individualisten, die Rebellen, welche aus Liebe zum wilden, unabhängigen Kriegsleben sich der Obrigkeit widersehn, die zum Besten aller, selbst des von ihnen verachteten Bolkes, jener Krämer von Berlinern, regieren will.

Sehr zahlreich sind die Personen dieses Stückes, wie übrigens in allen Geschichtsbramen Wildenbruchs, und viele Klassen der damaligen Gesellschaft, vom Hof und Abel bis zum Soldaten und Volk ziehen an uns vorüber. Die Volksscenen verslechten sich mit den anderen durch ein Mädchen aus dem Volke, das Rochow in Mannskleidung unter dem Namen eines Pagen Duispiam solgt. Es ist die Tochter eines Gastwirts, eines rechtschaffenen alten Mannes, der ihr diese Schuld nicht vergeben kann. Als eines Tages ein Küser, der von ihm geslohen war, um Soldat zu werden, mit anderen wilden Kameraden ins Wirtshaus tritt und ihm frech den Fehltritt der Tochter vorrückt, erschlägt ihn der Alte. Er wird verhaftet und zum Tode verurteilt. Auf die Fürsprache des Pastors Bergius wird er aber vom Kurfürsten begnadigt, und er verläßt den Kerker eben, als der Rebell Rochow erschossen wird.

Dieses Drama, das, wie "Der Generalfelboberst", in gereimten Hanssachsischen Bersen, in beutschen Bersen, wie sie ber Dichter nennt, verfaßt wurde, ift eines ber längsten im Wilbenbruch-

schen Repertoire. Gleichwohl wird die Länge nicht fühlbar, bank ber unserem Dichter eigenen Geschicklichkeit, immer Bewegung auf der Bühne zu erhalten, immer etwas Neues vorgehen ober erwarten zu lassen.

Diese große Wasse von Personen, die auftreten, und von Dingen, die geschehen, ist gleichsam beseelt durch Rochow und ben äußersten Kampf zwischen seiner kriegerischen Unabhängigkeit und der Ordnung und väterlichen Herrschaft des Kurfürsten. Dieser Ramps, der mit dem Tode Rochows endigt, bildet gleichsam den Angelpunkt des Dramas. Es wird aber darüber das historische Woment nicht vernachlässigt. Der Umschlag nämlich von der in Desterreichs Schlepptau liegenden Politik des Fürsten Schwarzenderg, der auf der Bühne an gebrochenem Herzen stirbt, zu der preußischen, deutschen, protestantischen des jungen Kurfürsten, des "neuen Herrn", der noch zur rechten Zeit mit sester Hand die Rügel der Regierung ergreift, ist sehr gut dargestellt.

Litmann verteibigt Wilbenbruch gegen "die Berleumbung", baß bem Kanzler Schwarzenberg, der von dem jungen Fürsten beiseite geschoben wird, Bismarck zum Modell gesessen habe. Abgesehen davon, daß der Bismarckverehrer Wilbenbruch den Hauptsaktor der deutschen Einheit unmöglich mit jenem unpatriotischen Fremden vergleichen konnte, steht es sest, daß "Der Neue Herr" längst fertig

war, als die Ranglerkrifis ausbrach.

An die Hohenzollernbramen wollen wir das von ihnen ganz verschiedene Bolksstück "Der Junge von Hennersdorf" (1896) anreihen, aus dem einzigen Grunde, weil die auch sonst in der Litteratur, schon in Lessings "Minna von Barnhelm", gepriesene Gerechtigkeit Friedrichs des Großen darin verherrlicht wird.

Die Benennung "Volksstüd" war für bieses Werk nötig: benn es erklärt, wie der Versasser sich begnügt, für den groben Geschmack des Volkes die sonderbarsten Unwahrscheinlichkeiten aufsutischen, die Charaktere zu den Notwendigkeiten der Scenen und der Theaterwirkungen zu biegen und zu zerren.

Versteht man unter Volksstuck eine fortwährende Bewegung auf der Bühne, eine bunte, roh aber deutlich gezeichnete Masse, anhaltende Spannung und irgendeine von jenen heldenhaften, durch Mut hervorstechenden, durch Ebelfinn bewunderungswerten

Thaten, schwer brohende, sichere Gefahr und unerwartete Rettung, so findet man das alles in diesem "Jungen von Hennersdorf". Dazu kommt noch das unserem Dichter in hohem Grade eigene patriotische Gefühl, eine schöne und volkstümliche Figur aus der vaterländischen Geschichte, ein stürmischer und glücklicher historischer Moment. Friedrich der Große — "unser kleener König" — tritt zulett wie ein Gott auf die Bühne, um Tapferkeitspreise auszuteilen und die mißhandelte Tugend zu belohnen.

Dieses Volksstück behandelt eine Episode aus dem zweiten schlesischen Kriege, den Sieg der Preußen bei Katholisch-Hennersdorf über die Desterreicher und Sachsen. Der Junge von Hennersdorf ist eben der Knabe, der das Husarenregiment Zieten auf einem nur ihm bekannten Stege so führte, daß es sich dem einzigen zugänglichen Punkte der Festung nähern konnte. Die Geschichte der Mutter dieses Knaben mit den Abenteuern der Berliner Rentiersamilie Pepusch, wo sie in Dienst steht, wie nämlich diese Familie aus Furcht vor den Panduren, die, wie sie wissen, auf Berlin vorrücken, sich durch die Flucht nach Dresden retten will, bildet den Inhalt des Stückes, dem die Ankunft des siegreichen Heeres und des Heldenkaben einen seierlichen und glänzenden Schluß giebt.

Die Figuren bes reichen, dummen, in Augusta, die Mutter bes Jungen, verliebten Bürgers Pepusch; seines Bedienten Jean, eines seigen und geriebenen Schurken, der, auf der hohen Schule der polnisch-sächsischen Wirtschaft in Dresden ausgelernt, die Augusta heiraten will, um sie dann in Dresden, allenfalls auch an Herrn Pepusch selbst, zu verkausen; der in ihre Papageien und Schoßhündchen vernarrten und auch auf ihren Mann etwas eiferssüchtigen Fran Pepusch vollenden die Intrigue des Stückes und dienen dazu, mit den zwei Mägden, welche die Käfige der Papageien tragen, die auch sonst in den Volkspersonen herrschende komische Note zu verstärken — einer etwas grotesken und groben Komik, aber von einem sicheren Heiterkeitsesselfekt.

Stellen wir aber neben bieses von Trompetenstößen, Pferdegetrampel und Wagengerassel, von allerlei Unruhe volles Bolkstüd, worin sogar die Gestalt eines großen Königs in seiner ganzen Majestät auftritt, um die Mutter des Jungen von Hennersborf, bessen Bater als Unterossizier im Krieg gesallen ist, mit dem Berstorbenen als verheiratet zu erklären und ihr die Bension einer

Bachtmeisterswitme anzuweisen — stellen wir neben bieses Lärmftuck bie anspruchslosen Buhnenerzeugnisse Anzengrubers, ber zu teinen Rriegsaufregungen, ju feinem hochgeschwellten Batriotismus zu greifen nötig bat, ber teine historischen Riguren, weder große noch kleine, hereinzieht, sondern seine ganze Bemühung auf die lebenswahre Darftellung ber Menfchen wendet, ber Menfchen, wie fie vorhanden find mit allen Gefeten bes Lebens und bes Lebenstreises, wie wir ihnen jeberzeit begegnen konnen, in beren Konflitten wir nicht ben Patriotismus triumphieren seben, sonbern das menschliche Mitleid, das tiefe und einfache Gefühl der menschlichen Zusammengebörigkeit: so erkennen wir, wie Wilbenbruchs glanzende Figuren von theatralischem Flittergold flimmern, und wie das einzige Gefühl, die Baterlandsliebe, von dem seine guten Menschen befeelt find, im Grunde auch blog ein Baradegefühl ift, gut für die großen Gelegenheiten — die fich vielleicht nie im Leben bieten werden -, wo man in ber eigenen Stadt ichanzen muß, boch ganz unnüt in ben kleinen aber täglichen Röten des Lebens.1)

Eines ber großartigsten Bilber, welche die Geschichte bietet, ist bas Schicksal Kaiser Heinrichs IV. Eine ununterbrochene Reihe großer und erschütternder Ereignisse ist bas Leben bieses unglücklichen Fürften, ein ungemein bewegtes, stürmisches und tragisches Leben. Sein Rampf mit Papft Gregor VII. ift an sich höchst bramatisch. Es sind zwei Geschichtsprinzipien, bie gegeneinander stoßen. Und beibe Gegner, welche fie vertreten, find felbft zwei mächtige, eigenartige Berfonlichkeiten, wie fie nur jene noch halbbarbarische Epoche hervorbringen konnte, wo unter Rämpfen und Kriegen mächtige Willen fich ftählten und fürchterliche Leidenschaften wüteten.

Der lange Rampf zwischen Kirche und Reich, ber fich wie

<sup>1)</sup> Auch in bem einaktigen Bolksftude "Jungfer Immergrün" (1896) wird die Gerechtigleitsliebe Ronig Friedrichs II. verherrlicht, ber aber, wie in Leffings "Minna", nicht auf die Buhne tritt. Es ift eine bramatifierte - wir wiffen nicht, ob felbsterfundene - Anetbote von einer fentimentalen und treuen alten Mamfell, die nach zwanzigjährigem Ausharren zulest boch ihren ebenfo getreuen Ranbibaten Irlegt, ber burch bie Berechtigfeit bes Ronigs, jur Ent= fcabigung für ein ihm von einem Bollbeamten zugefügtes Unrecht, eine Lehrerftelle betommt.

ein blutroter Faden durch das ganze Mittelalter zieht, der Investiturstreit, der Kampf zwischen Guelsen und Ghibellinen, der fortdauernde Gegensatz zwischen den nördlich und südlich von den Alpen gelegenen Ländern, welcher später im Sturmwind der Reformation ausbrechen sollte und im verheerenden Hagelwetter des Dreißigjährigen Krieges — dieser langwährende Kampf hatte seinen prägnantesten Moment, seinen fast symbolischen Gipfelpunkt in der Buße von Canossa.

Welch großartiger Vorwurf für einen Dichter, diesen Geschichtsabschnitt, der von der Kindheit Heinrichs IV. dis zu seinem Tode, dis zur brutalen Geltendmachung der deutschen Faustgewalt über den greisen Papst Paschalis reicht, in ein Kunstwert zu sassen! Und in diesem großartigen Rahmen alle durch die Gewaltsamkeit entsessen, die Leidenschaften schwingen zu lassen, die Leidenschaften der Großen, die Listen der Priester, die Kämpse der Stände, die jämmerliche Lage des niederen Volkes, die Erhebung einer oder der anderen beschaulichen Seele, die Weisheit eines oder des anderen überlegenen Geistes, der über die Leidenschaften herrschte und den Weg klar vor sich sah!

Dieses Zeitalter, das neun Jahrhunderte von uns absteht, lebt tropbem noch in unseren Bergen: benn die bamals ausgefochtenen Rämpfe find bloß äußerlich burch die Gleichgültigkeit beigelegt, welche fie mit ihrem leichten humus bebeckt. Es genügt bloß, diefen zu entfernen, damit die gleichen Leidenschaften wieder in ihrer gangen heftigfeit lebenbig werben und auch unfere Reitgenoffen in zwei Parteien spalten. Belfen und Ghibellinen bestehen noch heutzutage nördlich und füblich ber Alpen, und kaum wird eine Frage angeregt, worüber fie fich erklaren muffen, fo fteben fic zum Rampf geruftet ba, und Canoffa ift eine Rame, ber auch in unserer Epoche seine Bebeutung nicht verloren bat. Wird es je möglich sein, die Begebenheiten, die fich um Canossa fturmisch abspielten, von einem rein objektiven, vollkommen neutralen Standpunkte aus zu betrachten? Und zwar nicht vom Standpuntte bes falten Indifferentismus, für ben nichts wieber auflebt, sondern die Weschichte in ihren Daten und in den durren Aufzählungen von Geschehnissen schläft?

Sicher ist es, daß Wilbenbruchs Trilogie von einem feurigen Ghibellinen geschrieben, daß sie mit dem Herzen eines glühenden Protestanten belebt wurde. Damit wollen wir zwar nicht be-

haupten, "Heinrich und Heinrichs Geschlecht" (1896) sei das engherzige Bert eines Parteimanns, worin aus vorgefaßter Deinung alles Licht auf eine Seite gehäuft wird, um die andere im Schatten zu laffen. Wilbenbruch hat ein zu hohes Gefühl von ber Burbe ber Runft, als bag er einen folchen Beg von fenfationellen Dramen einschlagen sollte. Allein ber Enthusiasmus, ber das Werk eingab, die Muse, welche es beseelt und die Heraufbeschwörung jener längstvergangenen Beiten, jener seit Jahrhunberten in ben Chroniken und Siftorien begrabenen Bersonen bewirkte, war ein Feuer, das von dem Herbe des germanischen und protestantischen Batriotismus genommen wurde. Der Dichter steht mit gangem Bergen auf ber Seite bes Reiches, gegen bie Rirche: bie Autorität bes Bapftes, ber fich in die staatlichen Dinge Deutschlands mischt, ift ein wiberrechtlicher Uebergriff; Beinrich ift ber Beld, ber im Rampfe unterliegt, aber bas Recht fteht auf seiner Seite, und bieses wird ben endlichen Sieg bavontragen.

Richt die geschichtliche Wahrheit und nicht das Recht haben wir in einem Kunstwerf zu suchen: das fällt anderen Werken zu. Unnüt ist es daher, zu untersuchen, ob Heinrich IV. bei seiner Unterwerfung in Canossa aufrichtig war; ob Gregor VII. die sächsischen Semörer förberte und mehr die geistlichen Lehen im Auge hatte, als die Rechte der geistlichen Oberhoheit über die eiserne Faust der kaiserlichen Gewalt. Unnüt ist es auch, bei der Betrachtung der Tragödie sessifikellen zu wollen, welchen Teil die Kirche bei der Empörung Heinrichs V. gehabt hat. Wenn dem Dichter die geschichtliche Wahrheit derart erschienen ist und er sie so im Leben der Kunst verauschaulichte, so wird es ziemlich unnütz sein, zu erhärten, ob die Wahrheit, jene Wahrheit, von welcher die sorgfältigste Kritik und Statistik nur den äußeren Schein, nur das verwitterte Gewand geben kann, die aber immer ein Buch mit sieben Siegeln bleibt, vom Kunstwerk verletzt wurde.

Der äfthetischen Kritik steht es nur zu, die innerste und menschliche Wahrheit der Charaktere und die logische Entwicklung der Ereignisse zu prüfen. Daraushin wollen wir nun dieses Werk Wildenbruchs untersuchen, sein umfangreichstes und vielleicht bestes, worin die Vorzüge des Dichters im günstigsten Lichte hervortreten, und seine Mängel, die vielleicht eine Notwendigkeit seiner Naturanlage, die Kehrseite seiner Vorzüge sind, ebenfalls deutlich zur Schau kommen. In "Heinrich und Heinrichs Geschlecht" ist der ganze Wildenbruch. Er wollte den besten Teil seines Selbst in

bieses Werk hineinthun und dem lebhaftesten Gefühle seines Herzens, der Baterlandsliebe, ja dem Ehrgeize einer patriotischen Borherrschaft, ein Denkmal errichten.

Er fängt im Vorspiel damit an, uns den Mann durch das Kind gleichsam zu erklären. Wie ein Anhänger von Zolas Vererbungslehre führt er uns das Kind Heinrich mit seinen Eltern vor, und erklärt so die Anomalien des Mannes durch die Erziehung des Kindes, durch die Instinkte, welche die widerstreitenden

Charaftere feiner Eltern ihm unausrottbar einpflanzten.

Die Figur bes Kindes Heinrich, zur Zeit des Todes seines Baters, Heinrichs III., ist lebendig und gut gezeichnet. Man begreift, wie dieses Kind eines gewaltsamen und heftigen Baters und einer schwachen und frommen Mutter ungestüm, den verschiedenartigsten Trieben unterworsen, ohne irgendwelche Selbsteherrschung auswächst, und man sieht, wie er, gleich einem Spielball zwischen den Großen des Hoses und dem Erzbischof Anno von Köln hin- und hergeworsen, noch weniger als Herr seiner selbst auswachsen kann; seine abscheuliche Erziehung giebt sich sosont kund. Auch die Figur seines gewaltigen Gegners Hildebrand tritt in diesem Vorspiel auf, und er redet mit der Klugheit und Weisheit, die er aus dem Schaße seiner romanischen Bildung schöft. Man sieht so zwei Welten einander gegenübertreten, und beide sind groß gezeichnet.

Um auf eble Weise die Buße von Canossa zu begründen, mußte uns der Dichter Hildebrand im idealsten Lichte zeigen: mild und streng, eine gewaltige Persönlichkeit von großer Weisbeit, beseelt vom hohen Ideale des Wohles der Kirche, des Wohles der Wenscheit: damit Heinrich vor ihm knieen konnte, mußte der Papst sehr hoch und würdig dastehen. So ließ Wildenbruch der großen Figur Hildebrands den Adel, den die Geschichte ihm zuerkennt. Und gleichsam um sie durch eine reine christliche Ideals

<sup>1)</sup> In dem Schillerischen, aber boch nicht ganz epigonenhaften "bramatischen Gedichte in zwei Abteilungen, Kaiser Heinrich IV." des österreichischen Dichters Ferdinand von Saar (Heidelberg 1872) sind Kaiser und Bapst nicht so groß angelegt. Heinrich erklärt uns in seinem überlangen Monolog vor Canossa, er kehre nicht nach Reggiv zurück, wo die sombardischen Großen seiner harren,

<sup>&</sup>quot;. . . . weil bie jahme Rlugheit rat, Demut ju heucheln, die ich nicht empfinde."

Und Gregor wird von scheelem Reide gegen Heinrich getrieben und — von Eisersucht, wegen der Gräfin Mathilde. Geradezu ekelhaft ist es (er selbst bezeichnet es so, vor seinem Tode, der Gräfin gegenüber:

figur zu vervollständigen, stellt er ihm den milben Abt Hugo von Clund an die Seite, den Erneuerer der flösterlichen Strenge, eine von den reinsten christlichen Ibealen beseelte Persönlichkeit.

Heinrich erscheint schon im Vorspiel von leidenschaftlichem Abscheu gegen jede Ungerechtigkeit erfüllt, edelmütig und übermäßig im Guten wie im Bösen. Der kleine König ist sehr gut getroffen, und er bleibt dabei doch immer ein Kind. Wit seinem impulsiven und leidenschaftlich zärtlichen Wesen, heftig und voll Mitleid, ist er ein wahres Kind, aber der zukünstige unglückliche Wann und König hebt sich schon deutlich ab.

Dieses Borspiel besitht alle Borzüge ber ersten Atte unseres Dichters: mitten in die Handlung zu versehen, fie rasch zu beleuchten, die Richtung, die sie nehmen wird, anzudeuten, und unsere Teilnahme zu erregen, uns die Personen vorzustellen und deutlich ihren Charafter in großen Zügen zu entwerfen.

Auch die beiden Frauen, die später in Heinrichs Leben eingreisen werden, seine gute von ihm vernachlässigte Gemahlin Bertha von Piemont und jene geheimnisvolle Wendin Praxedis, welche im Drama gar zu schematisch geblieben ist, werden uns als Kinder vorgeführt. Mit der einen, mit Bertha, ist er verlobt; die andere nimmt er sich kühn, weil ihm ihr stolzes und sonderbares Wesen gefällt.

"König Heinrich" und "Kaiser Heinrich" sind zwei Tragöbien von je fünf Akten, reich an Begebenheiten, in beständiger Bewegung, mit einer verwickelten Handlung, mit einer Unzahl von auftretenden Personen, und bennoch klar, großartig und ersgreifend.

Dieselben Ebelleute, die im Vorspiel auftreten, kehren hier wieder, gebändigt von Heinrich, der inzwischen zum Manne herangewachsen, die Zügel der Regierung mit starker Hand ergriffen und die rebellischen Sachsen und Thüringer in der blutigen Schlacht an der Unstrut (1075) aufs Haupt geschlagen hat. Ferner nehmen

"Sieh, jest noch sudt bei ber Erinnerung Boll Etel beine Libbe").

wie der fterbende Greis ertlart, er habe Beinrich gehaßt, weil fie ihn einmal gefüßt,

Berlieben warb, was mir verfagt geblieben."

Ja, Mathilbe hat recht:

"Wer fo gestorben, forbert teine Thranen."

Aber, was schlimmer ist: auch wir können uns für eine so kleinliche Person durchaus nicht erwärmen. Und soll Heinrich groß dastehen, so darf auch Gregor nicht Keinlich gezeichnet sein. an der Handlung die treuen Bürger von Worms teil, und die Juden von Worms, Speier und anderen rheinischen Städten, welche dem gegen sie gütigen König freiwillig und reichlich Geld

jum Geschent bringen.

Wilbenbruch hat eine entschiebene, übrigens leichtbegreifliche Borliebe für die königstreuen Bersonen: sie sind die Ebelmütigen, die Redlichen, wogegen die unruhigen Großen, die Gegner der Königsmacht, als grausam, blutgierig, als Bedrücker des Bauern-volkes und der Bürger, als Berächter aller dargestellt sind; sie sind es, die ständig die Kirchengewalt gegen den jungen König ausheben.

In "König Beinrich" sieht man ben übermütigen Triumph Beinrichs über seine Feinde, die sächsischen Großen, die er in Retten geschlagen vor sich stehen läßt, mahrend er gegen Bürger und Juden huldvoll ist; man vernimmt wie ein Mene-tekel-phares bie Botschaft aus Rom mit ber Weigerung Gregors, ihn als Raiser zu krönen; darauf bie beschimpfende Antwort Heinrichs, welche bie Aussprechung bes Bannes zur Folge hat. Die Berlassenheit bes Rönigs, ber in ber troftlofen Wintereinsamkeit zu Worms ben Rat feiner frommen und treuen Gemahlin Bertha befolgt, und sich entschließt, nach Canossa zu geben; die Buge und zulest die neue Emporung bes Ronigs, ber um ben Bapft feine Feinde bersammelt sieht; Beinrichs Rampf, der mit bewaffneter Sand in Rom einzieht, einen Gegenvabst mählen und fich von biesem bie Raiserkrone aufseten läßt, dann, etwas romantisch, ungekannt bei bem Sterbelager Gregors erscheint; ber Tob biefes Gegners bis zum letten Atemzuge — bas alles ift rasch, ift klar und in einer Beise verknüpft, daß die Aufmerksamkeit und die Teilnahme immer rege bleiben. Und bazwischen die lebhaftesten Scenen: die dufteren Auftritte in Canoffa und bes Tobes Gregors wechseln mit Kriegs= und Bolksscenen ab und laffen auch einem humorvollen Realismus Raum bei bem Auftreten von Burgern und Juden.

Im allgemeinen liebt es Wilbenbruch, wie ein Feldherr starke Menschenmassen in Bewegung zu setzen. Sie sind der Chor, ber eine kollektive, fertige Individualität hat, trot seiner bunten Mannigfaltigkeit, etwa wie der Chor in der antiken Tragödie, und dazu bestimmt, der Mitunterredner seiner Helden zu sein. Seine Auftritte spielen sich immer in Gegenwart dieser bunten Massen ab, und sie sind mehr Geschichtsbilder als dramatische Scenen. So sindet die Handlung seines Helden einen lauten

Wiederhall bei jener lebenden Masse, die ihm mit Ausrusungen oder Schreien antwortet, sich um ihn gruppiert oder vor ihm auseinanderstiebt. In der Scene des Festmahls z. B., zu Worms, dem die besiegten Großen, die Bürger von Worms, die Juden, die Krieger aus Heinrichs Gesolge beiwohnen, außer Prazedis, die dazu kommt und Heinrichs Mutter im Büßerhemd und mit nackten Füßen, versteht er es sehr geschickt, jene Volksmasse zu verwerten. Nach dem beschimpsenden Briefe an den Papst, den Heinrich in Gegenwart aller einem Vischof mit Zwang in die Feder diktiert, und der einen verschiedenen aber gewaltigen Sindruck auf alle Anwesenden macht, treten sie zusammen und verlassen langsam die Halle, weshalb der König ausrust: "Was bedeutet das?" Und die Mutter, die noch als traurige Warnerin zurückgeblieden ist, antwortet ihm: "Das bedeutet den Sturm, der die Blätter vom Baume reißt, zum Zeichen, daß das Ungewitter naht!"

So kann man sagen, daß Wilbenbruch seine Chormassen nie müßig läßt, sondern daß sie durch ihren kollektiven Wiederklang die Wirkung verstärken. Aur ist sie zu oft bloß eine choreographische, und um diese zu erlangen, scheut er Unwahrscheinlicheiteten nicht.

Und hier ist der Ort. wo wir am besten eine besondere Eigentumlichkeit Wilbenbruchs beobachten, welche bie Eigenart feiner Runft bilbet und bie Urfache ber entgegengesetten Befühle ift, die fie in uns erregt, bald von lebhaftester Anziehung, bald wieder von unbefiegbarer Abstogung. Es geschieht nämlich Folgendes. Gine wohlvorbereitete Scene, welche Gefühle, Leibenschaften in Bewegung fest, eine jener prächtigen Scenen, worin widerstreitende geschichtliche Prinzipien wie personifiziert im Kampfe aufeinander ftogen, rührt, erschüttert uns, entruckt uns gleichsam in eine höhere Belt, wo die Schicffale ber Menschbeit zur Entscheidung kommen — und unmittelbar barauf einer jener gewohnten Riffe in die Logit und in die innere Wahrheit ber Charaftere, ber zwar offenbar in ber Abficht geschieht, eine andere großartige Scene ober eine andere erhabene Stelle vorzubereiten, uns aber augenblicklich ernüchtert. Und so sehen wir an die Stelle des Schauiviels ber Geschichte einen ber allergewöhnlichsten Theatercoups treten: ber Bauber schwindet, und wir unterscheiben verstimmt bie Theatermaschinerie, ben Bühnenvorhang und bas theatralische Flitteraold.

Wir wären da versucht, Falscheit und gemeine Künstelei in allem sehen zu wollen, und uns über unsere Rührung zu ärgern. Aber wir können nicht, ohne ungerecht zu werden, die wahren Berdienste der dramatischen Blitze verkennen, die uns eine großartige Scene hingezaubert haben, und wir müssen nicht bloß technische Geschicklichkeit zugeben, wie sie z. B. bei Laube waltet, oder rednerisches Pathos, wie etwa bei Halm, sondern echtes menschliches Fühlen und die Bision eines großen Lebensschauspiels. Rurdaß die geniale Anschauung Unterbrechungen erleidet und einem zerbrochenen Spiegel gleicht: sie ist in einem Teile lebendig, aber sie hört auf, wo der Bruch ist, und das ganze Bild ist zerstört.

Es ift eine bramatische Unruhe, berenthalben er augenblicks eine Scene, eine Betrachtung, einen Charakter abbricht, um anderen Wirkungen, anderen Ueberraschungen, anderen Erfolgen

nachzujagen.

So macht sein Heinrich, trot der elf inhaltsvollen Aufzüge, beren Gegenstand er ist, trotdem sie ihn von der Kindheit zum Mannes- und Greisenalter und zum Tode führen, keine eigentliche Entwicklung durch, oder wenigstens, so geschickt sie vorbereitet und teilweise durchgeführt ist, weist sie dennoch Lücken und Sprünge auf. Bon der zurückgedrängten und schmerzlichen Zärtlichkeit seiner Kindheit sehen wir ihn zur wilden und zügellosen Heftigkeit seiner Jugend übergehen. Und zwar ist dieser Uebergang schon vom Vorspiel an begründet, als wir sehen, daß das Kind mit Gewalt dem sinstern Erzbischof Anno von Köln zur Erziehung übergeben wird. Er selbst erzählt uns beredt den Ursprung seiner Härte:

"Die Sonne war in biesem Herzen und man hat sie mir erstickt! Der Schrei des Kindes war in diesem Herzen, das nach der Mutter verlangt, und man gab mir dafür eine Litanei! Nach Liebe hab' ich gehungert, und man gab mir dafür einen Stein und verdammte mein lechzend Herz zum Hungertod!" — "Heißt sie mir wiedergeben, was kein Mensch mir wiedergeben kann, das Herz voller Glauben, die Seele voller Zuversicht, meine Jugend, die sie mir gestohlen haben!"

Man begreift, wie der leidenschaftliche Jüngling, kaum sich selbst überlassen, sich in den Strudel eines ungeordneten Lebensmandels und der Gewaltsamkeit stürzte. Den Hochmut, womit er dem Papst antwortet, der ihm die Kaiserkrönung verweigert, bis er nicht seinen Lebenswandel gebessert, denn jest sei er noch

unreif, begreift man auch zum Teil, obwohl die Frechheit des Schreibens übermäßig ist.

Etwas dunkel hingegen ift der Sprung von diesem stolzen Uebermut zur völligen Niedergeschlagenheit, zur schrecklichen Bernichtung in Worms nach der Verhängung des Bannes, die ihn

nach Canossa führen.

Man würde begreifen, daß Heinrich aus politischen Gründen sich zur Buße entschlossen hätte, zumal er gleich nach der Lossprechung vom Banne, als er wieder Herr seines Bolkes geworden, sich um seine Bekehrung gar nicht mehr kümmerte. Aber Heinrich erscheint in diesem Drama wirklich in seinem Inneren reuevoll und demütig, noch bevor seine fromme Gemahlin ihm das Bußethun nahegelegt — und das ist etwas schwer zu begreifen. Bei gewöhnlichen leidenschaftlichen Naturen sind zwar solche Uebergänge möglich; aber Heinrich ist doch als eine Heldennatur gedacht.

Der andere Sprung geschieht in Canossa nach ber breitägigen Buge mitten im Schnee und Froft: nach ber väterlichen Aufnahme bes Bapftes, ben Beinrich im Enthusiasmus über bie erlangte Bergebung stürmisch umarmt, die plögliche Sinnesänderung: die Empörung gegen ihn und die Lossagung vom Diese Aenderung wird zwar begründet durch die Begenwart ber rebellischen sächfischen Großen, die Bregor immer mit fich herumführt, und burch bas Beftehen bes Bapftes auf ber Abhaltung bes einberufenen Augsburger Reichstages, ber zwischen Beinrich und bem gewählten Gegenkönig Rubolf von Schwaben entscheiben follte. Aber bas genügt nicht. Andrerseits hatte Gregor jene Rebellen ichon lange burchschaut. "Aus meinen Augen ihr! Ihr habt die verwilderte Seele geschaffen, aus welcher folche Worte tommen. Heinrich — ber bu wie eine Knospe aufgingft im beutschen Walb!" - hatte er ihnen ichon beim Soren jenes schimpflichen Senbschreibens des Königs zugerufen. Und zu Sugo von Cluny hatte er gesagt: "Schaffe Beinrich auf meine Seite, und ich will jene da hinausjagen wie Bettler!" Und jest, da Beinrich nach gethaner Buge auf feiner Seite ftanb, wie konnte Gregor noch ber Bonner jener Emporer bleiben und jenes Begenfonigs, beffen Schwäche er erkannte, und auf ber Berufung bes Reichstaas besteben?

Es läßt fich nicht in Abrebe ftellen, daß die plötlichen Sinnesanderungen zu fehr wirkfamen Scenen Beranlaffung geben; aber

bas geschieht auf Kosten ber Wahrheit ber Charaftere. So ist von großer Wirkung jene plötliche Bewegung Beinrichs, ber bas Bügerhemb vom Leibe reißt und vollftandig gewaffnet ben Gegentonia andonnert: "Tritt ber! Rennst du beinen herrn und Ronia nicht mehr?" So bie Scene, wo der in der Engelsburg belagerte Gregor sich die Raiserkrone bringen läßt und den Jug barauf set: "Das ist Speise und Trant, Labsal und Kraft" — im Wideribruch mit seinem Charafter, ber im Stude felbst als groß, als hart, aber nicht als kleinlich bargestellt wird. Er konnte Heinrich vernichten wollen, obwohl er fich zu ihm hingezogen fühlte, weil er "nicht in feiner Welt zu brauchen war"; benn er, Gregor, "barf nicht, wie die anderen, die Glieber recken auf dem weichen Riffen bes Gefühls", und "mit bem Bergen beantwortet man Schickfalsfragen nicht", aber kindisch und hämisch ist er nicht. So die Scene, wo Beinrich unerkannt zum sterbenden Gregor tritt, unter dem Mantel die abgehauene Sand Rudolfs von Schwaben bervorzieht und sie dem Bapft vor die Füße wirft.

Diese Scenen sind jedoch nur von außerlichem Effett. Sie besitzen nicht die große tragische Kraft, die aus der Tiefe der Seelen kommt und die Seelen im Tiefften erschüttert.

Ein Funken jener wahren tragischen Kraft glänzt bagegen im Schlusse ber Tragödie. Und noch heller glänzt er in der geschichtlichen Wahrheit, in den Worten, die der greise Papft zu Salerno vor dem Sterben sprach: "Ich habe die Gerechtigkeit geliebt, die Ungerechtigkeit gehaßt, deshalb sterbe ich in der Bersbannung." —

Zwischen "König Heinrich" und "Raiser Heinrich" find zwölf Jahre verslossen. Raiser Heinrich ist gealtert. Der glänzende Jüngling von Worms, der kühne Krieger, der abenteuerliche und zügellose König ist zu einem vereinsamten und traurigen Greise geworden, von seinen Söhnen ungeliebt, von seiner zweiten Gemahlin Prazedis gehaßt, von den guten Christen des Bannfluches wegen, der auf ihm lastet, gemieden.

Auch in biesem ersten Atte von "Kaiser Heinrich" haben wir den Chor: es sind Bilger, die nach dem heiligen Lande wallen. Konrad, der fromme Erstgeborene Heinrichs, läßt ihnen Brot und Wein austeilen. Als sie aber hören, in wessen Hause sie find, wersen sie das Brot zu Boden. Heinrich läßt sie wegjagen. Prazedis legt jett die Waske ab, und erklärt, sie wolle nicht

länger bei ihm bleiben. Auch Konrad, der vergebens auf den Knien den Bater anfleht, sich mit der Kirche zu versöhnen, entjagt der Krone zu Gunsten des Bruders, der ihm Treue gegen den Bater schwören muß, und zieht mit den Pilgern zum heiligen Grabe. (In der Geschichte empörte er sich gegen den Bater und starb in Italien, 1101.) Der im Tiefsten des Herzens getroffene Kaiser, der schwerzlich in seiner Baterliebe und in der Liebe zu Prazedis enttäuscht wird, läßt sie abziehen:

"Ihre Schritte verhallen — ihr Schritt ist barunter — er kehrt mir nicht wieder — es wird öbe und leer. (Er sinkt auf den Stuhl.) Einsam, öde und leer. (Das haupt sinkt ihm nieder. Es tritt eine tiese Stille ein.)"

Damit schließt ber erfte Aft.

So weichen Jugend und Freude vom unglücklichen Fürsten. Und der Dichter zeigt ihn uns jest nur in seinem kaiserlichen Amte, als Lenker der Gerechtigkeit, als Erhalter des Friedens. Die Figur dieses weisen und gerechten Kaisers, der mit solcher Kraft das Richteramt verwaltet, sich so leutselig mit den Bürgern unterredet, Freude hat an den Kindern von Regensburg und mit ihnen das Pfingstsest begehen will, ist ganz verschieden nicht nur von jener heftigen und gewaltigen Figur, die uns die Geschichte überliesert, sondern auch von jener der früheren Akte. Daß das Alter solche gänzliche Umwandlung bewirkt habe, scheint uns nicht einleuchtend zu sein. Man sieht vielmehr die Absicht des Dichters, diese Person — und es schwebte ihm wohl die edle Gestalt Kaiser Wilhelms vor — mit den besten Tugenden eines Fürsten zu kleiden, sein Bild mit Idealität zu schmücken, um sein Ende tragischer zu machen. Wahrer ist der Verrat des Sohnes.

Und auch bei König Heinrich, dem Sohne des Kaisers, besobachten wir das gleiche Verfahren: er wird uns nämlich so lange als bose dargestellt, als es nötig ist, damit er die Handlungen vollziehe, die er zu vollziehen hat, und dann wird er sosort in den gewohnten königlichen Glanz getaucht. Die Begründung seines Verrates — denn er begeht Verrat gegen seinen Vater, nicht nur Empörung — ist sehr nichtig. Die Scene wird zwar mittlerweile durch das "Dreiständespiel" erheitert, dem der junge Heinrich beiwohnt: aber ein einsaches Spiel vermag wohl niesmanden zu einer wichtigen Entscheidung zu bringen, und am

wenigsten einen Fürften zu einer That, wie fie Beinrich gegen

seinen Bater begeht.1)

Der Kaiser ist gerabezu eine Ibealsigur in biesem zweiten Akte und im folgenden, der seinen Tod enthält. Sein Betragen gegen die von den Rittern eines Mordes beschuldigten Bauern ist ehrlich und von einer bewundernswerten Gerechtigkeit, seine Berteidigung ist edelmütig, seine Worte sind immer beredt, dichterisch, voll Kraft und Beisheit. Er ist ganz darnach beschaffen, alle unsere Sympathie zu gewinnen, und wir können sie daher nicht mehr seinem Verräter, dem empörerischen Heinrich V. schenken, der ihn seinen Feinden, den sächsischen Großen, preisgiebt, ihn von Stadt zu Stadt hetzt und ihn zwingt, sich schwerkrank in ein Kloster zu stückten, wo er stirbt, indem er symbolisch, mit einem Becher Basser und einem Teller Sandes vom Rhein, Deutschland segnet.

Hier fühlt man, daß Kaiser Heinrich den Boben der Wirtlichkeit ganz verläßt, um eine mythische Berson zu werden, der Held Deutschlands, die Berkörperung seines kaiserlichen Herrscherhauses, seiner Wohlsahrt und seines Triumphes. In diesem Heinrich, der nunmehr wenig von dem geschichtlichen franklichen Kaiser hat, kommt schon der symbolische Willehalm zum Borschein, der

nicht mehr eine Person, sondern ein Mythus ift.

Sein Tob versöhnt ihn mit allen ben Seinigen, die sich um ben Sterbenden versammelt finden: mit Prazedis, Heinrich V. und Konrad, im Gewande eines Kreuzmönches. Bon Konrad, wie er im Drama dargestellt ist, begreift man's, und auch von Prazedis, daß es sie reut, ihn verlassen zu haben. Aber die Bekehrung Heinrichs V., der einen Augenblick vorher auf seiner Fährte daher war, wie nach einem Wilbe, der den kranken alten Mann gezwungen hat, drei Tage und drei Rächte auf Rosserücken zu sliehen, begreift man es nicht, auch nicht nach seinen großen Redebeklamationen und seiner heftigen Berzweislung. Desgleichen ist seine Entrüstung gegen Prazedis unerklärlich, und noch mehr sein Besehl, sie zu sessen und zu töten, außer durch die Absicht des Dichters, Heinrichs IV. Leben auf eine erschütternde Weise abzuschließen, indem nämlich Konrad sich zu erkennen giebt und den

<sup>1)</sup> Ein vollendeter Bojewicht, in der Art des Baftards Schmund Glofter im "Lear", ift er bei Ferdinand von Saar:

<sup>&</sup>quot;Geschmeibig wie die Schlange bin ich jest Und raich umftrid' ich meines Baters herg!"

Bruder wegen seines Schwures zur Rebe stellt. Und das geht alles in einer Kirche zu, vor der von Bettlern getragenen Leiche bes Raifers.

Der Schluß ber ganzen Trilogie, mit ber anderen gewaltsamen Scene in der Beterskirche zu Rom, gegen Bapft Baschalis II., ift eine bunte Tollheit, nur erklärbar burch die Sucht, um jeben Preis zu fesseln, zu erschüttern, sich selbst am Ende im Sonoren und Spektakelhaften zu überbieten. Es giebt Augenblicke, wo man an Grabbe und an seine ungeheuerliche Phantafie von einem Mohren, welcher ber Kührer ber Finnen ift, erinnert wird. ift das Berfahren des einen dem des anderen schnurftracks entgegengesett: bei Grabbe ift es bie maglosefte Berschmähung jeglicher Popularität, die Berachtung jedweder Regel und jedes Kunftgriffes, um Erfolg zu erlangen; bei Bilbenbruch hingegen die leibenschaftliche Jagb nach allem, was ben Augen gefallen, Ginbrud machen, ergreifen fann, mas ben Beifall und bie Beliebtheit einer feit Jahrhunderten gewonnenen Sache, die eben jest ihren böchsten Triumph feiert, zu sichern vermag.

Den epischen Moment ber Reformation behandelte Wilbenbruch in ber "Tochter bes Erasmus" (1900). Die Welt vom Anfange bes sechzehnten Sahrhunderts zieht an uns vorüber, mannigfaltig und bunt, lebenbig und befeelt, in beständiger Sandlung, wie es Wildenbruchs erfahrener Runft barzuftellen gegeben Ritter und humanisten, Bettler und Landelnechte, spanische Solbaten und römische Legaten, reiche Burger und Leute aus dem Bolke treten vor uns auf und bilben jene Chormassen, die Wilbenbruch fo gut zu verteilen und in Bewegung zu setzen verfteht.

Luther selbst erscheint zwar im Drama nicht, aber seine Figur wirft seinen großen Schatten hinein und beseelt es durchgebends. But wiebergegeben ift ber Beitpunkt ber Aufregung und tiefen Erschütterung ber Gesellschaft, welche einer Umwälzung vorausaugeben pflegen. Alles ist aufgewühlt burch das Wort des Augustinermonchs, bas in bie unruhigen und burch bie feine Minierungsarbeit ber Humanisten im alten Glauben schon wankend gemachten Beifter gefallen ift. Erasmus, ber Rönig ber humanisten, und Luther werben nun hier mit ihren Zielen einander gegenübergestellt. Ihr Geist wird in Konflikt gebracht, und dies ift ber schönfte und, unserer Meinung nach, bebeutungsvollste Teil bes Schauspiels. Die aristokratische und im Grunde skeptische Ratur bes Erasmus, bes Gelehrten, ber in ber Wiffenschaft wie in einem für bie Richterwählten unzugänglichen Elfenbeinturm eingeschlossen lebt, über ben alles, was die heitere Ruhe ber beschaulichen Seele stören tann, feine Macht hat, wird mit ber Beftalt bes leibenschaftlichen, nicht überfeinen aber glaubensftarten Mönches verglichen, ber sich an bas gesamte beutsche Bolt wenbet, um es von der Unterwürfigkeit an Rom zu befreien.

Der begeisterte Vertreter ber neuen Lehre in unserem Drama ift Ulrich von Sutten. ber Dichter und Ritter und abenteuernde Parteigunger ber Reformation, ber gebannt und geachtet auf einer Insel bes Züricher Sees starb. Im Drama erscheint er erft als ein feuriger Bewunderer bes Erasmus, beffen "Schriften ihm Beimat waren, nachdem er Bater und Mutter verlaffen, beffen Worte ihm Speise und Trank waren, als er Hunger und Durft litt". Als er aber Luthers Schriften lieft, diese neue Lehre, die fich nicht mehr bloß mit einem feinen Lächeln an den Berftand wendet, sondern einer Flamme gleich bas Berg burchwarmt, giebt er fich biefer mit Leib und Seele bin, und mit bem glübenben Beifte, ber ihm eigen ift, weiht er fich ihrem Siege, verzichtet auf die Gunft des Kurbischofs von Mainz, der ihn auf Erasmus' Empfehlung zum Lehrer an feiner Hochschule ernannt hat, um unftet und verfolgt bin- und bergumandern, aus Liebe für die neue Lehre zu tampfen und für fie in ber Berbannung zu fterben.

Ulrich von hutten hat viele Brüber in Wildenbruchs Reper-Er ift ber feurige beutsche Jüngling, voll Baterlandsliebe und Begeisterung, ber Berg und Schwert immer bereit hat, schneibig und ritterlich, mannlich und erobernd und voll tropigen Selbstbewußtseins. Wenn man ein bigchen tratt, entdect man unter

bem geschichtlichen Firnis ben preußischen Offizier.

Es ift ein Typus, ben wir mit wenigen und leichten Barianten vom Menoniten Reinhold bis ju Harold, jum jungen Quitow finden, bis zu biefem hutten, in bem bas Element ber Begeisterung, die zu einer leichten optimistischen Raivetät sich steigert, ausgeprägter ift: "ein Banauser und ein Rind" wird er vom feinen Erasmus genannt.

Es geschieht indes fast immer, daß die bramatischen Dichter mit Borliebe auf einen Typus zurücktommen, dem ihre Selben nahe fteben: es ift ihr Lieblingsthpus, und es würde genügen, biefen zu studieren, um einen Aufschluß über bes Dichters Welt-

anschauung zu gewinnen.

Hutten dient sehr gut dazu, durch den Gegensat die Figur des Erasmus zu beleuchten, eine der besten und tiefsten, die Wilbenbruch geschaffen hat. Es ist eine sehr gelungene Studie des schrecklichen und naiven Gelehrtenegoismus, der nichts Rost-bareres in der Welt weiß, als die Freude an der Erkenntnis. Deshald ist Erasmus trot der Alarheit, womit er seine Zeit durchschaut, ein unerschütterlicher Konservativer:

"Wenn der Geift durch die Welt rollen soll, mussen die Räder in Ordnung bleiben. Die Räder, das sind die Formen. Darum find die Formen heilig."

Der vornehme Individualismus im Charakter bes Erasmus tritt in jeder seiner Handlungen, seiner Gebärden, seiner Worte beutlich zum Vorschein.

Eine Scene besonders ruckt ihn ins hellste Licht, und fie zeichnet zugleich scharf seine Stellung zu Luther. Es ist die erste Scene des zweiten Aftes.

Hutten (steht langsam auf). — Bist du sein Feind? Erasmus (geht auf und nieder). Feind — seit die Menschen die Kanone ersunden, haben sie sich Worte angeschafft, mit denen sie schießen, wie mit Kugeln. Warum das plumpe Wort? Giebt es nur Feindschaft oder Freundschaft und dazwischen nichts? So seid ihr. Immer nur die äußersten Begriffe! Er lebt seine Natur, ich die meine; jeder Wensch lebt seine Natur...

Hutten. Aber bas Licht, bas hier ftromt, warft bu

es nicht, ber es entzündete?

Erasmus (bleibt fteben). Ich hab' es entzündet. Das er= fennst bu an?

Hutten. So sage mir, warum schrickst du vor bem

eigenen Licht?

Erasmus. Kein Licht — (er schlägt auf die Bapiere) bas ist die Feuersbrunst! Ein Licht hatt' ich aufgestellt im Leuchter — er reißt die Flamme heraus und schleubert sie in die Welt!

Erasmus wird auch trefflich charafterisiert durch das Verhältnis zu seiner Tochter und durch das zu ihrer Mutter, dem Weibe, das ihm alles geopsert hatte, damit er der große Erasmus werden konnte, die ihn aus dem Kloster gezogen, ihm ihre Jugend

und ihre Liebe gegeben hatte, von der er dann nichts mehr wissen wollte und sie in eines seiner Häuser in Löwen verbannte, wo

"es ihr jedoch an nichts fehlte".

Er liebt seine Tochter, obwohl die Mutter, ber er sie, als sie zur "herrlichen Jungfrau" geworden, raubte, es leugnet und bemerkt: "Er liebt in allem nur sein eigenes Ich." Ueber diese seine Liebe zu Maria läßt er sich zu oft aus. Nicht nach den Worten, die einer über seine Gefühle macht, beurteilen wir diese, weder im Leben noch auf der Bühne. Nicht daraus, daß er seine Tochter mit seinem Buche "Encomion moriae" (Lob der Thorheit) vergleicht, erkennen wir die Art des Gefühls, das ihn an sie dindet, noch aus den Liebksungen und Zärtlichkeiten, womit er sie auf der Bühne in Gegenwart von Fremden überschüttet, sondern vielmehr aus der unumschränkten Bewunderung, die sie für ihn hegt. Sie wird für den alten Gelehrten gleichsam zum lebenden Abbilde der Verehrung der ganzen Welt, und ihre gebieterische Schönheit, ihre königliche Haltung und ihr Geist werden zum Lichte, das seine reisen Jahre erleuchtet.

Wilbenbruch liebt es, folche liebevolle Verhältnisse von Bater und Tochter barzustellen, und diese zarte und natürliche Neigung, die man oft trifft, sinden wir in mehreren seiner Werke wieder, so im "Weister Balzer", in "Der Junge von Hennersdorf", in

"Harold" (Wilhelm und Adele), im "Neuen Gebot".

Hier ist das Verhältnis gekennzeichnet durch die Aehnlichkeit der Charaktere, durch jene kalte und gleichgültige Selbstigkeit gegen alle und Verachtung gegen viele, sowohl bei Erasmus als bei Maria. So sind sie einig in der Verachtung und Verstoßung der armen Verlassenen von Löwen — der Löwin, wie sie sie heißen — und in der Furcht, sie möchten ihre leidenschaftliche Zärtlichkeit zu erleiden haben.

Die Helbin bes Dramas ift eben biese ftolze Tochter bes Philosophen. Sie ist ein in ihrer Selbstsucht eingeschlafenes Dornröschen mit einem verschlossenen Herzen und einem mit Wissenschaft und Eitelkeit vollgestopften Kopfe. Ihr Bater hat eine ganze Stube voll Briese von Königen und Vischöfen, und

"fie bat fie alle gelesen".

Aus ihrem Stolze erwächst das Berlangen, die Neugierde, einen Mann zu kennen, und sie versteht instinktiv, bei der Menge von Bewunderern und Schmeichlern, die sie umgeben, den unabhängigen, freien, starken Mann.

Und sie trifft ihn, und es ist eben ber Mann, der sie liebt, ber ihr Achtung gebietet, sie beherrscht, durch die Ueberlegenheit seines Wesens, durch seine Wissenschaft, auch durch die Kraft seines Armes, der sie aus dem Winterschlase des Herzens erweckt und die in ihrem Stolze erstarrte Jungfrau in ein liebendes Weib verwandelt.

Dieses Erwachen ist mit großer Kunst bargestellt. Der Austritt, worin Hutten Maria bei dem Handgelenk packt und sie mit Gewalt verhindert, ans Fenster zu treten, um auf dem Platze Luthers Schriften verbrennen zu sehen, "weil er nicht will, daß sie sich an einem Schauspiel ergöße, bei dem ihm das Herz zerbricht", und er ihr dann brutal ihre Kälte und Härte vorwirst, kurz, wo er sie behandelt, wie ihr niemand dis dahin begegnet ist — dieser Auftritt ist von anschaulicher Wirkung, und man sühlt, wie in dem Herzen des Ritters eine wahre Leidenschaft zittert, ganz entsprechend seiner abenteuerlichen und leidenschaftlichen Natur. Waria ist getrossen, erschüttert; sie verstummt und sitzt die ganze Scene hindurch unbeweglich, vor sich hinstarrend.

Ihre ersten Worte sind Worte der Rachgier: "Daß man ein Mann würde. Daß man sich rächen könnte. Daß man ihn —" und sie greift mit krallenden Fingern in die Luft, zulest aber bricht sie in leidenschaftliche Thränen aus.

Man benkt an bie Scene bes Liebestrankes im Triftan. Doch nicht nur die Liebe entsteht plöglich und stürmisch in Marias Herzen, sondern auch das Mitseid, der Aufopferungsdrang werden auf einmal in ihr lebendig und verwandeln sie gänzlich. So hat die Maria der letzten Akte nichts mehr gemein mit der stolzen, gebildeten und glänzenden Jungfrau — einem echten Renaissancestypus — der ersten Akte.

Es kommt noch ber Tob der Mutter dazu, die während eines Aufruhrs von einem Stein getroffen, auf der Bühne stirbt. Maria, von Hutten gerufen und gestüht, steht erschüttert neben der Sterbenden. Man kann annehmen, auch dieses Schauspiel des Todes übe einen gewaltigen Einfluß auf ihr selbstsüchtiges Gemüt und vollende die innere Wandlung — obwohl so etwas viel leichter auf der Bühne und in Romanen als im Leben vorkommt.

Dornröschen ift nunmehr erwacht. Sie hat ihren Befreier in dem feurigen Ritter gefunden, und fortan wird sie ihm folgen, "um zu geben, wohin du gehst, zu bleiben, wo du bleibst. Um zu leben das Leben, das du lebst —, zu sterben ben Tod, den du stirbst." Nunmehr hat sie von ihm gelernt, keine Furcht zu haben "vor Wunden und Blut, vor Menschen und Welt, vor Teusel und Tod". Es ist die leidenschaftliche Seele ihrer Mutter, die in ihr auf einmal durch die Wirkung des edlen Mannes erwacht ist. Die Umarmung der beiden enthusiastischen jungen Leute in der Nacht, während Luther aus der bischöflichen Pfalz in Worms, wo er eben disputiert hat, tritt, vom Bolke mit kürmischen Zurusen begrüßt, während aus der geöffneten Pforte ein Lichtmeer slutet, ist großartig, streift an das Symbolische und bildet einen herrlichen Aktschluß: "Glückselige wir, die wir angehören der neuen Welt! Maria — es ist eine Freude, zu leben!" —

Was aber gegen alle Logik verstößt, was zugleich die bisher schönen Linien des Dramas verdirbt, ist der vierte und letzte Akt. Es ist wie eine Fratze, die sich über das menschliche Gesicht legt, und alle Personen, mit denen wir bisher gelitten und uns gefreut haben, enthüllen sich auf einmal als Marionetten.

Erasmus, ber vornehme Beise, mit bem ironischen Lächeln, ber sich in ber Unterredung mit jenem überaus gelungenen Bauernsohn, dem Dr. Ed, so überlegen gezeigt hat, ift hier zu einem redseligen alten Manne geworden, der seine Familien= und litterariichen Leiden vor zwei ehrsamen Bürgern von Basel ausschüttet, und zwar damit wir erfahren, daß feine Tochter nicht mehr bei ihm ift, daß Hutten mit dem Bann belegt und flüchtig mit einer Dirne umherirrt, daß die Stadt Basel ihn auf seinen Rat nicht aufgenommen hat. Der gute Bater, ber einflufreiche und über alles wohlunterrichtete Mann, der früher wußte, was Papst und Raifer untereinander ausgemacht haben, hat in der ganzen Zeit den Aufenthaltsort seiner Tochter nicht ausfindig machen können. Wir erfahren auch von biesen zwei Baster Bürgern, daß Sutten frank ift und daß Luther die Bibel überfest. Dann - nach einem zweimaligen leisen Kraten an der Thur, wodurch Erasmus sofort weiß, wen er zu erwarten hat und fich beeilt, feine Bafte zu verabschieden — wer tritt in die Stube, in einen durchlöcherten, mit Schnee bedeckten Mantel gehüllt, mit nackten Füßen, die aus ben gerriffenen Schuhen hervorbliden? Sie felbft, bas überlegene Beib, bas Encomion moriae, als eine Landstreicherin, von hunger und Durft gequält, vor Rälte erstarrt. Und bennoch ift fie glücklich - fie faat es uns felbst -, und fie hat den tranrigen Mut, es

threm Bater zu sagen, ber sich auch gar nicht sehr darüber verwundert, daß fie selbst jene Dirne ist, die mit Hutten umherirrt.

Belchen Zwed aber biefer nächtliche Besuch haben foll, ber auch noch dazu so verspätet ift - benn schon früher war fie mit hutten vor ber Stadt gewesen -, barüber wird man nicht flar. Und bazu hat Maria draußen den Hutten fo schwer frank verlassen, daß man bald nach ihrem Eintritte die Nachricht von feinem Ableben bringt. Sie rebet zwar von ihrem Buniche, baß ihre Berbindung von einem reformierten Briefter in Basel gesegnet werben soll. Aber man begreift sofort, bag bies blog ein Borwand ift: Beifter wie fie und Hutten hatten eine solche Formalität nicht nötig, wie fie auch früher bas Bedürfnis banach nicht empfanden. Der mahre Aweck ihres Kommens — und auch das begreift man leicht — ift, eine glanzende Distuffion mit bem Bater zu führen1) und ihm vom Standpunkte der Liebe sein Unrecht zu beweisen, daß er Luther nicht beschütt hat und nicht zum Berfechter ber neuen Lehre geworden ift, wie hutten es ihm früher vom philosophischen und sozialen Gesichtspunkt aus bewiesen hatte, und ihn, da sie in der Racht fich auf immer entfernt, allein und frierend mit seiner Wissenschaft zu verlassen, die ihm das Herz zu erwärmen nicht vermochte. Bas jest aus Maria werben wird, wissen wir nicht, und wir vermögen auch nicht uns bavon zu überzeugen, bag fie neben ihrem geliebten Toten und im wirklichen Froste glücklicher sei als ihr Bater im figurlichen Frofte feiner Seele: benn wir fahen zwar, wie in Maria die Liebe entstand und fie zur Liebeshelbin ausbilbete, aber wir haben in ihr nicht jenen heißen Glauben entfteben feben, ber bie Wonne bes Martyriums schafft.

<sup>1)</sup> Sie fängt damit an, aus dem Bücher-Repositorium ein Buch herauszuziehen, die Antigone von Sopholses, um den Bater darin den Vers lesen zu lassen, die Antigone von Sopholses, um den Bater darin den Vers lesen zu lassen, "Geliebter Hämon, wie der Bater dich beschimpst", worauf Erasmus mit einem "Ausdruck von Staunen, Bewunderung, Zärtlichseit, mit erhellten Zügen, steigenden Tones" rust: "Sie ist es — sie ist es — sit es doch — mein leuchtender Berstand — mein Geist — meine Seele", auf den Stuhl sinkt, sie mit beiden Armen umfängt, und ihr zurust: "Komme zu mir! Bleibe bei mir!" Und das alles, weil die seize Kennerin des Griechischen, worin er sie selbst unterwiesen hatte, ihm mit dem Finger einen Sopholseischen Bers zeigte, der sür ihren Fall patte. Wan wäre geneigt, das für eine grausame Parodie des kindisch gewordenen alten Gelehrten zu halten.

Wie der Sieger Willehalm in der gleichnamigen dramatischen Legende (1897) seinen Fuß auf den Leichnam des bestiegten und von ihm niedergestreckten Imperators setzt, ebenso will Wildenbruch mit dieser Legende, die bestimmt ist, die Siege des Baterlandes zu seiern, seine Ferse auf den Nacken des besiegten Volkes setzen.

Wir haben schon gesagt, was wir von dem Patriotismus halten, der sich von vorübergegangenen Siegen nährt und sich am Siegespäan berauscht. Hier wollte aber Wildenbruch eine Legende schreiben, sich dem Fluge der Phantasie überlassen und die jedermann bekannte Wirklickeit von gestern in die vage Hüle der Allegorie kleiden. Und das ist ihm vollständig miklungen.

Wildenbruch verliert seine Kraft, da ihm der Boden der Wirklichkeit unter den Füßen sehlt. Er verläßt sie zwar freiwillig mit einem Sprunge in das Reich der reinen Phantasie; aber im leeren Raum verlassen, sehlt ihm die Stütze — und er sinkt. Er verläßt im Sturmschritt die wirkliche Welt; allein es sehlt ihm die Ruhe des Geistes, jener seine Horchergeist, der die Stimmen der Stille, die geheimnisvollen Reden der Dinge zu erfassen und zu vernehmen vermag, was die menschliche Seele im Innersten ohne Worte redet: es sehlt ihm der Sinn für das Geheimnisvolle, welches das Gebiet des Symbolismus ist.

Fügen wir noch der Gerechtigkeit halber hinzu, daß die zeitgenössische Suschichte zu bekannt ist, daß die Männer, die sie machten, vor uns in zu scharf gezeichneten Zügen stehen, als daß jener sagenhafte, unbestimmte Schleier möglich wäre, mit dem die symbolistische Kunst die Wirklichkeit verhüllt, um den ewigen transscendentalen Inhalt aus ihr zu ziehen. Die so bekannte und bestimmte Wirklichkeit der zeitgenössischen. Die so bekannte und bestimmte Wirklichkeit der zeitgenössischen Geschichte läßt die geheimnisvolle Stimmung nicht aussommen und vermag nur einer Allegorie Entstehung zu geben, worin die geschichtlichen Personen sich in einer Verkleidung zeigen, die zu sehr einer Maskerade gleicht. Und das ist der Fall im "Willehalm".

Jener Imperator mit der zackigen Krone, in dem jedermann Rapoleon erkennt, der dazu bestimmt ist, der Besiegte von Sedan zu sein, mit seinen Kriegern, Häuptlingen und Tänzerinnen; jener durchsichtige Willehalm in seinem altgermanischen Kostüm, Kind, Jüngling und Greis mit seinen Kriegern, mit seinen zwei sehr großen Ratgebern, dem "Gewaltigen" (Woltke) und dem "Weisen" (Bismarck), sie sind in ihrer sagenhaften Berkleidung nicht ge-

eignet, jene geheimnisvolle Stimmung zu erregen, in der tiefe Gebanken die geschichtliche Bedeutung wie durch Suggestion unserem Geiste nahe bringen. Jene Jungfrau Seele, die deutsche Seele nämlich, und jene Bortanzerin Parifina besitzen wahrlich nicht die Kraft von Kollektivseelen, die sie bedeutungsvoll machen könnte.

Statt bessen stößt man auf geradezu groteske Scenen, die allegorisch erhaben gemeint waren. So jene, wo Willehalm sich in den Arm Runen einrigen läßt, das Blut in seinen Helm sammelt und davon allen seinen Kriegern zu trinken giebt — und von diesem wunderbaren Blute, das nie versiegt, trinken alle. Man hört eine ganze Scene hindurch, unterdes der Helm in der Runde herumgeht, wiederholen: "trink — trink!" Aus diesem schönen und altgermanischen Wotiv des Bruderschafttrinkens hat Wildenbruch die groteskeste Scene zu ziehen gewußt, die je ein hössischer Dichter ersinden konnte. Ja, Hösslingskunst ist ein fremder Tropfen im Blute unseres Dichters, wenn man aus dem gänzelichen Misslingen dieses Festspiels urteilen soll.

Auch die Sprache, die in Wildenbruchs übrigen Vers- und Prosadramen oft zu poetischer Kraft sich erhebt, ist hier so vernachlässigt oder gekünstelt, daß sie manchmal den Anschein einer Barodie hat. So z. B.:

"Wie er ba fteht, An meinem Schwerte gemeffen, Knum fo lang wie ein Salm, Der Groller, der Woller, der Willehalm" —

ober

"In meinen Händen hier, Die sich erheben, Einen, vereinen dir Hände der Deinen sich."

Im ganzen "Willehalm" handelt es sich um die Befreiung der Jungfrau Seele, der deutschen Seele, die der Imperator gesfangen hält und die nach so vielen und vielen Jahren ebenso überirdisch schön und strahlend ist, wie am Tage, da sie in den Kerker geworfen wurde. Ihr Thrann fällt durch einen einzigen gewaltigen Streich Willehalms, nachdem er, von seinem silbernen Schilde, in dem die Sonne sunkelt, wie geblendet, auf ein Knie niedersactaumelt ist.

Welch höheren poetischen Wert hat die einfache, nackte Geschichte, ohne irgendwelche Allegorie! Der einzige genau geschichtliche Zug, den Wildenbruch hat stehen lassen, ist auch der einzige,

ber eine dichterische Wirkung hat: als ber Kaiser, b. h. Willehalm, sagt: "Weine Mutter ist vor Gram gestorben!" Und die epische Größe dieses Bölkerkriegs sieht man gewiß besser in den Werken der Besiegten, bei Marguéritte, Zola, als in dieser melodramatischen Pantomime, welche von den Siegern zu ihrer eigenen Verherrlichung gemacht wurde.

Besser gelungen als ber "Willehalm" ist unseres Erachtens bas fünf Jahre vorher (1892) erschienene allegorische Drama ober "Märchenschwant", wie es ber Dichter benennt, "Das heilige Lachen".

Es ist eine Satire gegen ben Bessimismus und bessen Dichter,

gegen die neueste naturalistische Schule.

Der Prinzipal der Stadt Terra schenkt aus seiner Apotheke, beren Provisor Optimus ist, den Einwohnern alles Gute, wie Glauben, Liebe, Fröhlichkeit, Selbstlosigkeit, Bescheidenheit, Treue. Und sie leben unter der Verwaltung des Bürgermeisters Animus, der von seiner Gattin "Schönheit" und seiner Ratgeberin "Wahrheit" unterstützt wird, in eitel Glück und Liebe. Pesssmus aber, mit seiner Umgebung "Lüge", "Häßlichkeit" und "Reid" und im Bunde mit "Haß", bethört durch ein giftiges Gebräu den Optimus, nimmt ihm den goldenen Schlüssel zur Apotheke und tritt, von seinen Ratgebern unterstützt, die Herrschaft der Stadt Terra an.

Um den Leuten nicht zu sehr ins Auge zu stechen, nimmt Pessimus den standinavisch-russischen Namen eines Herrn Ole Pessimóf an; die Lüge wird zur Wahrheit umgetauft, die Häßelichkeit zur Echtheit, der Neid zu kritischem Bewußtsein, der Haßzur Unabhängigkeit. Diese bethören nun die Menschen durch die salschen Arzneien, die sie ihnen aus der Weltapotheke kredenzen und durch nicht minder falsche, volkönende Reden, wie z. B. "Die Frau ist nicht bloß und allein für ihre Kinder auf der Welt da", "Eine Wahrheit, die alt wird, ist gar nicht mehr die Wahrheit, sondern die Lüge", durch "Knallbondons", wie "Es giebt keinen Willen, der Mensch ist ein Produkt aus Vererbung und Verhältenissen, "Wer von Liebe spricht, lügt — Feindschaft heißt das Geset zwischen Mann und Weib", "Liebe ist Haß". Die Menschen werden so verkehrt, daß sie die Wahrheit und die Schönheit verbannen. Zussiedenheit, Liebe, Glück schwinden. Auch das Lachen

wird abgeschafft. Pessimus, ber zum Lohne für die Unterstützung ber "Lüge" ihre zur "Echtheit" umgetaufte Tochter "Häflichkeit" heiraten foll, wirft aber ein Auge auf die verbannte "Schönheit", die in einer dunklen unterirdischen Höhle wohnt, in Gesellschaft ihres Sohnes, bes Lachegottes, ber für fie aus einem gegen bie Erbe offenen Schornftein bann und wann einen Sonnenstrahl baicht und bie Gespräche und Gebanten ber Menschen erlauscht. Beiraten tann Pessimus die Schönheit nicht; benn die Echtheit gehört in sein Programm. Er möchte also mit ihr ein fleines Berhältnis anknüpfen. Der Lachegott zeigt ihm aber ben Weg, wie er die Echtheit-häßlichkeit los werden kann. Die Brinzipien, foll er fagen, verboten ihm die Seirat, und ftatt ber Che foll er ben Menschen als neues Anallbonbon bas freie Saus auf vierzehntägige Runbigung ichenken. Beffimus verliert aber bei bem Befuche feine Tombakkette — seine Prinzipien. Und als er vor den Bewohnern von Terra fich von ber Säglichkeit befreien will, verdirbt ihm der Lachegott mit Silfe bes genesenen und gurudgekehrten Optimus das Spiel. Sein ganzes Treiben kommt ans Licht. Er wird unter Belächter von seiner Herrschaft gefturzt. Doch nicht mehr Optimus, ber burch zu viel Buder feiner Apothete ben Menschen ben Magen fo verdorben hat, bag fie nicht mehr "einen Schluck Wirklichkeit verdauen konnen", foll fortan Brovifor ber Welt-Apotheke sein, sondern die Wahrheit. Zum Zucker wird etwas Rhabarber kommen, ben Pessimóf gern besorgen wird. Frau Wahrheit kuriert nun richtig auf diese Weise bie Menschen. Sie werben wieder liebevoll, doch nicht füglich, und glücklich. Frau Schonbeit gelangt wieder neben Animus zur Berrichaft, und Phantafia, Amona, Graziella, Serena können bas Lieb anstimmen:

> "Thut die Seelen auf, Macht die Herzen weit, Denn ihr seid vom Leid Bieder freigemacht. Bieder heimgebracht Ist die selige Zeit, Welten-Freude, Freudigkeit."

Auch der große Prinzipal kehrt zurück. "Rein Pessimóf wird den Menschen mehr über ben Hals kommen."

Wilbenbruchs bramatische Thätigkeit ging nicht gang im historischen Drama auf. Man hat ihm merkwürdigerweise — selbst ber ruhige und gemessene Stern - gewissermaßen einen Borwurf baraus gemacht, daß er nach dem Auftreten Subermanns und Hauptmanns gleichsam in Nachahmung und um die Wette mit ihnen auch moberne burgerliche, ja foziale Stude verfaßt hat. Man hat bas gleichsam als ein Zeichen schriftstellerischer Charafterlofigfeit, als eine Jagb nach bem Erfolge bezeichnet. Sehr mit Unrecht. Den beiben genannten Dichtern hat es doch niemand zum Borwurfe gemacht, daß fie bas burgerliche und foziale, das hiftorische und das Märchendrama angebaut haben. Das Schönfte aber ift, baß Wilbenbruch sein erstes burgerliches Drama schon im Jahre 1875 fdrieb: bas Schauspiel in fünf Aften "Die Berrin ihrer Sand".

Ein reiches vater= und mutterloses Fräulein von Abel wird von zwei jungen Männern umworben. Der eine ift genial und arm, und er hatte eine Summe Gelb nötig, um eine Entbedung zu vollenden, die feinen Namen auf die Nachwelt bringen fann. Der andere, ein febr reicher und von einem gewissen Geheimnis umgebener Ebelmann, ift eben - nach ber Art ber Freytagschen Belben - von weiten Reifen in fernen Canbern gurudgefehrt und hat fich fterblich in die herrin ihrer hand verliebt. Bas tann ba Einfacheres in einer Romöbie geschehen, wo bie Begebenheiten fich fo bequem nach Bernunft und Gerechtigkeit einrichten laffen, als daß die reiche Erbin an dem genialen jungen Manne Anteil nimmt und ber andere fteinreiche und abelige bem erfteren auf geheimnisvolle Beise bie Mittel verschafft, seine Entbedung zu vollenden, und das eble Fraulein heiratet, gemissermaßen zum Lohne für feine gute Bandlung?

Damit man jeboch zu biefem froben Schluffe, zum fünften Aft, gelange, ift es nötig, daß bas Schauspiel fich vor uns gang abwickle und daß das frohe Ende nach mancherlei Berwicklungen eintrete. Vor allem die kritische Lage des Fräuleins zwischen ben zwei Bewerbern, wodurch fie fich zuerft an ben einen binden muß, um fich schließlich mit bem anbern zu verloben. Und bas giebt Anlaß zu aut ausgeführten Scenen und zu einem immer lebhaften Anteil an der Romödie.

Die Herrin ihrer Hand, Johanna von Steinberg, will bie Borsehung im Leben bes genialen jungen Gelehrten Ebmund Westerholz spielen, der sie im Englischen unterrichtet. Sie will ihm helsen, da ihr Bruder sich nicht dazu versteht, die Entdeckung und Entzisserung der thönernen Tafeln in Keilschrift unter den Ruinen von Ninive mit ihrem Gelbe vorzunehmen, und da ihr Vormund seine Einwilligung dazu verweigert, ist sie entschlossen, ihn zu heiraten.

Ebmund nimmt überrascht und gerührt das edelmütige Anerbieten des Geldes und des Herzens des Fräuleins an, in einer sehr korrekten Scene, in der er ein Anie beugt, ihr die Hand küßt und mit der Zwanglosigkeit eines deutschen Liebhabers vom Sie zum Du übergeht.

Gleichwohl begreift man, daß er nur in seine Entdeckung verliebt ist, und daß diese sein Herz ganz aussüllt. Er hat außerzbem eine Mutter, die — man begreift wahrlich nicht, aus welchem Grunde — sehr ungehalten darüber ist, daß Edmund sich mit dem reichen Fräulein von Steinberg verlobt hat und die sie daher sehr unhöslich aufnimmt.

Es geschieht aber, daß die Bank, wo das ganze Vermögen ber Geschwifter Arthur und Johanna von Steinberg niedergelegt war, schändlich bankrottiert und fie plöplich arm werden.

Jest ist es eine sittliche Pflicht für Edmund Westerholz, auf seine Ruhmespläne zu verzichten, um Johanna zu heiraten und ihr eine bescheidene Existenz zu schaffen. Unterdes fängt sie an, mutig ums Brot zu arbeiten, und bewohnt ein ärmliches möbliertes Zimmer, da sie ihr Bruder aus dem Hause gejagt hat. Edmund ist begreislicherweise in seinem Innern trostlos darüber, daß er auf seine Entdeckung verzichten muß, und seine Mutter ist einsach unausstehlich böse gegen das arme Mädchen.

Jest greift im Berborgenen der steinreiche Reisende von Mohrenberg ein, der schon früher von einer ernsten Leidenschaft zu Johanna erfaßt worden war, um ihre Hand angehalten und einen Korb bekommen hatte.

Es trifft ein Brief aus England ein, worin eine dortige Akademie Edmunds Plan lobt und ihm die Mittel zur Reise und zu den Studien in Assprien andietet, unter der Bedingung jedoch, daß er frei sei und zehn Jahre lang ledig bleibe.

Seine Liebe wird baburch auf die Probe gestellt und mit seiner Entdeckung in Konflikt gebracht. Und — es sei zum Schmerze aller empfinbsamen Seelen gesagt — in diesem Rampfe unterliegt die Liebe, und da Johanna ihm den Berlobungsring zurückgiebt, so reist er ab.

Mohrenberg kommt zu rechter Zeit, um bas ohnmächtig ge-

wordene Fraulein in seine Arme aufzufangen.

Rach einer langen Krankheit, während beren Mohrenberg die Möglichkeit findet, ihr die zarteste Sorgfalt zu erweisen und die wichtigsten Dienste zu leisten, genest Johanna, erkennt das große, ritterliche und redliche Herz, die treue und bescheidene Liebe des Ebelmanns an, und gewährt ihm Hand und Herz.

Dieses Schauspiel hat etwas ausgesprochen Französisches an sich, und es ist ein Beweis für die Bielseitigkeit des Wilbenbruch-

ichen Talentes.

Es ist eigentlich nicht so sehr ein bürgerliches, ober gar — wie A. Müller-Guttenbrunn sagt — soziales Drama, als vielmehr ein Salonstück. Es wickelt sich sast ganz im gemeinsamen Saale einer reichen Familie ab, wo die Leute etwas willkürlich aus- und eintreten, wo man aber immer auf salonmäßige Weise redet und verkehrt.

Keine ausgesprochene, charakteristische, eigenartige Persönlichsteit: sie sind alle Vertreter ihrer Rlasse und in ihrer Rolle ein wenig idealisiert. Besonders jener so eble, so blendende Mohrenberg, mit dem interessanten Wesen eines vielgereisten Mannes, der aus fernen Ländern mit ungeheuren Reichtümern und einem jungfräulichen Herzen zurücksehrt, um es in unserem alten Europa anzubringen, ist keine lebenswahre Gestalt. Er gemahnt, wie wir schon sagten, an Freytag und die Jungdeutschen und noch weiter zurück an das alte französische Repertoire und an Scribe, die oft gerührt haben durch ihre edlen, großmütigen, zu jeder guten Handlung bereiten Helden, die wahre Vorsehung, die aus Asien und Amerika herangeschneit kommen, um ruinierten französischen Familien wieder auf die Beine zu helfen.

Ein Anfang von wahrheitsgetreuer Menschenzeichnung zeigt sich schüchtern in Sbmunds Mutter, einer Schwiegermutter in spe, welche das Leben ihrer zufünftigen Schwiegertochter ordentlich zu vergiften beginnt. Der Gegensatz zwischen dem Reichtum und dem Abel der Familie Iohannas und die grämliche Eifersucht dieses Bürgerweibes ist hier, wie in vielen anderen Milieudramen, eine Quelle von Kontrasten. Jene Standesveränderung, über welche die Liebe in ihrer poetischen Glut sich so leicht hinwegsetzt, die

fich aber im wirklichen Leben so unerbittlich grausam geltend macht, tritt auch bedeutsam in "Eva" von R. Boß auf, und liefert dem be-rühmten "Divorçons" von Sardou wahrheitsgetreue und komische Züge. Hier ist dieses Motiv aber nur angedeutet, um der Johanna den Verzicht auf ihre phantastische Liebe zum Entdecker, sowie die Würdigung der aufopferungsvollen und edlen Liebe Wohrenbergs leichter zu machen. —

Aber auch dieses Drama aus der Gegenwart, dieses Salonstück, verleugnet seinen Urheber nicht: immer im Sturmschritt, mit triegerischem Feuer erobert Wildenbruch die dramatischen Positionen, alles überstürzt sich, die Ereignisse folgen auseinander unter Trommelwirbel. Raum hat man eine Person genannt, so ist sie auch schon da. Mohrenberg verliebt sich beim bloßen Sehen des Vildes seiner Zukünstigen; einen Augenblick darauf hält er um die Hand des Originals an. Raum hat sich Johanna mit Somund verlobt, wird sie aus dem Hause gejagt; gleich darauf kommt die Rachricht vom Krach der Bank. Das kann zwar alles dann und wann des jugenblichen Schwunges wegen gefallen: es streift aber doch zu oft die Unwahrscheinlichkeit und die Unnatur.

Im Jahre 1891, nach dem Erfolge von Sudermanns "Ehre", schrieb Wildenbruch "Die Haubenlerche", ein Schauspiel mit Arbeiterhintergrund, worin die soziale Frage oder wenigstens der Klassenkampf ein dramatisches Motiv sein sollte. Und mit jener ihm eigenen etwas militärischen Entschlossenheit stellte er sich resolut auf die eine Seite, auf die Seite des Kapitals, oder wenigstens nahm er fühn Partei für die bestehenden Zustände. Wie Sudermann und Anzengruber (im "Vierten Gebot") stellt auch er ein Border- und Hinterhaus einander gegenüber. Aber sein Hinterhaus hat, trop einer schmuzigen Figur von sozialistischem Lumpenfattor, die übrigens augenscheinlich zum Berrbild hinneigt, einen idhulischen Anslug, an den wir nach dem Aufsommen der realistischen Schule nicht mehr gewohnt sind, und der sowohl bei Sudermann wie bei Anzengruber sehlt.

Bis jett haben wir Wilbenbruch als Dichter historischer Dramen, von benen viele in großem Stile, in gebundener und ungebundener Rebe, gekannt. Nach ber zulett besprochenen "Herrin ihrer Hand", einer seiner ersten Schöpfungen, die, wie wir

gesehen haben, keine Eigenart bes jungen Dichters aufweist, kannte man kein Drama Wilbenbruchs, das auf dem Gebiete des gewöhnlichen Lebens unserer Zeit spielte. Und gleichwohl konnte man aus der Lebhaftigkeit der Bolksscenen in seinen Geschichtsbramen das Beste für seine Thätigkeit auch auf dem Gebiete des sogenannten lebensgetreuen Stils erwarten.

Sollte man jedoch glauben, in ihm einen der Wirklichkeitstreue ergebenen Dichter zu finden, der seine Kunst als einen Spiegel des Lebens betrachtet, so würde man sich irren. Wildenbruch besitzt ein zu stark ausgesprochenes eigenartiges individuelles Leben, als daß es nicht seinem ganzen Schaffen seinen Stempel aufdrückte. Wildenbruch wird sich nie herablassen, der Photograph des Lebens zu sein, und man wird in seinen Bildern immer seine Eigenart, seinen Stil erkennen. Die Haubenlerche ist eine Arbeiterin, über die der Dichter einen rosafarbenen Flor von Idealismus gelegt hat, tros dem Berliner Dialekt, den sie spricht. Dadurch wird sie zwar sympathischer, aber etwas unbestimmt, etwas vag.

Sie hat diesen Zunamen bekommen, weil sie als die erste früh am Morgen im Hause aufsteht, und beim Wasserschöpfen und Säubern bes Gartens wie eine Lerche singt:

> "Reich bin ich nicht, Taschen sind seer, Schön bin ich nicht, Andre sind mehr, Aber vergnügt, Weiß nicht woher."

Und biesen Zunamen gab ihr Hermann, der jüngere Bruder bes Fabrikherrn August Langenthal, ein recht unordentlicher junger Mensch von neunzehn Jahren, der von dem älteren Bruder, der zugleich sein Vormund ist, gegen seinen Willen in der Papiersabrik gehalten wird, daher keine Lust zur Arbeit hat, und sich dadurch schalos hält, daß er seine Nächte in Berlin durchschwärmt.

Das Drama beginnt eben mit der sehr gut gelungenen Scene am frühen Morgen, in welcher Lene in den Garten hinausgeht, um singend Wasser zu schöpfen, und Hermann, der eben nach einer durchschwärmten Nacht aus Berlin heimkehrt und, da er, wie immer, den Schlüssel vergessen hat, über das Gitterthor klettert. Das Mädchen eilt, ihm aufzumachen; er ist aber mit einem Sprung übers Gitter und versäumt nicht die Gelegenheit, um auf jene Morgenlerche ein wenig Jagd zu machen. Sie sträubt sich mit

einem Gemifch von volkstumlicher Schalkhaftigkeit und kindlicher Naivetät.

Diese Mischung ift getroffen: benn Lenchen ift ein Geschöpf aus bem einfachen Bolte, mit einer instinktiven Chrlichkeit und einer unverdorbenen Lebensfreude — vielleicht etwas unerfahrener als es bei einem Mädchen aus dem Volke zu erwarten ift, welche mehr ober weniger in Berührung mit dem wahren Leben aufmachsen, mit seinen Rauheiten und Gemeinheiten, und daher gegen

Nachstellungen beffer gerüftet find.

Ihre jugendliche Anmut und Schönheit haben den ernsten Herrn August bezaubert. "Aujust mit die Prinzipien," wie ihn sein luftiger Bruder nennt, ist eine merkwürdige und im wirklichen Leben gewiß seltene Figur. Ein Fabritsberr, ber nur für bas Wohl seiner Arbeiter forgt, ber nicht zufrieden ift, bevor alle ihr Bauschen und Gartchen und grunzendes Schwein haben, ber bavon traumt, aus ihnen Menschen seinesgleichen zu machen, endlich einmal "die Sklavenseele" zu besiegen und aus ihnen herauszutreiben, ift sicherlich nicht leicht zu finden. Er ift ein Idealist, ben bas Leben und ber Rampf ums Dasein — man weiß nicht recht, aus welchem Grunde — noch nicht eines Besseren belehrt haben, und ber tropbem Gelb im Ueberfluß hat. Die Ginzelheiten find in diesem Drama ziemlich vernachläffigt. So wird die Haubenlerche oft eine Arbeiterin genannt, "ein Fabritmabel", "ein Fabritbolz", aber eigentlich tritt fie nur als Magd im Herrenhause auf. Eben ber besondere Reig, daß fie ein armes Madchen ift, eine jener Proletarierinnen, bie er zu menschlicher Burbe erheben will, tragt bazu bei, fie bem Berrn Aufuft teurer, ihn immer mehr "bis über die Ohren vernarrt" zu machen, wie Hermann fagt, der erfahrener als der idealistische Bruder ist und in seinem Berzen gelesen hat.

Mit jener ein wenig närrischen Großmut, die ihm eigen ift, beeilt sich August, um die Hand des Mädchens anzuhalten. Die Scene, wo er in die Stube der alten und franken Frau Schmalenbach tritt und bei ihr und ihrem Schwager, dem Lumpenfaktor, um Helene wirbt, ist sehr schön, wie überhaupt der ganze erste Akt. eine meifterhafte Exposition, rasch, lebhaft, voll Bewegung und Natürlichkeit, ober wenigstens so geschickt geführt, daß man die Uuwahrscheinlichkeiten nicht inne wird.

Man fängt ichon hier an gewahr zu werben, bag die beiden Gesellichaftsklaffen, das Borber- und das Hinterhaus, eine verschiedene Sprache reden und einander nicht verstehen. Der gute Herr Aujust, der mit einem von Liebe überströmenden Herzen ankommt, der diese Leute wie Ebenbürtige behandeln will, erschreckt gleich anfangs Mutter Schmalenbach, die glaubt, er wolle ihre Tochter zu seiner Geliebten machen. Onkel Ale, ber ben Fabritherrn haßt, weil er "Jelb, viel Jelb" hat, nimmt, als er hört, daß jener es ernft meint, eine fehr wichtige Miene an und bentt, fie seien nunmehr "Companjons" geworben. Lenden endlich bricht bei ber Mitteilung bes ehrlichen Ansuchens ihres herrn in ein langes Gelächter ber Ungläubigkeit aus. Als man fie aber überzeugt, daß es ein ernfter Beiratsantrag ift, hat fie teine Rube mehr: benn fie hat schon ihr Berg bem tüchtigen Baul Blefeld geschenft, dem erften Büttgefellen ber Fabrit, ber fast feche Mart ben Tag verdient und von nichts anderem traumt, als sein Lenchen heimzuführen. Aber ber herr hat versprochen, sagt Onkel Ale, er werbe die Mutter, die ganz kranke Beine hat, ins Bad ichicken. Und im Babe beilen die Berliner Aerzte jedes Leiden. Allein bazu gebort "Jelb, ville Jeld!" Und Lene giebt beklommen ihr Jawort.

Als der Idealist mit einem Strauße wunderschöner Rosen kommt, weiß sie nicht, wie sie ihn empfangen soll, und bringt nichts anderes heraus als "ich bin viel zu unjedildet für Sie". Bon den sehr schönen Worten, die August sagt 1), verstehen jene braven Leute nicht das Geringste, nicht einmal das arme gequälte Geschöpf, das ihren Büttgesellen im Kopfe hat. Hier verwandelt sich das soziale Drama in ein rein und einsach menschliches. Es ist die Beleuchtung des bekannten Sprichworts: "Gleich und gleich gesellt sich gern," wie Abam Müller-Guttenbrunn bemerkt. Der gute August merkt nicht einmal, daß Lenchen vor ihm eine schreckliche Furcht hat, einen heillosen Respekt. Wie sie seine lyrische Liebe nicht versteht, so begreift er nicht ihr instinktives, einsaches, in seiner gesunden, jungen Frische gewöhnliches Wesen, von dem er doch so bezaubert ist.

Bollfommen begreift es bagegen Hermann. Dieser Bursche tennt die Art, wie man mit jenem Stück naiven und einsachen Bolkes, das keineswegs den Charakter einer "Trupigen" hat, umgehen

<sup>1) &</sup>quot;Und ich bin auch ein Mensch, wie alle anderen Menschen, sehen Sie; und ich habe manchmal Sorgen und einen schweren Sinn; aber wenn ich das Mädchen sehe, geht's mir wie Sonnenschein ins Herz, und wenn ich ihre Stimme höre, ist mir's, als wäre ich auf staubiger Landstraße marschiert und hörte plötslich eine Quelle plätschern."

soll. Er sucht nicht, fie zu sich emporzuheben: er läßt sich einsach zu ihr herab, und bemüht sich zugleich, sie in die Tiese zu ziehen, sie zu verderben. Es ist wirklich die Jagd auf die Lerche, die er beginnt. Und damit versolgt er eine großmütige Absicht, und er vertraut sie Julianen, einer armen Base, der Waise eines Majors, welche durch Augusts Großmut ins Haus aufgenommen wurde, die Wirtschaft leitet und für ihn eine geheime, durch Dankbarkeit und Bewunderung genährte Liebe hegt, eine Liebe, die August, von der volkstümlichen Anmut der Haubenlerche bezaubert, nicht gewahr wird.

Hermann will, so sagt er Julianen, von jetzt an die Kuratel über seinen Herrn Bormund übernehmen. Ein Schulkamerad von ihm, erzählt er, hatte eine Tombakuhr. "Aber der Dummstopf dachte, es wäre Gold und war wie vernarrt in seine Uhr. Da war es nun für mich ein Hauptspaß, als ich mir eines Tages einen Prodierstein verschaffte und ihm darauf bewies, daß seine goldene Uhr von Tombak war", und er will nun dem Bruder August zeigen, daß "seine Goldmenschen von Tombak sind".

Juliane begreift sein Vorhaben nicht recht. Der Zuschauer begreift aber sofort, daß er aus dem Einfluß, den er auf Lene ausübt, Rugen ziehen will, aus dem Bertrauen, das er in ihr erregt, die sich aus dem Drucke von Ueberlegenheit, die fie verwirrt und stußig macht, zu ihm wie zu einem guten luftigen Kameraden Bermann, der mit ihr lacht und scherzt, ber fie eben wie ein Fabrismädel, das fie immer war, behandelt, ift für fie gleichsam eine Befreiung von dem Alp von Burde, der auf ihrer Bruft laftet. Dazu kommt noch jene inftinktive, physische Scheu vor dem Manne, den sie nicht liebt und vor dem sie nur eine Chrfurcht hat, "wie wenn ber Herr Pfarrer von der Kanzel spricht". Trefflich find auch die Scenen, wo fie zitternd vor Auguft fteht und mit geängstigtem Bergen und einfilbig auf feine glühenden Liebesworte antwortet. Man begreift nach dem allen einigermaßen, wie sie dem lüderlichen jungen Menschen, der ihr die Arme öffnet, guruft: "Belfen Sie mir, Berr Bermann, bitte, bitte, helfen Sie mir!"

Und sie würde in die Schlinge fallen, welche Hermann ihr legt. Dumm, vielleicht zu dumm, geht sie auf seinen Borschlag ein, mit ihm nach Berlin zu flieben. Er verspricht das Geld für die Kur der Mutter und erwartet sie inzwischen auf seinem Zimmer nach Mitternacht, um mit ihr um vier Uhr morgens auf den Bahn-

hof zu gehen. Auch diese sehr gewagte Berführungsscene im Sause Augusts, mabrend sie, um sicher zu sein, nur auf dem Bahnhofe sich zu treffen brauchten, ist der uns bekannten Gewohnheit Wilbenbruchs zuzuschreiben, daß er die Wahrheit den Bedürfnissen der Bühne anpaßt. So erscheint auch jener Baul Ilefeld mitten in der Nacht beim Gitter der herrschaftlichen Billa, nur um in Lenchen das verlorene Bewuftsein ihrer Lage machzurufen. Aufweden aller Leute im Saufe, ber Auftritt mit ber Biftole zwischen August und Hermann, der wie der betrogene Teufel abzieht, mar vorauszusehen; besgleichen ber frohe Ausgang. Endlich erkennt August, daß Lenchen ihr Berg schon bei bem guten Blefelb untergebracht hat. Er läßt fie an seinem Arme abgeben. Ilefeld, der früher um seinen Abschied nachgesucht hatte, wird weiter als erster Büttgesell in der Fabrik bleiben, und hell, wenn= gleich fehr unwahrscheinlich, aber nicht minder stilvoll, ertont endlich wieder der Gesang der befreiten Haubenlerche (es wird blok der Schluß geandert in: "Aber vergnügt — Weiß nun woher"), während die Finfternis schwindet und die Sonne aufgeht. endlich erkennt jener verblendete Kauz von August Julianens stille und treue Liebe, weshalb biefes so entschieben gegen ben Sozialismus geschriebene Drama auch für ihn mit einer fröhlichen Ausficht auf die Bukunft schließt.

Abgesehen von der Figur, oder richtiger der Karikatur des Arbeiters Ale Schmalenbach, mit seinem "Kohrdespri", dem Paul Ileseld mit musterhafter Bravheit antwortet:

> "Ic arbeite in eine Fabrike, und die Fabrike, die ernährt mir, und barum arbeete ick for die Fabrike so gut als ick es verstehe, und das is mein Espri".

wollte der Berfasser seinem idealistischen Industriellen ad absurdum führen, sodaß er vor seinem lüderlichen Bruder, der die Arbeiter als auszubeutendes Fleisch betrachtet, unrecht hat, und wir mit Juliane zugeben müssen: "Daß es nichts traurigeres giebt, als einem Menschen Recht geben zu müssen, den man . . ."

Dieses Drama erinnert an ein altes fabliau aus bem Mittelalter. Ein Bauer, ber in die Stadt kommt und vor dem Laden eines Spezereiwarenhändlers alle jene Gerüche von Pfeffer, Zimmet und orientalischen Spezereien riecht, an die er nicht gewohnt ift, fällt wie tot zu Boden. Um ihn wieder zu sich zu bringen, hält man ihm eine Mistgabel voll Dünger unter die Rase. Bei diesem vertrauten Geruche kommt der mittelalterliche Bauer wieder zu sich.

Es giebt nichts Schrecklicheres als biesen Schwank in seiner absichtslosen und spaßigen Naivetät. Auch Wilbenbruch hat gewiß nicht die Absicht gehabt, soziale Kritit zu üben. Ja, er ist ein Freund der bestehenden Gesellschaftszustände, und er möchte beweisen, daß die Lage der Arbeiter gut sei und daß fie nichts Befferes munichen, als von bem Grunzen ihres Schweines erfreut zu werden, wenn sie es von einem idealistischen Herrn bekommen können. Aber wenn man ben idpllischen Flor der Handlung, der haubenlerche und des mit seiner Butte unzertrennlich verbundenen Paul Ilefeld wegnimmt, bleibt als einzige Moral der Fabel, daß ber Bunich in ber Gemeinschaft ber Arbeit die Menschen, Arbeiter und Arbeitgeber, gleich zu machen, eine Utopie ist, die nur Schaben und Spott einbringt, und bag "bie Menschen fo find, wie fie find", trot ben "Gerechtigkeitsfanatikern": "Es giebt gar feine arofere Beft für bie Belt als biefe fogenannten Ibealiften." Und es ist sehr traurig, ihm barin Recht geben zu muffen wie Juliane sagt.

Auf bemselben Gebiete bes modernen Dramas, bes sozialen Studiums von Charatteren, wie die "Haubenlerche", bewegt sich auch "Meister Balzer" (1892).

Das Kleingewerbe, das vor der Großindustrie unterliegen muß, dieses ganz moderne Schauspiel, liesert einen Stoff, der auch zum tragischen Moment gelangen kann. Der Todeskampf des Kleinhandels vor dem großen Magazin wurde mit impressionistischer Wahrheit von Zola in dem Romane "Au Bonheur des Dames" geschildert. Diese Krisis der Elemente der Vergangenheit, die sich den neuen Zeiten anpassen oder zu Grunde gehen müssen, diese eiserne und blinde Rotwendigkeit der sozialen und volkswirtschaftlichen Kräfte, in der noch etwas von dem antiken Fatum verborgen ist, hat auch dieses, die heute letzte, moderne Drama Wildenbruchs eingegeben.

Die Kritiker meinen, "Weister Balzer" sei unter bem Einstusse von Max Krezers "Weister Timpe" entstanden. Und vielleicht nicht mit Unrecht. Denn der vier Jahre vor "Weister Balzer" erschienene Krezersche Roman behandelt die gleiche Frage der Berdrängung des Kleingewerbes durch die Großindustrie, und Wildenbruchs vielseitiges Talent wetteisert gern auch in Rich-

tungen, die ihm nicht ganz naturgemäß find. Gegen die Annahme einer solchen Beeinflussung streitet auch nicht sonderlich der Umstand, daß Wisdenbruch wirklich einen Weister Abolph Balzer, Uhrmacher in Frankfurt a. d. Oder, nicht nur gekannt hat, sondern mit ihm von Jugend auf befreundet war und ihm mit schönen Versen das Drama gewidmet hat. ) Man kann auch annehmen, daß dieser wirkliche Meister Balzer zur dramatischen Figur Modell gesessen hat. Es mögen zwar "an dem Bilde Züge sein, die nicht das Urbild trägt"; es mag auch der Held des Dramas zuweilen ein Sprachrohr der Ideen des Dichters sein: bennoch erkennt man im Ganzen individuelles Leben.

Wilbenbruch nimmt in dem Kampfe zwischen Bergangenheit und Zukunft entschieden und pietätvoll Partei für die Bergangenheit. Er ergiebt sich, wie sein Held, mit Widerstreben in die Gegenwart und drängt die lebhaftesten Neigungen seiner Natur zurück: aber wenigstens will er, daß nichts an der Gegenwart gerührt werde. Deshalb wendet er sich mit so beharrlicher Borliebe zur Geschichte, und im Grunde schreckt ihn das Neue, als ein Angriff auf die ehrwürdige Bergangenheit, die sie zerstören will, und an der er so treu hängt.

Und was den Stoff dieses Dramas betrifft, so leugnet niemand, daß für den Arbeiter, den Handwerker, die freie Arbeit der kleinen Werkstätten, wo der Meister mit wenigen Gesellen seine ganze Arbeit wie ein Kunstwerk aussührte, dei weitem vorzuziehen war der Arbeit in den großen Werkstätten, in den Fabriken, wo jeder einzelne nur ein kleines Rad eines großen Wechanismusist, seine Persönlichkeit und seine Freude am Werke verliert. Früher arbeitete man sein Werk aus Liebe zum Werke — jetzt macht man's zum Gewinn", bemerkt mit Bitterkeit Weister Balzer.

Hätte er gesagt "zum Nichtverhungern", so würde er vielleicht genauer die Lage der modernen Industriearbeit bezeichnet haben. Jedenfalls ist das gewiß: aus Liebe zum Werke, das er nie selbst zu Ende bringt, schafft der Fabrikarbeiter nicht. Aber diesem Zustande der Dinge sich widersetzen, ist, wie wenn man sich dem Fatum und der Natur widersetzen wollte. Wer das thut, muß unterliegen, oder einen Erfolg der Neugierde haben, wozu jedoch der Weltruf jenes originellen Gelehrten gehörte, der Auskin war.

<sup>1)</sup> Ein Meister Balger wird auch in ben "Quipows" genannt.

Der Mann, der gegen einen solchen Zustand der Dinge kämpsen will, muß eine starke Dosis von Originalität haben. Und Meister Balzer ist eben derart beschaffen: "Das liegt bei den Balzerschen so in der Art!", bemerkt die gute Frau Mühlich, die Mutter Ottos, des Gesellen des Uhrmachers, des einzigen Menschen, der es tapser bei dem alten Manne aushält, welcher seinen Ruin unadwendbar mit jedem Tage sich nähern sieht, da die Fabrik ihm in kurzer Zeit alle seine Kunden abwendig gemacht hat. Und Otto harrt bei ihm so treu aus, nicht nur aus Dankbarkeit gegen den alten Meister, der ihn das Handwerk gelehrt hat, sondern auch wegen Lottens, der Tochter Meister Balzers.

Lotte, die Lotte, die Motte, der Fisch, der Balg, wie sie ihr Bater zärtlich nennt, mit ihrer phantasiereichen Lebhaftigkeit, mit ihrer expansiven Zärtlichkeit, mit ihrem Eindringen in die Gebanken des Baters und ihrer völligen Unkenntnis des Lebens, mit ihrer Impulsivität und ihrer Unfähigkeit, Dinge zu begreifen, die aus dem etwas phantastischen Umkreise ihrer Gedanken hinaustreten, vervollständigt das Bild des idealistischen, in die Grenzen seiner hohen und heiteren, etwas sonderbaren und seltsamen Ideen gebannten Baters, und die zärtliche Liebe dieser beiden Wesen, die einander verstehen und ergänzen, bildet einen der Borzüge und eines der anmutendsten Motive des Stückes.

"Also sagen die Leute, wir sind verrückt?" fragt Lottens Mutter seufzend. "I woher — schenial sind sie; und bei scheniale Leute nimmt man's nicht so genau," antwortet Frau Mühlich. Und so ist es: genial sind sie beide, Bater und Tochter. Sie leben, wie Lotte selbst bemerkt, in ihrem Hause, wie "auf einer Insel, und weil wir die Welt nicht sehen, haben wir gedacht, es sähe überall so aus, wie bei uns."

Und beshalb empören fie fich so lange gegen ben Zustand ber Dinge, daß sie die Augen schließen, um nicht zu sehen, und wollen nicht auf die angsterfüllten Bemerkungen und Warnungen ber Mutter hören, die vom Gelbe rebet, das fehlt, und von ben Schulden, die auf dem Hause laften:

"Wenn ich über meinen Uhren sitze, dann muß ich versgessen, daß es noch was anderes außerdem auf Erden giebt. Und wenn ich dabei immer daran denken soll, was es mir bringen wird — dann kann ich das nicht — dann kann ich nicht weiter — dann ist's bei mir da brinnen aus!"

Gegen das schnöbe Geld legt er eine erhabene Gleichgültig- feit und eine ibealistische Berachtung an den Tag:

"Wer immer an Gelb im Ropfe herumwälzt, ber triegt niedrige Gedanken und klebrige Finger."

Und auf solche Weise kommen sie dahin, daß das Haus verauktioniert wird. Otto muß in die Fabrik gehen, und Lotte, die zu erraten glaubt, der junge Wann, ein guter, fleißiger und ruhiger Arbeiter, ein wenig verschlossen und langsam im Denken und Entschließen, liebe sie nicht mehr, giebt sich der ärgsten Verzweislung hin.

Bater und Tochter, die beibe auf einmal brutal in die Wirklichkeit gestoßen werden, sassen ben Borsat, sich umzubringen, und sie wollen vereinigt den verhängnisvollen Schritt thun. Dort in der Fabrit würde man zwar Meister Balzer mit offenen Armen aufnehmen, dessen Uhren in den fünfzig Jahren, seitdem er arbeitet, ihm einen äußerst soliden Ruf verschafft haben und man würde ihn zum Leiter der Arbeit einsetzen. Aber von seiner Feindin, der Fabrik, darf man ihm nicht reden:

"Dann bin ich kein freier Mann mehr! Dann muß ich auf Kommando arbeiten!... Dann kann ich nicht mehr arbeiten, wie die Eingebung mich treibt! Dann bin ich aus, dann bin ich tot! Dann bin ich kein Künftler mehr!"

Und während sie sich anschicken, das Haus zu verlassen, siehe! ba kommt Otto, der nach einiger Ueberlegung aus Lottens Worten ihr trauriges Vorhaben erraten hat. Er tritt mitten in der Nacht ein, aufgeregt und erschrocken, und als er das Mädchen noch sindet, bedeckt er es mit Küssen. Jeht entschließt sich Balzer zum großen Opfer: er wird in die Fabrik gehen.

Das ganze Drama hat die Borzüge der anderen unseres Dichters: Raschheit, Lebhaftigkeit, Spannung, Theatralität im guten Sinne des Wortes, und ist fast ganz frei von den gewöhnlichen Fehlern der Stücke Wildenbruchs. Bielmehr ist die Folgerichtigkeit der Handlung und der Charaktere gewahrt: alle weisen menschliche, einseuchtende Wahrheit auf, namentlich Lotte mit ihrer Leidenschaftlichkeit, ihrer wehrlosen Hülflosigkeit dem praktischen Leben gegenüber und ihrer inneren Tiefe. Und besonders zeigt sich das in der Scene zu Rosengarten mit der Rokette Käthe, die ihren Otto umgarnen wollte.

Man könnte vielleicht bemerken, der Gedanke an Selbstmord bei dem Bater und der Tochter sei etwas gewagt. Doch bei näherer Betrachtung wird man finden, daß in jenen so leidenschaftlichen, von der harten Wirklichkeit so schwer enttäuschten Wenschen der Gedanke an eine Flucht aus dem Leben schon auftommen konnte:

"Ach, Bater, das ift ja eben unser Unglück gewesen, beines und meines, daß wir die Dinge nie so gesehen haben, wie sie wirklich sind!"

Trot bem geringen Erfolge, der diesem Drama zu Teil wurde, was man dadurch erklären kann, daß beim Erscheinen dessselben (1893) der konsequente Raturalismus in höchstem Flor stand, und es daher matt und blaß erscheinen mußte, kann man, unserer Meinung nach, schließen, daß "Weister Balzer" eines der besten Bühnenwerke Wildenbruchs ist, und daß, wenn einmal die blinde Eingenommenheit für die streng naturalistische und für die symbolische Kunst vorüber sein wird, "Meister Balzer" wieder auf die Bühne kommen wird, daß man seine keinen Schönheiten und die Bedeutung, die es als kulturgeschichtliches Dokument für den Untergang des kleinen Gewerbes vor der Entwicklung der Eroßeindustrie besitzt, nach Sedühr schäßen wird.

Nach ber genauen Betrachtung ber gesamten bramatischen Thätigkeit Wilbenbruchs glauben wir sagen zu bürfen, daß er der mutige Ritter einer Kunst ist, welche nach einer ansänglichen Ueberschähung jeht zu hartnäckig und schroff unterschäht wird. Trot gegenteiligen Behauptungen ist in seinem Schaffen ein inneres Muß zu erkennen, in jenem Sichhinausschwingen über die Wirklichkeit und ihre Grenzen in ein Gebiet, wo er das Leben nach seinem Gefallen bilben und formen kann. Wildenbruch ist ein ausgeprägtes, entschlossenes Temperament. Es ist in ihm Rasse, die gebrochen werden und erlöschen kann, aber nie sich selbst ungetreu werden wird, und man muß ihn im ganzen hinnehmen so wie er ist, mit seinem patriotischen Feuer, seinem Hrnehmen sultus, seinem Ihrischen Ungestüm, mit seinem tragischen Pathos, mit der etwas wilden Raschbeit, womit er über die Möglichkeiten des Lebens und der Bühne hinwegsprengt.

Wilbenbruch wurde zuerst von der Jugend begeistert aufgenommen. Und ein jugendlicher Dichtercharakter ist er stets geblieben: er legt in die Verteidigung des Alten dieselbe Glut, dasselbe stürmische Feuer, die andere in die Zerftörung und in die Vorbereitung einer neuen Zeit legen. Und dieser leidenschaftliche Eiser für die Erhaltung des Alten und die schrankenlose Liebe zum Herrscherhause der Hohenzollern bilden eben die eigentümlichste Seite seiner Natur.

Hermann Sudermann.



Sudermanns erstes Drama "Die Ehre" gewinnt uns sofort schon burch seine Bühnenwirksamkeit und seine ausgezeichnete Technik: es ist keine Länge barin, sondern eine große Mannigsaltigkeit, eine ununterbrochene Folge anziehender, sessender Gedanken und Gefühl erregender Scenen; vor allem aber gewinnt es uns durch die Modernität. Es werden vor unseren Augen, in der Gesellschaft, die wir kennen, die genau so lebt und spricht, wie man im gegenwärtigen Moment lebt und spricht, Fragen erörtert und entwicklt, die uns auch beschäftigt haben, Interessen, die auch für uns lebendig sind.

Im Jahre 1889, im selben Jahre, in dem Wildenbruchs "Quitows" zum erstenmal aufgeführt wurden, kam auch dieses Stück auf die Bühne. Subermann war damals 32 Jahre alt und hatte Romane und Erzählungen geschrieben, die ganz unbeachtet geblieben waren. Durch "Die Ehre" aber wurde er über Nacht berühmt. Und es war kein vorübergehender Erfolg, weder für den Dichter noch für das Drama. Noch heute wird es in der ganzen Welt gespielt, und die Buchausgabe hat die 24. Auslage erlebt.

Es ist ein wirksames und zugleich tiefes Drama, das trot seiner Fehler vor der Kritik standhält.

Seinen entschiedenen Erfolg verdankte wohl das Stück der Kraft und Schärfe, womit gesellschaftliche Gegensäße darin zur Darstellung gelangen. In keinem Drama von Sardou oder Dumas oder einer deutschen Nachahmung, z. B. Paul Lindaus, war eine These mit so scharfer und schallender Opposition aufgestellt worden. Der innere Wert dieses Dramas besteht aber in der menschlichen Wahrheit der meisten Charaktere, in der Genauigkeit der Einzel-

heiten, in der logischen Strenge, womit der Konflikt entsteht und sich bis zur Katastrophe entwickelt: denn alles drängt, wie schon von anderen bemerkt wurde, zur Katastrophe hin, und das Drama hätte keinen glücklichen Ausgang haben sollen.

Robert Beinede, ber Bertreter bes Berliner Importationshauses Mühlingt, kehrt nach einer Abwesenheit von gehn Jahren, bie er in Afien im treuen und erfolgreichen Dienste seines Chefs, ber auch sein Wohlthater ift - Mühlingk hat ihn nämlich auf seine Rosten studieren laffen -, in die Beimat gurud. In seiner eigenen Familie, von der er zwar von Rindheit auf fern gelebt hat, die er aber mit ber ganzen Ibealität und einer durch die lange Entfernung und gute Erziehung gesteigerten Bartlichfeit liebt, findet er Sittenverberbnis und jene unbewußte Berfommenheit, in welche Proletarierfamilien einer Großstadt leicht herabfinken. Er erfährt, baß ber Sohn seines Chefs seine jungere Schwester verführt habe, und zornglübend stellt er ihn zur Rebe. Die Familie bes fteinreichen Sandelsberrn gerät darüber in Sorge. Robert bekommt seine Entlassung, und ber alte Mühlingt beeilt fich, ben Jugendftreich feines Sohnes wieber gut zu machen. Er bietet ber Kamilie bes Madchens vierzigtausend Mark an und macht baburch alle in jenem Saufe gludlich. Bas blieb nun Robert anderes übrig, als in Berzweiflung über die Unehre feiner Familie, über die ewige Trennung von Leonoren, der Tochter Mühlingts, die er liebt und bei ber er Gegenliebe findet, über ben Berluft feiner Stelle, fich eine Rugel burch ben Ropf zu jagen? Damit Robert ben Sieg bavontrage, ben Mühlingts in jener außerft bubnenwirtsamen Schlußscene die vierzigtausend Mark zuruchtelle, ift bas Gingreifen seines millionenreichen Freundes, des Raffeetonigs Grafen Traft nötig, jener zwar theatralisch interessanten Figur, die aber boch nur ein tunftreicher Notbehelf ift. Er zeigt zwar viel Beift, bringt das Drama rasch vorwärts, erheitert es durch seinen beißenden und feinen Big, durch seine Ueberlegenheit, die ihn nie fehlareifen läft und eine andere Seite der These beleuchtet: aber mit feiner weltmannischen Ueberlegenheit, seinem unerschöpflichen Reichtum, seiner ebelmütigen Silfsbereitschaft gegen ben Ungluclichen und feiner fo eifrigen Bekummernis um fremde Ungelegenheiten hat Graf Traft seine Borfahren im neufranzösischen Theater, bem Dumasichen beispielsweise, und erntete hier ichon gablreiche Lorbeeren.

Wir beurteilen das Subermannsche Drama in einer Entfernung, die uns vielleicht einen viel freieren Blick gestattet, als ihn die Kritiser vor zwölf Jahren hatten, nach der Erstaufführung im Lessingtheater. In der Zwischenzeit hat das glückliche Drama die Runde über die Weltbühnen gemacht und überall den gleichen Beisall erlangt, und jetzt verbreitet es sich auch auf die Bühnen zweiten Ranges und gewinnt auch diese Zuhörerkreise, und zwar mit vollem Recht.

Sehr wenige Bühnenerzeugniffe kommen ihm gleich an guter Erfindung, an Folgerichtigkeit und an Bühnensicherheit, und die Ibee, von der es eingegeben wurde, ift wirklich genial. Der soziale Gehalt des Studes ift zwar mit außerordentlicher Rraft und Deutlichkeit bargestellt; er ift aber nicht berartig, daß er die Mehrzahl bes Theaterpublikums feindlich stimmte. Denn trot dem Gegenfat zwischen Border- und Hinterhaus, und trot Roberts Worten: "Dies ist der Tag der Abrechnung . . . Wir arbeiten für euch . . . wir geben unfern Schweiß und unfer Bergblut für euch bin . . . Derweilen verführt ihr unsere Schwestern und unsere Töchter und bezahlt uns ihre Schande mit bem Belbe, bas wir euch verbient haben" u. s. w. — emport er fich nicht so fehr gegen die Gesellschaftsorbnung, gegen bas Schickfal, welches die Reichen zu Ausbeutern der Armen macht, sondern vielmehr gegen die Lafter dieser Gesellschaftsklasse, gegen den Migbrauch ihres Reichtums. Idealfigur bes Studes ift millionenreich; und Robert selbst, ber bie Burde der Menschennatur über jede von der gesellschaftlichen Lage abhängende Konvention verfechten sollte, geht schließlich im Triumph zur Bartei der Bevorrechteten und der Ausbeuter über.

Was den Erfolg des Dramas bilbete, ift vielmehr sein dramatischer Fehler, jene Folgewidrigkeit, die durch den Grafen Trast verkörpert wird.

Am Schlusse löst sich die These von der Ehre in die These vom Gelbe auf. Seid reich, wie Trast es geworden ist, und wenn ihr auch keine Ehre habt und wenn ein kleiner Teil der Gesellsschaft gegen euch Verachtung zur Schau trägt, so kümmert euch darum nicht das Geringste. Zwar ist die Ehre, wie jene, die Graf Trast verloren hat, die Kavalierehre, wie man es heißt, ein lächerliches Vorurteil; aber sie bildete dennoch Jahrhunderte hindurch den Nerv und die Krast einer Gesellschaft, für die sie zur Lebensseddingung geworden war. Es ist leicht, sie ins Lächerliche zu ziehen, wie Sudermann thut, zumal wenn diese Lebensregel gleichs

sam zum eitlen Bornehmheitszeichen einer Gesellschaftsklasse genommen wird, welche durch keinerlei Traditionen an sie gebunden ist: man muß aber an deren Stelle einen Sittlichkeitsbegriff sehen, eine Borstellung von Menschenwürde, die jener Ehre überlegen ist. Sudermann versucht nun zwar, das zu thun, und läßt seinen Grafen das Wort Pflicht an die Stelle der Ehre sehen: aber im Drama sieht man das nicht durch Thaten bewiesen, und jene Phrase ist auch nur mehr hingeworsen, als mit dem Ernst der Absicht behauptet.

Nicht etwa, als wäre nicht die Idee der Pflicht eine Grundidee der sittlichen Weltanschauung Sudermanns. Sein herrlicher Roman "Frau Sorge", der mit diesem Drama manche Berührungspunkte hat, ist ja förmlich eine Beleuchtung dieses Themas von der Pflicht: aber er hat bloß ein interessantes und fesselndes Dramaschreiben wollen, das ihm den Erfolg brächte, und zu diesem Zwecke paßte ihm vollkommen das Thema von der Verschiedenheit des Ehrbegriffes je nach den verschiedenen Gesellschaftsstusen:

"Dieselben Kasten giebt's auch hier" — sagt Graf Trast, ber die Aufgabe hat, die Rätsel zu erklären, außer der, wie ein Deus ex machina, die verwickelten Knoten zu lösen — "nicht durch Speisegesehe, durch Cheverbote und Regeln religiöser Etikette voneinander geschieden. Was sie unüberbrückdar trennt, das sind die Klüste des Empsindens. — Jede Kaste hat ihre eigene Spre, ihr eigenes Feingesühl, ihre eigenen Ideale, ja selbst ihre eigene Sprache".

Die Ibee der Pflicht liegt gewissermaßen Sudermanns Schaffen zu Grunde, die Rettung und Erlösung aus den Schwierigkeiten des Lebens und der Feindlichkeit des Schicksals, wie die der Arbeit bei Zola. Bielleicht sind es bloß verschiedene Ausdrücke für den gleichen Grundbegriff: die Hingebung des Individuums an seine geselschaftliche Aufgabe.

Allein in diesem Drama, wo dieser Begriff das Wort des Rätsels hätte sein sollen, bleibt er wie schematisch im Hinter-

grunde.

Das nimmt aber nichts von dem bramatischen Werte des Werkes, das, trot dem Künstlichen, das wir hervorgehoben haben, im ganzen so ungemein wirksam ist, daß mit ihm der Einsluß des deutschen Theaters auf das Ausland begann. "Die Ehre" ist, trot der sozialen Tendenz, das Drama der reichen Bourgeoisie, für welche

bie Moral sich von den alten Standesvorurteilen, die eben mit dem Sinken des von ihnen aufrecht gehaltenen Standes schwinden, befreit hat und sich in die berühmten Worte Guizots: "Enrichissez — vous!" zusammenfaßt.

Daß diese Moral Subermann nicht angeboren ift, erkennt man hier kaum. Daß er hingegen eine kräftige Künstlernatur und vor allem um die Moral der Menschenwürde bekümmert ist, erkennt man aus seinem Romane "Frau Sorge", wo er eben ohne den Vorsat unmittelbar den Lesern zu gefallen, jedwede These, die immer etwas Gezwungenes hat, beiseite ließ und in der weiteren Form sich besser aussprechen konnte.

Diefer Robert, den wir hier in einer etwas farblosen und undankbaren Rolle eines naiven jungen Mannes seben, ber ankommt, um alle zu retten und nur die Schläge kriegt, ist auch in "Frau Sorge" mit tiefer Ausführlichkeit entwickelt, wodurch jener so sympathische Charafter, für den die Aufopferung zur Lebensnotwendigkeit wird, kunftlerische Burde und Bedeutung gewinnt. In dem Romane haben seine Schmerzen und seine Bemühungen. den Zwillingen die verlorene Shre wiederzugeben, ein Wahrheitsgepräge, das rührt; hier dagegen ist es mehr wie das Empor= schnellen einer konventionellen Buppe, das konventionellen und gesellschaftlichen Forberungen entspricht. Paul Menhöfer in "Frau Sorge" ist ein menschliches Individuum, das wir in der naiven Tiefe seines Herzens von seinen ersten Eigentümlichkeiten bis zu seiner unüberwindlichen Scheu, bis zu seinen kindischen Traumen kennen; der unserem Herzen nahe gebracht ift durch seine fast ftumme, aber fein ganges Berg erfüllende Liebe zu feiner unterbrudten und gleich ihm schweigsamen Mutter: und feine schüchterne. im Tiefften seiner Seele fast verborgene Liebe zur guten Elsbeth, eine Liebe, die immer gurudgedrängt wird durch die Lebensforgen, die ihn nicht zu Atem kommen lassen, erscheint uns wahr und jener unbewußt helbenhaften Verfönlichkeit gemäß.

Man darf hingegen behaupten, diese im Geiste des Dichters festgewurzelte und lebendige Gestalt habe bei dem Verlassen seines ostpreußischen Moorlandes und beim Anlegen städtischer Aleider viel von der Echtheit seiner Art verloren, habe jenen Lebenshauch, jenes freie Strömen des Blutes eingebüßt, die wir unter der Bluse des Landmanns sahen.

Robert ist leise typisch, fast konventionell geworden: er ift ber rechtschaffene junge Mann am Ende des neunzehnten Jahr-

hunderts. Nur wer "Frau Sorge" gelesen hat, weiß, daß die Figur Robert Heineckes ein verblaßtes städtisches Abbild des Bauern vom Moorgrund ist.

Vater und Mutter Heinecke sind vorzüglich gelungene Figuren aus dem niederen Bolke von Berlin, mit ihrer unbewußten Unfittlichkeit, ihrem knechtischen, äußerlich unterwürfigen Wesen gegen die Reichen und ihrem inneren Neide und Mißgunst gegen sie. Kein Zug ist versehlt: sie sprechen ihren Berliner Dialekt, und die erbärmliche, unbefangene Nacktheit ihrer fittlichen Verkommenheit ist mit solcher Kraft gezeichnet, daß im Vergleich mit ihnen die Gesellschaft des Vorderhauses etwas blaß und farblos erscheint.

Aber nicht nur infolge bes Gegensatzes ober aus Mangel an Anschausichkeit sind die Figuren bes Vorberhauses matter geraten: die Gesellschaft legt durch Erziehung und Sitte einen Firnis über die Charaktere, und um sie in ihrem wahren Leben herauszusinden, muß man ziemlich viel wegkratzen. Das war auch hauptsächlich die Ursache, daß Anzengruber seine Personen am liebsten unter Bauern wählte.

Der Gegensatz zwischen Vorder- und Hinterhaus ist indes nicht neu. Um von früheren Beispielen aus der Litteratur, bei Freytag und Benedix, abzusehen, hatte Sudermann ein schönes, frisches Beispiel vor sich im "Vierten Gebot" Anzengrubers. Der Wiener Pöbel entspricht im großen und ganzen dem Berlinischen: er ist in seinem Elend und der daraus stammenden sittlichen Verkommenheit kosmopolitisch — wie auch die sittliche Verkommenheit der müssigängerischen Reichen in aller Welt die gleiche ist —; nur ist der Grad des Elends und der Verkommenheit stärker bei den Schalanters als bei den Heineckes. Richtig bemerkt A. Müller-Guttenbrunn über diese beiden Dramen, denen in gleichem Waße die Benennung "sozial" zukomme: "Die sittliche Wirkung, die Anzengruber noch nach den Grundsätzen der alten Schule, durch tragische Sühne anstrebt, die erreicht Sudermann nach denjenigen der neuen, durch jene surchtbare, alltägliche Wahrheit."

Die Pepi Schalanter besigt trog ihrer bobenlosen Verworfenheit einen Rest von angeborenem Seelenadel und von Güte, was ihrer Figur einen leise romantischen Zug verleiht und an die Marguérite Gauthier von Dumas erinnert. Alma Heinecke hingegen ist ganz sin de siècle mit ihrer "naiven Verdorbenheit unter dem Flaume kindlicher Unschulb." Es ist eine sehr charakteristische Figur, gereift in der verdorbenen Atmosphäre der Großstadt, unter den dazu denkbar günstigsten Verhältnissen einer Proletariersamilie in allen Graden der Sittenverderbtheit, vom alten Heinecke, der noch den rauhen Schein des armen Ehrenmannes dewahrt, bis zu Almas älterer Schwester Augusta und ihrem Manne, die sich zu Vermittlern des unsauberen Liebesverhältnisses zwischen Alma und dem jungen Mühlingk hergeben — ein geradezu aus der Verderbnis emporgeschossener Pilz, der nie die Gesundheit gekannt hat.

Der Gegensat zwischen biesem vollkommenen Erzeugnis der unreinen Berliner Luft, das schön anzusehen, zierlich und auch mit einem leichten Bildungsfirnis überzogen ist und dem guten Robert ist vorzüglich durchgeführt. Als dieser ihren Fehltritt erfahren hat, ihr von Reue redet und beim Gedanken, daß die Trennung vom Geliebten sie zur Verzweislung bringen könnte, ihr sagt:

Robert. Du liebst ihn wohl sehr? Alma. Wen? Robert. Wen? Jenen! Alma. O ja! Robert. Und wenn du ihn ganz verlierst, — fühlst du, daß du dran zu Grunde gehen würdest? Alma. O nein!

— so sehen wir sie beibe in diesem raschen Dialog nackt vor uns stehen: ben Ibealisten und das luftige Berliner Mädchen.

Solcher raschen Büge, die bramatisches Talent offenbaren, giedt es viele in diesem Schauspiel, das durch seine Borzüge wie durch seine Fehler, durch die weise Wischung von Altem und Neuem, ganz darnach angethan war, seinem Verfasser das große Thor der Berühmtheit angelweit zu öffnen. Wir wollen jetzt weiter sehen, was er auf dem eroberten Platze aufzubauen gewußt hat.

Trot den Besorgnissen der deutschen Theaterzensur gehört Sudermann nicht zu jener Art von gefährlichen Schriftstellern, die wie Boileau sagte:

... de l'honneur en vers, infames déserteurs, Trahissant la vertu sur un papier coupable Aux yeux de leurs lecteurs rendent le vice aimable und die geradezu Volksfeinde find. Ia, ein schauberhafteres und zugleich, man fühlt es, treueres Bild des Lasters als in Subermanns zweitem, vielbestrittenem Drama "Sodoms Ende" (1891) ist nicht leicht zu finden. Wohl hatte Wax Nordau recht, als er Sudermann gegen die Anklage, die durch die berüchtigte Lex Heinze erhoben wurde, verteidigte und ihn "eine keusche Natur" nannte.

Und das ist er, weil er eine gesunde und kräftige Natur ist, von der alles Krankhafte, alles faisandé, abpralle. "Sodoms Ende" möchte man saste ein starkes und lautes Abprallen der Kultur und des müßigen und verseuchten Lebens der Hauptstadt von seiner noch gesunden Natur eines kräftigen Teutonen nennen. Es ge-hört eine dicke Schicht von verdorbenem Humus dazu, von allerartigen Abfällen menschlicher Laster, wie eine lange Kulturzeit sie in einer Großstadt aushäuft, damit jene raffiniert verdorbene Kunst entstehe, jener Dust des Lasters, der einem Babel eigen ist. Und aus unzweiselhaften Zeichen zu schließen, ist Berlin zu dieser traurigen Reise gelangt.

Diese "fleurs du mal", welche von selbst auf heimischem Boben aufgesproßt, mit ungesunder Wollust den bereicherten Bürger zu berauschen anfangen, üben keinen dauerhaften Zauber auf den Verfasser von "Sodoms Ende". Er versteht es hingegen, die Gefahren aufzudecken, die hieraus drohen und die ungeheure Leere, die sie unter ihrem prunkhaften und prächtigen Aeußeren bergen.

"Soboms Ende" ist eben bas Drama bes Untergangs eines Talentes und eines Lebens durch das Laster und die Berderbnis einer Großstadt. Als Vertreterin derselben herrscht darin ein Weib, Adah Barczinowski, welche die Rolle des bösen Genius spielt: der geniale junge Künstler, der Held des Dramas, wird durch sie in die Laster eingeweiht und zum Verderben geführt.

Wir erwarten in ihr die zügellose Gier, die wilde Ueppigkeit einer modernen Messalina zu sinden. Doch nichts von allebem! Abah Barczinowski besitt weder die glühende Leidenschaft noch die übermächtige Sinnlichkeit anderer lasterhafter Weiber in anderen Zeitläuften: "mit den Allüren der Leidenschaft" ist sie "kalt wie ein Hundeschen". Ihr Laster ist raffiniert. Sie ist durch zu verschiedene Kulturen hindurchgegangen, sie hat zu viele Bücher gelesen, sich zu viel mit Kunst abgegeben, sie hat zu viele widerstreitende Meinungen gehört, zu viele Genüsse verschiedenster und verwickeltester Art durchgekostet, als daß nicht die

Fähigkeit zu weiterem Genusse in ihr ganz versiegt wäre. Abah ift eine Persönlichkeit, die der Dichter mit großer Eindringlichkeit vertieft hat, und sie verdient es, neben Alma Heinecke gestellt zu werden, neben jenes dem Laster verfallene naive Mädchen. Nicht etwa ungesättigtes, immer wiedererstehendes Verlangen jagt sie von Genuß zu Genuß: sie, sowie jener Künstler Willy, der zu Grunde geht und diesem Genußsieder nicht widerstehen kann, werden zur tollen, rastlosen Vergnügungs- und Lasterjagd durch die Angst getrieben, durch die Aerven — denn von diesen elenden Menschen bleibt nichts als Nerven. Nicht eigentlich aus innerer Bosheit begehen sie ihre schlechten Handlungen: sie werden durch die Nerven zu denselben hingerissen, sie sinken in Niedrigkeiten herab, aber nur weil "c'est plus fort que moi" — wie Abah sagt, wie Willy wiederholt.

Im Grunde sind sie keine Schuldigen: die große Schuldige ift die Widernatürlickeit des Großstadtlebens. Nicht diese "armen Märthrer des Vergnügens", nicht diese Automaten, für die von der großen, weiten Schöpfung nichts vorhanden ist als die mehr oder weniger phantastisch ausgeschmücken vier Wände, und von allen Fähigkeiten des menschlichen Verstandes keine andere als Wige zu reißen ("Der Wig vertritt uns die Natur, vertritt uns die Wahrsheit, vertritt uns die Moral"): die große Schuldige ist Babel, ist — Sodom.

Der Vorwurf des Dramas ist sehr gut ausgeführt, bis auf den etwas theatralischen Schluß. Adah Barczinowski hat Sodoms Ende, das große Gemälde Willy Janikows gekauft, eines jungen Walers, der eben den ersten Preis der Brüsstellung erhalten hat, und mit dem Gemälde den Waler selbst, den sie mit sich durch den Strudel des Weltlebens schleppt.

Doch Adah merkt, daß Willy von der Bergnügungsjagd müde, daß er unzufrieden ift. Sie denkt daran, ihn zu verheiraten, und zwar mit ihrer Nichte Kitty, die auch ein seltsames und doch nicht seltenes Produkt der heutigen Ueberkultur und Bersberbnis ist. Kitty hat von der skrupellosen Umgebung, in der sie lebt, die ganze äußere Berderbnis aufgenommen, die sie einsaugen konnte und die zu ihrer jugendlichen Gestalt von gesunden Trieben und einer gewissen naiven Unsicherheit im Gegensatzsteht. Sie wird auch vom Zauber erfaßt, den Willy auf seine Umgebung und besonders auf die Weiber ausübt.

Wie man sieht, ist es ein schändliches Uebereinkommen, die Richte der eigenen Geliebten zu heiraten, unter der selbstverständslichen Boraussehung, das frühere Leben sortzusühren. Willy sträubt sich ansangs dagegen, zuweilen empfindet er Ekel vor seiner Handlungsweise, aber zuletzt giebt er nach — "rin ins Joch also". Bergebens warnt ihn der gute Prosessor Riemann, ein halber Philister, vor dem Verderben, in das er rennt, einem nicht nur sittlichen, sondern auch physischen Ruin, der völligen Zerstörung seines Talents und seiner Zukunst, denn so könne er nicht mehr arbeiten. Vergebens kehrt ihm auch dann und wann die leidenschaftliche Sehnsucht nach Arbeit zurück, nach Thätigkeit, nach einem ehrlichen Leben — die Sehnsucht des Unglücklichen, der am Erstickungstode stirbt, nach reiner Luft — nach "Reinheit!"

Das schreckliche Weib, bas bloß aus Nerven und kalter Leidenschaft zusammengesetzte Weib verwickelt ihn wieder in ihre Schlangenwindungen. Und er finkt noch tiefer und zieht andere in sein Verderben mit.

Sudermann hat mit der ihm eigenen bramatischen Geschicklichkeit ben Gegensatz zwischen ber tiefen Verberbtheit ber Umgebung der Abah Barczinowsti und der Familie Willys bargeftellt, einer ehrsamen Bürgerfamilie, die thätig, rechtschaffen und würdevoll ihre Armut trägt, ihre Herabgekommenheit vom früheren Bohlstande. Den schärfften Gegensat zu ber selbstischen Welt, in ber Abah lebt, bilbet die Liebe der beiden alten Janikow zu ein= ander und die Anbetung für ihren genialen Sohn, für ben alle sich aufopfern, nicht nur die Eltern, sondern auch Cramer, ein Student, ber mit ihnen lebt, und Clarchen, eine febr icone Blondine, die Tochter von Willys Brofessor, die er von einem Modell hatte, und beim Sterben seinem Lieblingsschüler anvertraute. Sie ist das lette Opfer des unglücklichen Schiffbrüchigen von Sie brennt auch im innerften Bergen für das junge Genie, und Willy in seiner hülflosen Sehnsucht nach Reinheit möchte fich instinktiv an die unbeflecte und wehrlose Reinheit der Jungfrau klammern, die unter seinem Dache lebt.

Und in einer Nacht, als er gegen Worgen angeheitert heimstommt, während der alte Bater das Haus verläßt, um in die Meierei zu gehen, wo er die Arbeit leitet, die alte Wutter, nachdem sie dem Manne das Frühstück vorbereitet, wieder zu Bette gegangen ist, und Cramer, der ebelmütige Cramer, die Rede

auswendig lernt, die er Willy zu Ehren halten soll, schleicht sich ber Unselige, dem die schlecht verdauten individualistischen Theorieen Adahs den Kopf verwirrt haben ("Du bist ein Gott . . . . Du kannst alles und darfst alles . . . es kleidet dich"), in Clärchens Rimmer.

Der vierte Aft ist die Folge davon. Die bramatische Wirtung ift aufs bochfte gesteigert. Sobom steht in seinem vollsten Glanze. Es ist das Fest, das man seit dem ersten Afte vorbereitete, die Quadrille und die Bereinigung jener ganzen Gesellschaft, wo die Männer hingehen, um sich zu unterhalten, aber ihre Frauen nicht mitnehmen ("Meine Hausehre bring' ich hierher boch nicht mit"): die Verlobung Kittys mit Willy foll an dem Abend öffentlich gemacht werben. Und jest folgen die Schläge blipschnell aufeinander. Willy ist leidend. Er hat Fieber. por ber Katastrophe erblickt er das gelobte Land, das er nicht betreten foll. Er entbect in Rittys Liebe bie Rraft, die ihn erlosen und noch rein machen foll. Eine neue Freude und ein neues Leben erscheinen vor ihm. Man bietet ihm auch eine große Beftellung für Amerika an. Er wird dort mit Kitty ein neues. gesundes, von Arbeit ausgefülltes Leben anfangen. Allein seine Schuld. die er vergessen will, rächt sich. Clärchen hat sich in den Kanal gestürzt vor seinem Atelier, das ihm Abah glänzend eingerichtet hat. Man bringt ihm die Leiche der Unglücklichen ins Haus. Willy entfernt Kitty unter einem Borwande: "Dort geht meine lette Hoffnung fort," sagt er, indem er ihr mit bem Blicke folgt. Und ein Blutsturz kommt zu rechter Zeit, um seinem Leben ein Enbe zu machen, einem unnüten und ichablichen Leben, wie das eines tranten Gliebes.

Man hat gemeint, Willy sei kein echtes Talent (mithin — eine recht sonderbare Logik! — auch sein Dichter nicht): sonst wäre er nicht so elend zu Grunde gegangen. Subermann bemerkt in der That durch den Dr. Weiße, den Raisonneur dieses Dramas, wie Graf Trast es in der "Ehre" ist, daß große Geister sich von jener verderblichen Welt zu befreien wissen und nur hindurchgehen: das deweist aber nichts gegen ihre Verderblichkeit. Und daß Sudermann jene Welt mit einer solchen Energie geschildert hat, ist eben sein Hauptverdienst. Denn die traurige Geschichte Willys, die Geschichte seiner schlaffen Liebe, eines jener Verhältnisse, die der Langweile und den Nerven ihre Entstehung verdanken, und welche

bie französischen Romanschriftsteller das große Unrecht hatten, mit Vorliebe und unter allen Farben darzustellen — diese traurige Geschichte ist nicht der Schwerpunkt des Dramas. Man könnte auch bemerken, ohne Clärchens Selbstmord, der etwas theatralisch und gerade am passenden Orte und zur passenden Zeit geschieht, hätte sich Willy vielleicht noch retten können. Was sich aber nicht retten läßt, was sich nicht ändern läßt, ist jene Welt, ist jene Gesellschaft, die sich in ihr eigenes Verderben stürzt und sich von Menschensleisch nährt, ist jene Vereinigung von Halbheiten und von nach Genuß hungrigen Leuten, von Schifsbrüchigen des Lebens und von Menschenruinen, die mit Gesellschaftskleidern bebeckt sind.

Subermann, der in "Heimat" ein sehr schönes Exemplar eines Anhängers der Herrenmoral darstellen sollte, einen Uebermenschen ins Weibliche übersetzt, zeigt hier das ganze innere Elend und das fürchterliche Unheil der individualistischen oder richtiger egoistischen Moral. So redet jene kalte und gelangweilte Wessalina von "rotglühenden Freuden", und es heißt von diesen Leuten: "Bestien sind wir alle, es kommt nur darauf an, daß unser Fell schön gestreift sei. Und eine besonders schön getigerte Bestie nennen wir eine Versönlichkeit."

Der theatralische Teil mit seinen grellen Kontrasten wird getadelt werden und untergehen können. Aber der Teil, worin jene lasterhafte Welt geschildert wird, die wie gewisse Fische beim Sterben glänzendere Farben annimmt, ist ein Werk, das bleiben wird, als ein Dokument der Zeit, die vom entrüsteten Dichter gebrandmarkt wurde: fecit indignatio versum.

Ein Seitenstück zur "Ehre" scheint das Drama "Heimat" (1893) zu bilden. Ehre, Heimat find zwei bedeutungsvolle Kollektivworte, welche verschiedene, aber gleich heilige, gleicherweise von den Jahrhunderten geweihte Gefühle wachrusen. Sie sind beibe fest im Herzen des neueren Menschen gewurzelt, denn sie bilden die sittliche Grundlage der Welt. Daran rütteln, heißt gewissermaßen die Säulen erschüttern, auf denen sie ruht.

Und in der That wagte es der Dichter nicht, die von diesen beiden Worten ausgedrückten Begriffe direkt anzugreifen; er wagte es nicht, deutlich seine eigene Meinung auszusprechen, noch ihre

Falscheit an den Tag zu legen. Er begnügte sich damit, neben die Weltanschauung, die sie ausdrücken, die ganze Falscheit und Beschränktheit, die sich um ihre alte und ehrwürdige Bedeutung gebildet hat und die ganze lebensvolle Welt zu stellen, die außerhalb derselben gewachsen ist und gleichwohl auch ein Recht zum Dasein haben möchte. In der "Ehre" wurde als Versöhnungsmittel vorgeschlagen, an die Stelle des Wortes Ehre das Wort Pflicht zu sehen, und Vorder- und Hinterhaus bekräftigen den Frieden durch eine Heirat. In "Heimat" ist keine Versöhnung da: die zwei Weltanschauungen stehen einander zu schroff gegenüber; und die des engen Familienregiments geht mit dem alten Oberstlieutenant, der auch im Sterben der rebellischen Tochter nicht vergiebt, symbolisch unter.

Der Gegensat zwischen biesen beiben Prinzipien ist mit großer bramatischer Birksamkeit dargestellt, mit einer Steigerung, einer Kraft bis zur letzten Schlußkatastrophe, die den Erfolg des Dramas sicherten, mit einem solchen Gleichmut gegen beide Seiten, daß jeder Zuschauer ohne Anstoß seine eigene Meinung behalten kann, und der Dichter hält mit der seinigen auch am Schlusse zurück. Man hat ihm daraus einen Vorwurf gemacht. Mit Unrecht. Denn dadurch, daß er sich zurückzieht, läßt er beide Strömungen frei in ihrem Lauf, und ihr Zusammenprall wird umso mächtiger.

Große Schauspielerinnen haben aus der Magda eine Glanzrolle gemacht, und sie hat auf diese Weise die ganze Welt durchwansbert und die verschiedensten Parterres ergriffen und erobert. Dazu hat auch jene äußerlich prächtige und glänzende Rolle in Magdas Erscheinung beigetragen, die das Publikum besticht, und zwar nicht nur das Theaterpublikum. Man muß indes gestehen, daß in der Gestalt der berühmten Sängerin jener Luzus, jener Prunkt und Reichtum nötig waren, und man kann sie sich nicht anders vorstellen.

Wir haben es also mit einer modernen, einer naturalistischen Produktion zu thun, einem von jenen neuesten Werken, die schon beim bloßen Erscheinen die Kritik reizen, und durch jenen angeborenen Hang zum Klatsche, der im Menschen liegt, die Aufmerksamkeit der Leute erregen.

Welches Gaudium war es, in diesem Drama Theatereffekte herauszufinden, schöne Reden, dramatische Tiraden herauszuheben, und zuletzt eine Scene mit den alten Sardouschen Vistolen!

Wenn man bas Aeußere bes Studes betrachtet, fo fieht

man eine Aehnlichkeit mit der alten Routine, eine Bühnengeschicklichkeit, eine bramatische Konzentration, durch welche auf der Bühne selbst, in der gleichen Wohnstude, sowie in dem gleichen Salon, jedes Ereignis geschieht; ohne sichtbare Anstrengung sind die alten aristotelischen Sinheiten gewahrt, auch die der Zeit, denn in vierundzwanzig Stunden wickelt sich alles ab. Und dennoch, wenn man die Personen und die Handlung betrachtet, so sieht man in diesem Drama den Stempel unserer Zeit, der Epoche um die Wende des neunzehnten Jahrhunderts, wo eine neue Moral fühn eine andere, ernste und strenge verdrängen will; und die alte altruistische Familienmoral wehrt sich mit der Härte des rechtmäßigen Herrn, der ein heiliges Recht verteidigt.

Magda, die als junges Mädchen von ihrem Bater verstoßen wurde, weil sie seinem Befehl, den Pfarrer zu heiraten, nicht parieren wollte, welche dann, ihren eigenen Kräften überlassen, sich eine glänzende, unabhängige Stellung schuf und keinem als sich selbst gehorchend in der großen Welt ihre Persönlichkeit aufs vollständigste entwickelte — "das Leben im großen Stil, Bethätigung aller Kräfte, Auskosten aller Schuld, was In-die-Höhe-kommen und Genießen heißt" — Magda vertritt die individualistische Woral, dieses Recht für sich zu leben: "Ich din ich — und durch mich selbst geworden, was ich din."

Ihr Vater, der alte Oberftlieutenant a. D. Schwarze, vertritt streng die alte Moral, "die gute, alte, sozusagen samilienhafte Gesittung". Er hält sein Haus und seine Familie unter der Herschaft seines Willens, der immer von einer strengen Pflicht bestimmt, aber mit militärischer Unerdittlickeit geltend gemacht wird. "Ich glaube, mein altes Bataillon zittert heute noch!", bemerkt er mit Stolz. Jetzt hat er sich auf fromme Werke, innere Wissionen, Suppenanstalten geworfen, zur Bändigung des Geistes der Empörung, der durch die Welt zieht, und sie aus den Fugen zu reißen droht, nach Kräften beizutragen, denn

"schließlich liegt es doch nahe, daß ein alter Soldat das bischen Mark, das ihm der Thron übriggelassen hat, dem Altar zur Verfügung stellt — denn — e — das gehört doch zusammen — nicht wahr?"

Es ist eben der Vertreter des Altars, der Pfarrer Heffterbingk, mit einer idealen und hohen Seele, der diesem ganzen schwerfälligen und dufteren sozialen Kreise Leben giebt. Er er-

Närt gewissermaßen den Grund, die höhere Idee, weshalb das alles Leben und Recht jum Leben hat, und die zwei Beltauffassungen stehen sich nackt gegenüber: die der Aufopferung für die anderen, der Autorität, der Liebe, und die des Individualis= mus, ber Freiheit und bes Rampfes - Chriftus und Niepsches Antichrift.1) Pfarrer Heffterdingk ist eine reine Idealfigur. Er erinnert zwar durch feine Rolle im Drama und durch die Liebe zu Magda, ber er hat entsagen muffen, an ben Baftor Manbers in Ibsens "Gespenftern"; er hat aber vor biesem den Borteil voraus, daß er die evangelische Gesinnung im vollsten Lichte darstellt, während Manders mit seinen blogen guten Absichten und geringem Berftand nur zu einer Frate wirb. Sudermann hat auch die Klippe zu vermeiben gewußt, aus ihm zu sehr einen Ibealmenschen, ein rührseliges Mufterbild zu machen. Gegenüber ber rudfichtslosen Offenheit Magbas sehen wir ihn lebendig vor uns in feiner evangelischen Einfalt und feiner tiefen Durchbringung bes Menschenherzens - eine Figur, die mit einem Schlage ben ganzen alten Lebenstreis erhebt und ihm Daseinsberechtigung giebt.

Und Magda erkennt die Ueberlegenheit dieser völlig selbstlosen Natur, sie, die Ersahrungen gemacht hat, ja die es als selbstverständlich zugiebt, daß jeder zu seinem eigenen Vorteil handelt:

"Sie sind gescheit, gescheit — so einfältig Sie auch manchmal scheinen. Ihr Herz hat Fühlfäden für andre Herzen und umschlingt sie und zieht sie heran . . . Und Sie thun es nicht für sich. — Und das ist schön, das ist tröstlich . . Die Wänner da draußen sind Bestien, gleichviel, ob man sie liebt oder haßt. Aber Sie sind ein Mensch. Und man fühlt sich als Wensch in Ihrer Rähe."

Die Schilberung des Kleinstadtlebens ist sehr gut gelungen, mit den Damen vom Komitee und der pikanten Scene, worin Wagda mit ihrem Unabhängigkeitsgefühl ausbricht und die würdevollen frommen Damen skandalisiert.

"Heimat" ift nicht nur ein glückliches soziales Bühnenstück; es bietet auch fest gezeichnete Charaktere, trop ber leichten Uebertreibung nach dem Effekt oder nach der Rührseligkeit hin. Schade, daß die ganze spannende Handlung sich auf eine unverzeihliche

<sup>1)</sup> Wie Leo Berg, "der Uebermensch in der modernen Litteratur," dazukommt, zu erklären (S. 210), Magda sei "nichts als eine Dämonin der Konvention, das ärgste Philisterweib, das seit den Tagen der seligen Birch=Pfeisser auf die Bühne gekommen ist", ist für mich ein Rätsel.

Naivetät des alten Schwarze gründet, der voraussetze, daß seine aus dem Hause gejagte Tochter so geblieben sei, wie sie damals war, als sie von ihm schutzlos in die Welt hinausgestoßen wurde, und daß er nach zwölf Jahren der Abwesenheit von ihr das forbert, was er zwölf Jahre vorher nicht gesordert hatte, nämlich daß sie bei den Ihrigen bliebe.

Das Schauspiel in vier Aften "Maria und Magbalena" von Baul Lindau (1872) — bekanntlich hat man Subermann eine verbesserte Auflage von Baul Lindau genannt — hat ebenfalls eine große Theaterdiva zur helbin. Ueberraschend find bie Aehnlichkeiten zwischen ben beiben Stücken. In beiben wird die Beldin in ungerechter, ja fast lächerlicher Weise vom Bater verjagt, und ihr Rame barf in ber Familie nicht ausgesprochen werden. Beibe kehren glanzend und gefeiert, natürlich mit einem italienischen Kriegsnamen, obwohl die Lindausche Selbin blok eine Schauspielerin ift, in ihr Provingnest gurud, wo ihre Familien wohnen, und fie werden von ber hohen Obrigkeit zum Spielen fast Lindaus Maria Verrina, eigentlich Werren, hat ein geliebtes Schwesterlein zurückgelaffen, bas fie jest groß geworben wieberfindet, und biese ift, wie die Schwester ber Magda, die einzige Berson, die mit Liebe ber in ber großen Welt Berlorenen gebenkt; und wie Magda ihrer Schwester Blumen sendet, so febnt fich Maria, ihre Ely wiederzusehen. Beibe haben eine Stiefmutter, die zum großen Teile die Ursache ihres Ungluck und ihres neuen Gludes find. Dem Feste, auf bem Maria in ihrem Glanze am Arme eines hohen Abeligen erscheint, ber nur mit Fürftinnen tangt, wovon in "Seimat" nur berichtet wird, wohnen wir im Lindauschen Drama bei.

Die Aehnlichkeiten des Stofflichen in beiden Dramen sind so auffallend, daß man sast an ein Plagium denken möchte. Und boch welch ein Unterschied im Gehalte beider Werke! In Magda das Individuum, das sich innerlich von einer Gesellschaft befreite, die sie aus ihrem Schoße vertrieden hat. Sie hat sich an das neue Wilieu vollständig angepaßt, genießt ihre Freiheit, die Freude, die ihr das im Kampse triumphierende Leben schafft: in Maria ein Mädchen, das in ihrem Abenteuerleden ein Tugendpiegel geblieden ist. "Es lebt kein Wesen unter der Sonne", wird von ihr ausgesagt, "das sich einer unerlaubten Vertraulichkeit mit ihr rühmen dürfte." Sie ist spröde und würdevoll, und

wird sogar etwas zimperlich. Sie zieht ihre Hand oder ihren Arm zurück, als fie bemerkt, daß der Fürft fie zu leidenschaftlich bewundert, und flüstert: "Man wird ja ganz ängstlich, Durchlaucht!" Sie findet sich unbehaglich in der Bohème, wo fie es zur Königin gebracht hat, und sehnt sich im Grunde nach bem fanften Familien= joch zurud. Bei Magda ift die Heirat mit Reller ein verhaßtes Urteil, bem fie fich nur aus Liebe jum alten Bater und vor allem zu ihrem Kinde beugen wurde. Bei der Maria fest die Beirat mit einer verliebten Durchlaucht ihrem gangen Leben bie Krone auf, und biese subnt gewissermaßen ihre Flucht aus bem beimatlichen Refte und ben Gefeten ber Befellichaft und führt fie in die Abhängigkeit bes Frauenlebens gurud. In "Beimat" wird ber Familienmoral der Fehdehandschuh hingeworfen; in "Maria und Magdalena" triumphiert sie. Belche Uenderung in der Beltanschauung ber beiben Werte, bie bloß zwei Jahrzehnte von einander abstehen! Und Baul Lindau mar und ift doch fein Seiliger und tein Mann bes Rückschritts!

Wie "Heimat", so ist auch "Die Schmetterlingsschlacht" (1895) ein Milieudrama, ein naturalistisches Lustspiel, in dem die Handlung eine untergeordnete Bedeutung hat, in dem die Charaktere durch die Zustände und das Elend des Lebens gleichsam zerdrückt werden und das Ergebnis des Kampses gegen Elend und Not sind, sowie gegen das ängstliche Bemühen, sich in einer anftändigen Lage zu erhalten.

Und diese Milieuschilberung des kleinen Bürgertums ist in der Komödie sehr gut gelungen. Sie ist gleichsam beschlossen und zu allgemeiner Bedeutung erhoben durch das Symbol jener Schmetterlinge, jener glänzenden und gebrechlichen, wehrlosen und vergänglichen Dinger, welche die Töchter Hergentheim auf Fächer malen.

Laftet das anftandsvolle Elend gewisser bürgerlicher Kreise wie eine Verdammnis auf den Männern, so ist es für Frauen, die noch mehr als jene von den Menschen abhängen müssen, ein wahres Verhängnis. Ein Mann kann sich noch immer durch seine Arbeit und sein Talent aus der Enge seiner Lebenslage erheben; aber für "schöne, wohlerzogene und sittsame Mädchen" ist Arbeit eine ungemein schwere Last, die erbärmlich belohnt wird.

Sie sind nur auf ihre Schönheit und Jugend angewiesen, auf den Reiz, den sie auf die Männer ausüben. Und die Mutter der drei Mädchen, die Bitwe des Steuerinspektors Hergentheim mit 640 Mark Jahrespension, womit sie ihre Töchter großziehen und ihnen eine standesgemäße Bildung geben soll, ersehnt Tag und Nacht die reiche Heirat einer oder der anderen Tochter, welche die ganze Familie endlich aus dem elenden Leben, das sie zu führen gezwungen sind, reißen soll.

Und die Mädchen wissen, daß sie sich artig, gefällig und sittsam zeigen müssen, um den ersehnten Befreier zu sinden. Es ist ihre Pflicht. Eine muß sich für die anderen aufopfern.

Die drei Schmetterlinge sind in den verschiedenen Abstusungen ihrer Triebe gezeichnet, in ihren kleinen Schlachten, die sofort durch Frieden und Eintracht vor der schrecklichen Rot eines jeden Tages beendet werden. Die älteste, Essa, hatte auch schon den Mann gefunden; aber sie hatte Unglück und blied im Alter von einundzwanzig Jahren Witwe. Ihr Mann hatte Vankrott gemacht und jagte sich eine Kugel durch den Kopf. Laura ist die schönste. Sie ist stolz auf ihre Schönheit und träumt nur von einem Grasen. Rosi ist die jüngste. Alle nennen sie ein Schas. Sie ist noch nicht schön: "das wird später werden, so gegen siedzehn Jahr." Aber sie ist die genialste in der Familie, und sie malt ihre Schmetterlingsschlachten mit Leidenschaft. Sie legt ihre Seele hinein; und ihre Muster sind in der Fabrik, für welche die brei Mädchen arbeiten, stets begehrt.

Rosi ist die naive Künstlerseele. Halb kindisch, phantastisch, voll Herz für ihre Familie, opfert sie sich für alle. Ein sonderbarer und stürmischer Charakter in ihrer Naivetät, wie sie eben Sudermann darzustellen weiß. Durch die Einfalt des Herzens und das von ihrer Umgebung angelernte Wissen gleicht sie der Kitty von "Sodoms Ende". Sie ist auch eine Treibhausfrucht unsrer alten Kultur.

Durch die Fächer verknüpft sich in die Handlung auch der Kreis des Geschäfts, wo die Zeichnungen verkauft werden. Und es erscheint auf der Bühne der alte Winkelmann, geizig und schlau, der Reisende Keßler, der noch schlauer ist als er. Keßler ist ein mit großer Feinheit und Wahrheit gezeichneter Thpus, voll Humor und unversieglichen Witzes, welche den Unwillen über seine sittliche Nichtswürdigkeit in uns nicht auftommen lassen. Diese ist auch

eine natürliche Frucht, ein gewerbsmäßiges Produkt des Organismus der Großftadt. Und Keßler, der Reisende, der, wenn er zweiter Klasse fährt, meistens für einen Offizier in Zivil gehalten wird, lustig und klink, ist ein Thpus vollständiger Anpassung an die Lebensbedingungen. Alle unnühen Fähigkeiten, wie Ehrlichkeit, Tugend, sind in ihm abgestorden, und er ist nun mit seinem absoluten gesunden Menschenverstande, mit seinem praktischen Sinne, seiner außerordentlichen Kaltblütigkeit und der wunderdaren Geschicklichkeit, sich aus Verlegenheiten zu ziehen, ein wahrhaft glücklicher Mensch: "Ne, was ist das Leben für ein Bergnügen, Kinder! Wanchmal, wenn ich einen so recht begaunert hab', so mit Aplomb, weißt du, das Fell über die Ohren gezogen, dann is mir immer janz fromm vor lauter Glück. Dann könnt' ich beten vor lauter Bergnügen."

Der Gegensatzu Keßler ist Max, der einzige Sohn des alten Winkelmann, eine Fdealistenseele. Er ist zusammen mit der von Winkelmann verjagten Mutter im Elend aufgewachsen, und er gehört, trot der Anwartschaft auf die Willion seines Baters, zu den Erniedrigten und Unterdrückten. Er wird von seinem Bater mißhandelt, beleidigt, in den Staub getreten. Und so wird er schließlich auch von seiner Braut Elsa, der jungen verwitweten Hergentheim, gering geachtet, obwohl ihr zusammen mit ihrer Familie durch diese Verbindung das glückliche Ende ihrer Leiden bevorsteht.

Elsa ift am meisten Schmetterling. Sie braucht Licht und Wärme und Freude. Sie fühlt ordentlich das Bedürfnis nach Lustigkeit: "Ich thue doch keiner Seele was. Aber irgendwas, wovon man träumen kann, muß man doch haben. Und bißchen lachen will man doch auch."

Und so verbrennt sie sich richtig die Flügel. Schon vor dem Verhältnis mit Max hatte sie eines mit Keßler gehabt, der ihr Zimmerherr war. Deshalb hatte ihre Mutter diesen aus dem Hause geschickt und die sechzig Mark Monatsmiete verloren, um nur die Sittsamkeit zu wahren.

Das Berhältnis dauert aber fort, obwohl Reßler selbst zur Berlobung Elsas mit Max mitgeholfen hat, und Rosi muß die Botschaften hin= und hertragen und die Gelegenheitsmacherin sein. In ihrer erhisten Phantasie bildet sich nun die Kleine ein, Elsa werde sich eines schönen Tages zusammen mit Keßler umbringen.

Und so läßt sie sich noch mißbrauchen, eine lette Zusammenkunft der beiden zu Wege zu bringen und ihr beizuwohnen. Keßler ist guter Dinge, macht Rosi betrunken, und da sie von Max überrascht werden, zwingen sie die Kleine, sich für Keßlers Geliebte auszugeben. Dieser sagt den Dienst bei Winkelmann auf und erklärt, er wolle Rosi heiraten. Der Alte will sich nicht darein geben, zugleich seinen besten Reisenden und die Ersinderin der Schmetterlingsschlachten zu verlieren. Max hat seinerseits in der kleinen Rosi eine Bewunderung für sein Zeichentalent und seinen Charakter und eine aufkeimende Reigung zu ihm entbeckt, die er auch teilt, und nunmehr fehlt wenig dazu, daß eine wahre Liebe daraus werde. Er giebt Elsen ihr Wort zurück, verzichtet auf den Vorsat, seinen Bater zu verlassen, bleibt weiter im Geschäft, und Rosi geht wieder schnell ans Walen der Schmetterlinge.

Der Schluß ist bekanntlich der schwierigste Moment eines Kunstwerkes. Es ist jener Schnitt, der es vom Lebensbaume abschneidet und statt des immerwährenden Flusses der Dinge, der Knüpfung und Lösung menschlicher Beziehungen eine seste und unverrückbare Grenze setzt; an die Stelle der beständigen Bewegung tritt die Unbeweglichkeit, die eine Abstraktion ist. Daher ist der Schluß der Punkt der Künstlerarbeit, wo die Willfür zum Borsschein kommt.

Und umsomehr geschieht das im naturalistischen Drama, das eigentlich kein Ende hat und sich nicht stilvoll in ein Ganzes abrunden läßt, das auch mit dem Tode des Helden nicht endet, weil es vom ganzen Lebenskreise eingenommen wird.

Auch das Ende der "Schmetterlingsschlacht" ist etwas fünstlich. Es mißfällt zwar nicht eigentlich, aber die Absicht, abzuschneiben, tritt deutlich hervor, und jener lette unerwartete Zug von Empfindungsseligkeit im alten Geizhals Winkelmann ist nur dazu da, um uns über das Schicksal der Rosi und des Mar zu beruhigen und die Zuschauer zufrieden nach Hause zu schicken. Da jedoch der Schwerpunkt des Stückes nicht in der Handlung liegt, sondern in der Schilberung des Lebens, so kann ihm die Künstlichkeit des Schlusses nicht viel schaden.

So geschieht ihm auch wenig Eintrag durch jene würdevolle Mutter, die zulet ihre Batterien ausdeckt und vor dem alten Winkelmann eine soziale Tirade vom Stapel läßt: "Wissen Sie denn, was ein Pfund Fleisch kostet, Herr Winkelmann? Wissen Sie, was ein Pfund Margarinbutter kostet?" — was den Gedanken des

Dichters ausbrückt und gleichsam das Wort ist, das den Charakter biefer armen Frau erklärt.

Die Personen des Schauspiels in drei Akten "Das Glück im Winkel" (1896) gehören zu zwei Gruppen, zu zwei Klassen, wie in fast allen Sudermannschen Dramen, und der dramatische Konslitt entsteht aus dem Zusammenstoß einer mit der anderen. Hier jedoch ist es, kann man sagen, mehr ein Zusammenstoß von Sittlichkeitsanschauungen als von Klassen.

Die Herrenmoral, mit ihrer erobernden und rückfichtslosen Kraft, mit ihrer Lebensfreude wird der Stlaven-, der Herbensmoral gegenübergeftellt mit ihrer Milde, ihren Rücksichten, ihrem Aufopferungsgeifte, ihrer Bietät und ihrem Christentum.

Die Hauptperson, die Helbin bes Stude, Elisabeth, in beren Seele besonders der Konflitt fich abwidelt und beibe Moralen aneinanderprallen, fteht durch Geburt und Erziehung auf der Seite ber herrschenden; freiwillig geht fie zur Partei ber Eroberten und Demütigen über, und in ihr, mithin im Drama, triumphiert bie driftliche Moral. Ob dies aufrichtig sei, ob der Dichter sie billige, kann man mit anderen Kritikern, 3. B. Abolf Stern, bezweifeln. Db, wie die Eingeweihten wiffen wollen, ein anderer Schluß mit dem Siege ber anderen Moral geplant mar, konnen wir natürlich nicht wissen. Es dem Dichter jum Borwurfe anzurechnen, daß er mit seiner eigentlichen Meinung gurudhalt, ift vielleicht auch nicht gerecht. Der Dichter ift kein Sittenlehrer, fein Prediger: der moderne Dichter stellt das Problem, ftellt die Gesellschaft bin. Der Zuschauer, ber burch Rachbenken und sonstiges Lernen reifgewordene Zuschauer, foll selbst mahlen und entscheiben. Und auch der moderne Kritiker foll keine Roten austeilen, sondern das Kunstwerk verstehen, und so gut als es ihm gelingt, zu beleuchten suchen. Daß Sudermann zur Bufriedenheit ber Dehrzahl ber Zuschauer hier die gewöhnliche Moral siegen läßt, ift auch nicht "unehrlich", höchstens zu großmütig.

Schon in "Sodoms Ende" hatte sich Rietzsches Lehre vom Uebermenschen vernehmbar gemacht und wurde dort zu einer schmählichen Riederlage geführt: jene Theorieen aus dem Wunde der verkommenen Frau Adah Barczinowski von jenem unseligen Schiff-

brüchigen des Lebens, Willy Janikow, in Ausübung gebracht, wurden mehr zur Karikatur als zur Anwendung derselben. Hier bagegen machen fie fich geltend in der Berson des Freiheren von Röcknit, einer blonden Beftie, einer Herrennatur, und fie find das Lebenselement ber Berson, ohne daß er fie ausbruckt ober auch nur tennt. Es wiberfährt ihnen bie gleiche Berechtigfeit, wie ben entgegengesetten, die im Rektor Wiedemann, im Lehrer Dangel, in der blinden Selene ihre Anwendung finden. Diese Menschen, beren Inneres gefühlvoll, verschlossen und beengt ist und die fast an Maeterlinck Bersonen gemahnen, die über sich bas Schicksal lasten fühlen, vergegenwärtigen die auf Liebe und Aufopferung gegrunbete Lehre bes Chriftentums. Es find unglückliche, vom Leben niedergebrudte Menschen, die fich untereinander helfen, Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten ertragen und einander tröften. Dem Reftor Wiedemann, ber ums Brot arbeiten muß, ist es nie gelungen, die höheren Lehramtsprüfungen zu bestehen, er ist der alte Kandidat geblieben und muß sich mit dem Rektorat einer drei-Maffigen Gemeinde-Mittelschule in einer kleinen preußischen Rreisstadt begnügen. Er hat febr früh geheiratet, und seine Tochter Belene, die alteste unter seinen brei Rindern, ift blind. Belene ift eine Figur ber neueren Romantit: man möchte fagen, daß fie Maeterlind ihre Entstehung verbante. Sie gleicht ben Jungfrauen bes vlämischen Symboliften, beren reine Seele bie Seele ber anderen gleichsam wittert und den Schmerz, der kommen foll. Damit foll nicht gesagt werben, Belene Wiebemann fei eine ichematische, fast unkörperliche Figur, wie die Jungfrauen des Maeterlindschen Theaters, die zum größten Teil nicht einmal einen Namen tragen. Rein. Belene ist die arme blinde Tochter des Rektors. Die sich über die Anwesenheit Elisabeths, ihrer jungen Stiefmutter. im Hause so innig freut, daß sie auf beren Ueberlegenheit stolz ift und gemissermaßen über biesen Schat ihres Saufes mit eifriger Sorge wacht. Die Blindheit hat ihr Gehör ungemein verfeinert, und die Notwendigkeit, fich über jedes leifeste Geräusch und jeden Wink Rechenschaft abzulegen, um sich zu erklären, was vorgeht und für bas Schauen von Dingen und Menschen einen Erfat zu finden, verleiht ihr eine wunderbare Fähigkeit, fremde Seelenzustände zu durchdringen. Sie ist es, die ein Unglück ahnt, als Röcknit ins Haus tritt. Sie wird starr und unruhig, und als er sie wie bas Kind von wenigen Jahren vorher behandeln und tuffen will, flieht fie und strauchelt sogar. "Bas ift benn neues? Aus Kindern werden halt Jungfern!" bemerkt Röcknitz. Doch es ift nicht eigentlich dieses. Es ist nicht das Schamgefühl, das plötzlich im blinden Mädchen entsteht: es ist vielmehr wie jener Schauer, der den glatten Spiegel des Sees kräuselt, kurz bevor der Sturm ausbricht.

Nicht etwa als ware die Jungfrau in ihr nicht aufgeblüht: biese ist gereift zugleich mit der schüchternen, aus Dankbarkeit hervorgegangenen Liebe zu dem jungen Dangel, einer anderen, sast prärafaelitischen Figur, voll zarten Gefühls und Güte, der vollkommen zu Helenen paßt. Dangel ist Hissehrer, und er verkehrt daher sleißig im Hause des Rektors. Er will sich dem Blindenunterricht widmen, und man begreift den Grund davon. Seine Gestalt mit den schmalen Schultern und der engen Brust hat etwas Rührendes, und er vollendet mit der blinden Helene, mit der er in Herzensgemeinschaft lebt, sast ohne zu reden, jenes Bild der leidenden und milden Menscheit, die sich gegenseitig stüßt.

Und dieses Bild von milben, leibenden und ergebungsvollen Menschen steht in scharfem Gegensatzu der wilden und aggressiven Schönheit des Freiherrn von Röcknitz. Rein ausgleichender und mäßigender Einfluß der Erziehung ist über seine freie, instinktive Natur ergangen. Oder, wenn er darüber ergangen war, so hat er abprallen müssen, ohne irgend eine Wirkung hervorzubringen: so groß ist die ursprüngliche Kraft jenes starken Vollbluteremplars einer kräftigen Rasse. Er stammt von Raubrittern ab:

"Wenn ich einem was nehmen will, dann thu' ich's Aug' in Auge, Brust gegen Brust... diesen schönen Charakterzug hab' ich nämlich von meinen Vorsahren geerbt.... da war besonders einer — ein wacker Rittersmann — der betrieb ein schwunghaftes Geschäft mit Seidenzeug, Rosenholz, genuesischem Brokat, Edelsteinen, Putkkalk und Pomade; — was man so nennt: eine Gemischtwarenhandlung — Re, er war nicht wählerisch... er nahm alles weg, was die Gnade Gottes an seiner Burg vorbeiführte."

Unsere Zeiten vertragen aber nicht mehr solche wilde Handlungen und Ausbrüche, die gegen das bürgerliche oder Strafgesetzbuch verstoßen. Röcknit tobt sich nun an den Weibern aus — eine der Aeußerungen seiner freien Natur, die heutzutage den Gesetzen noch entgeht: "Ich will Weiber . . . ich brauche Weiber . . . ich kann nicht leben ohne Weiber." Man würde jedoch sehlgehen, wenn man glaubte, Röcknit sei ein gewöhnlicher Weiberversührer, ein Geck. Seine heftige Leidenschaftlichkeit, seine flammende Glut ist eine natürliche Frucht seiner strotzenden, gebieterischen Natur. Sie ähnelt, kraft des Gesetzes der Extreme, jener erotischen Entartung raffinierter Lebemänner wie etwa von einem Londoner Schneider mit Watte zurecht gebrachte breite Schultern der Brustkordweite eines vierschrötigen Gebirgsbewohners.

Röcknit ift eine völlig urwüchsige, durch keinen moralisierenden Einfluß beengte und eingedämmte Ratur, wie sie durch atavistisches Phänomen im nordbeutschen Landadel hervortreten kann. Und ihr häusiges Erscheinen in Subermanns Werken ist ein Zeichen, daß sie nach der Wirklichkeit beobachtet wurde.

Röcknitz ift ein Barbar. Kein Rechtssystem ist je in sein hartes Hirn gedrungen, außer dem des Faustrechts. Er betrügt nicht, ober thut er's, so ist er nie ein Heuchler, sondern er betrügt nach gutem Kriegsrecht.

So gleicht dieses auf Ehebruch ausgehende Drama durchaus nicht den gewöhnlichen Dramen, welche die Verführung eines fremden Beibes zum Gegenstande haben.

Und die Anziehung zwischen Röcknitz und Elisabeth ift eine heftige. Es sind zwei ähnliche Naturen, dazu geschaffen, sich zu vereinigen. Sie beherrschen einander. Röcknitz beugt sich und verliert seine tyrannische Gewaltsamkeit, die den milben und sanften Charakter seiner guten Bettina gänzlich vernichtet hat:

"Ich hätt' mein Letztes für ihn opfern können — aber er hat mir zu oft gesagt: "Geh — schlaf — — '. Und da ift benn ein Gefühl nach bem andern wirklich eingeschlafen."

Und Röcknitz begreift, daß Elisabeth nicht den anderen Weibern gleicht, die er begehrt und besessen hat: "Seien Sie ruhig, Elisabeth, Sie sind nicht aus dem Holz gemacht, aus dem man Courtisanen schnitzt", und: "hätte ich Sie mit all den andern je in einem Atem genannt, das wäre — das wäre — ohne Phrase — Heiligtumschändung wär' das gewesen".

Elisabeth weiß aber, daß er ihr Verderben sein kann. Und eben weil sie erkannte, daß sie Gefahr lief, ihre Freundin Bettina, in deren Hause sie lebte, zu verraten, zog sie sich in den Winkel zurück und heiratete den Rektor, der einst Röcknitzens Hofmeister gewesen war. Und sie findet wirklich neben ihm, in seinem Hause, von dem aus man den Lärm der Knaben hört, die aus der Schule

kommen und hingehen, den Frieden und das Glück wieder, eben das Glück im Winkel. Nicht etwa das heiße Glück, wonach sie sich sehnte, das die Phantasie ihr versprach, nach dem die Sinne ste hinzogen und ihr ganzes Wesen sie trieb, aber doch jenes ruhige, dauerhaste und stille Glück, das im Widerscheine der Freude anderer Menschen besteht.

Und nun soll dieses Glück im Winkel gestört werden. Zum Pferdemarkt in die kleine Kreisstadt kommt Röcknig mit seiner Frau und den Pferden, die er verkausen will. Die Begegnung zwischen Elisabeth und Bettina ist äußerst herzlich, auch die zwischen Röcknig und seinem alten Kandidaten. Aber seine Bewunderung für Elisabeth ist stürmisch. Plözlich saßt er den Plan, sie in seine Nähe zu ziehen, und redet sofort mit Wiedemann davon. Er hat gesehen, daß das Schulgut musterhaft bestellt ist, und er dietet dem Schulmeister eines seiner Güter in Pacht oder in Verwaltung an, um ihn und Elisabeth aus jener bedrückenden Utmosphäre herauszuziehen: Elisabeth, die es gewohnt sei, Feldarbeiten zu leiten, werde wieder in ihrem Elemente ausleben. Wiedemann willigt ein, und Röcknitz will selbst mit ihr darüber reden.

Elisabeth erkennt sofort die Falle, die ihr gestellt wird und die Wiedemann in seiner vertrauensvollen Raivetät nicht wahrgenommen hat. Um geradewegs alle Brücken abzubrechen, gesteht sie Röcknitz, daß sie ihn geliebt hat, daß sie ihn noch liebe. Und er, der einen Augenblick vorher versprochen, geschworen hat, wenn sie auf seinen Plan eingehe, werde er ihr nie von Liebe reden, reißt sie leidenschaftlich an sich und ruft: "Endlich! Endlich!" Oder richtiger, sie stürzt aufjauchzend an seine Brust, ebenfalls mit dem Schrei "Endlich!" und bleibt, nachdem er sie lange geküßt, mit geschlossenen Augen wie leblos in seinen Armen hängen. Er führt sie zu einem Stuhl, kniet vor ihr nieder, und bemüht sich, sie wieder zu sich zurückzurufen. Langsam schlägt sie die Augen auf, legt die Hände auf seine Schultern, indem sie ihm in die Augen sieht und ruft: "So sieht er aus! — So hab' ich ihn. Einmal! Einmal!"

Diese Worte enthüllen, besser als eine lange Rebe, die wahre, tiese, von Träumen und Sehnsucht und Instinkt genährte Liebe, die all diese Zeit — sie ist schon seit zwei Jahren verheiratet — in ihrem Herzen gelebt hatte. Wahr ist, was bei der ruhig vornehmen Erscheinung dieses Weibes auffällt und was sie später ihrem Gatten gesteht: "Voll Sehnsucht hab' ich gesteckt dis oben".

Allein die Vernunft trägt den Sieg davon. Sie wird nicht feig sein. Da sie sich nicht im Leben verteidigen kann, so wird sie ihre Sicherheit im Tode suchen. Und sie schreitet in der Racht aus dem Hause zum Flusse hin. Aber Helene hat gefühlt, daß Unglück nahe ist, und sie wacht. Sie und Dangel warnen den Rektor; und in einer pathetischen Scene, die bei der Demut jener frommen und milben Person nicht zur Tragik gelangt, zeigt er sich dem stürmischen Herrn so überlegen, daß Elisabeth ihr Vorhaben ausgiebt. Sie enthüllt vor ihm ihre Seele in ihrer hülfslosen Racktheit, und man fühlt das Band zwischen jenen zwei ehrslichen Wenschen sester und sicherer als je:

"Meine Jugend freilich, die kann ich dir nicht wiederschaffen . . . Aber auch beine wird langfam hingehn . . . Die Wünsche werden ftiller werden . . . Die Sehnsucht wird einschlafen . . . bescheiden muß sich jeder — auch ber Glücklichste".

Und er will dafür forgen, daß ihr Haus morgen wieder rein werde. -

Man kann einen und den anderen sentimentalen Zug in dem schauspiel nicht leugnen und auch nicht die Absicht, dem Geschmacke des Publikums zu dienen: Subermann hat ihm "einen wilden Junker zum Verspeisen vorgeworfen".

Man kann auch zweifeln, ob echtes Glück möglich sein wird; gewiß höchstens nur ein resigniertes, wie es eben früher war. Jedenfalls aber wäre nicht, wie Adolf Stern meint, durch die "unerläßliche letzte Scene, die mit ihren Gewitterschlägen erst die Luft vollständig reinigen würde", der Zweifel gehoben. Wozu hätte die Auseinandersetzung zwischen dem Rektor und dem Freiherrn genütt? Wir können uns schon leicht denken, was der bescheidene ehrliche Mann dem Käuber seiner Shre sagen kann.<sup>1</sup>) Eher könnte die Frage auftauchen, ob nicht das Ganze auf einen tragischen Ausgang hindrängte. Und wir sind geneigt, dies zu bejahen. Demungeachtet ist "Glück im Winkel" ein gefühltes Werk, und es besitzt daher Lebensberechtigung.

<sup>1)</sup> Auch Rawerau, Hermann Subermann (S. 158), meinte, daß biese von manchen vermißte "Hauptscene" "einen rein theatralischen Wert beseffen und das Stüd nur mit Lärm beschlossen hatte."

Eine der Dichtungsformen, welche der Rahmen des dramatischen Werkes nicht nur nicht schädigt, sondern zur größten Wirksamkeit erhebt, ist die der Einakter in "Morituri" (1897). In der kurzen Form, die zu einem Tode führen soll, ist keine Zeit sür die Darskellung der Einzelheiten, der langen sich ineinanderwickelnden Sitelkeiten und Kleinigkeiten des Lebens. Es ist darin nur das Schickal, das auf ein Menschendssein sich stürzt, und das große geheimnisvolle Ende steht unerdittlich am Schlusse. In ihnen ist es nicht nötig, aus dem vielkardigen Lebensprisma eine Ansicht herauszuschneiden. Es steht das einzige und vollendete Ereignis da, geschlossen in seiner unentrinndaren Unerdittlichkeit: der Tod, der auf einmal das unaushörliche Fluten der Dinge, die geschehen, undeweglich, marmorn macht und ihnen gleichsam das Siegel der Kunst ausdrückt.

In "Teja", unter italischem himmel, das Unglud eines Bäufleins tapferer Männer, die bem Untergange geweiht find, ber schreckliche Refrain, der die ganze rasche Handlung im Schwanken hält: "Nichts von ben Schiffen gemelbet?" Und bie Liebe, eine etwas harte und herbe Liebe, die einen Geschmack von Burbe und gang germanischem innigen Familienabel hat, eine Liebe, die auflodert, um ben Tod zu versüßen und burch bie Gewißheit, daß alles verloren ift, verstärft wirb - fast eine Anwendung ber Grundidee ber "Abbesse de Jouarre" von Renan, bag nämlich, wenn die Welt unterginge, überall Liebesflammen emporschlagen würden. Sudermann liebt die männlichen, thatkräftigen Charaktere, die immer auf Handlung bedacht, den Frauen gegenüber etwas tropig und dabei oft verlegen und linkisch find. Teja ist im wirklichkeitstreuen Stile gehalten, ber mit feinem gemeinen, alltäglichen Ausdrucke zu fehr gegen die großen geschichtlichen Scenen absticht, gegen die Erinnerungen an dieses Bolk, das, nach Scherers Ausbruck, wie ein genialer Heldenjüngling dahinstarb. Und aus ber ganzen Darstellung geht die Richtigkeit des naiv=heroischen Ausrufes von Teja hervor: "Bahrlich, wir find ein Bolt von Königen. Es ist schab' um uns!" 1)

<sup>1)</sup> Richtig bemerkt Kawerau, S. 163: "Das Bolt der Oftgoten bort, ber kleine preußische Leutnant hier, sie befinden sich genau in der Lage der Gladiatoren des Kaisers Claudius, daß ihnen jeder andere Ausweg versperrt ist und nur das Sterben noch übrig bleibt. So hat also auch hier das Morieturi in erster Linie die Bedeutung des dem Tode Geweihtseins, aber indem der Dichter in "Teja" zu zeigen sucht, wie ein ganzes dem Untergange geweihtes

In "Fritchen" ist die Scene von Grund aus verändert. An die Stelle des heroisch-antiken Stils ist der moderne naturaliftische getreten; an die Stelle der alten Kraft und Stärke die flägliche Schwäche ber neueren Zeiten und bie Berlogenheit unferer Sitten. Fripchen ift bas Opfer, nicht mehr ber Belb. Aber alle jene traurigen Buftanbe, alle jene gefellschaftliche Beuchelei und Feigheit, welche ben armen jungen Mann zum töblichen Zweitampf zwingen, find mit wenigen Strichen meifterhaft gezeichnet. 1) Wir seben, wie jener vollblütige, beftige und robe Landjunker, sein Bater, vernichtet ift, und wir feben die zarte, frankliche und feine Mutter bes unglücklichen Leutnants, welche ben Schlag nicht ertragen wird, der ihr den einzigen verhätschelten Sohn raubt. Und das alles rein unnügerweise, wie eine Fronie, wie die einem Borurteil bargebrachte Sulbigung : "Jugend muß fich austoben". Der Begenfat amifchen ber vollendeten außeren Soflichteit diefer Rlaffen und ber inneren Robeit, swischen bem Ebelmann und ber Beftie, die verborgen ihr Wesen treibt und im passenden Augenblick reißend hervorspringt, liegt in biesem turgen Drama offen. Babricheinlich war biefer Gegensat vom Dichter gar nicht beabsichtigt, benn er wollte die ganze Wirkung in das Schicksal des armen Frischens legen und in die traurige Unsittlichkeit der höheren Stände. Aber

Bolt durch sein Bereitsein zum Sterben sich über sein Geschid erhebt, insbem er in "Frischen" zu zeigen sucht, wie einen Einzelnen sein Sterbenwollen über sich selbst hinaushebt, da vertieft sich jener Begriff des dem Tode Geweihtseins zu dem der Todesbereitschaft und erhält dadurch einen ganz andern ethischen Hintergrund".

<sup>1)</sup> Frigen ist von einem Rameraden, deffen Frau er verführt hat, tod= lich beschimpft worden, und er muß es als ein Glud betrachten, bag ber Ehrenrat den Zweikampf bewilligt hat und er nun "honorig", flatt durch Selbstmord, fterben tann. Und fein Bater muß ibm, bem einzigen Sohne, für ben er fein ganges Leben lang "geschuftet" und ein weiches Reft bereitet bat, worin er mit feiner ihn liebenden Coufine Ugnes hatte wohnen follen, erklaren: "Du bift mein Einziger und mein Troft und meine hoffnung. Aber lieber will ich dich der fichern hand des Gegners überantworten, als daß du als ein Geschändeter in der Belt herumläufft." Genau jo bittet der alte Paftor im Roman "Es war" den Leo von Sellenthin - einen geiftigen Bruber bes Freiherrn von Rödnit - feinem von ihm beschimpften Sohne Satisfaktion zu gewähren. Und auf die Bemerkung des Barons, seine Rugel gehe immer den Weg, den er wolle, er habe einen ichon weggeschoffen, erwidert der Baftor: "Ich bin ein alter Mann und nichts mehr nupe. Er ift mein Aeltefter und mein Eroft und meine hoffnung. Aber lieber will ich ihn dir überantworten, daß du mit ihm thuft wie mit jenem, als daß er als ein Geschändeter in der Belt herumläuft." Auf diese allerdings fehr auffallende Aehnlichteit bat schon Ramerau hingewiesen.

besto wirksamer springt er aus der bloßen genauen Wiedergabe der Wirklichkeit hervor. Die Wirkung ist eine tragische, und in seiner raschen Handlung erreicht dieser Einakter, weit besser als Lessings "Philotas", die klassische Wirkung, welche Aristoteles von der Tragödie forderte: die Reinigung der Leidenschaften. Und "Frischen" ist weit mehr als ein "Schicksalsbrama in dem alten schlechten Sinne", wie Adolf Bartels urteilt.

In dem dritten Einakter "Das Ewig-Männliche", wechselt wieder der Stil von Grund aus. Wir werden in volles Rokofo versett: Ravaliere mit Perüde, Künftler, gepuderte Dämchen. Und das ganze endigt in einem Gelächter: es ist gleichsam ein Scherz, ein Schnippchen, das der Dichter der gemessenen Künstlichkeit des Lebens hat schlagen wollen. Es scheint, der Schluß wolle den Sieg des Gemeinen zeigen, wie im Altertum zur Milberung der Wirkung der tragischen Trilogie ein Satyrspiel folgte, wie Shakespeare den fürchterlichen Schlägen seiner Tragödien irgendeinen Narren beimischte, der den Clown spielte und mitten unter dem tragischen Schrecken der Tragödie das Maß der gewöhnlichen Wirklichkeit gab.<sup>1</sup>)

"Das Ewig-Männliche" ist burchweg stilisiert, Alles ist barin bekorativ: ber Marquis in Rosa, in Blaßblau die Damen; und es ist in Versen geschrieben, in preciösen Versen, wie Abolf Bartels sagt. Und auch der kleine zierliche Charafter der Königin ist stilisiert, mit ihrer Eitelkeit, ihrer Gesalsucht, mit der vollständigen Künstlichkeit ihres ganzen Wesens. Die Duellscene zwischen dem Maler und dem Marschall und die Leichenrede, die ihm die Königin hält, und dazwischen die taube Hosbame, die plößlich ausruft: "Berzeihung, Majestät! Der Marschall lacht" sind von heiterer und pikanter Wirkung. Der Schluß vollends, die Erhöhung des Kammerdieners Jean mit den dicken Waden, ist die Bointe des ganzen Einakters.

"Mir scheint, bein Denken ist arm und drehet sich im Kreise. Und boch ist etwas, was mich zu dir zieht", sagt Herodes zum Helden des bisher einzigen großen historischen Dramas Subermanns "Johannes" (1898).

<sup>1)</sup> Bie Bartels (S. 248) die "unverdaute Molière-Lektüre" herausbekommen hat, wüßte ich nicht zu sagen.

Und das ist auch die Wirkung, welche hier die Gestalt des Vorläusers auf uns macht. Es ist eine durch ihr Schicksal rührende Figur: die Figur des Wenschen, der unterliegen muß vor einem Größeren als er ist, dem er den Weg bereitet. Im Ruhmesglanze dieses Vollenders wird sein Wert und sein Lebenswert aufgehen: wie jene Wandelsterne, die sich so nahe der Sonne drehen, daß das Auge sie kaum im Glanze der Worgenröte oder im Rot des Untergangs wahrnimmt. "Und werdet ihr auch meines Dunkels nicht vergessen in seinem Lichte?" fragt Johannes seine Jünger.

Die Evangelien haben ihn nicht vergessen. Fort und fort leben die Worte, mit denen Jesus ihm das höchste Lob brachte und ihn für den größten unter den von Weibern Geborenen erflärte. Und Sudermanns Drama beweist auch den zweiten Teil des dunklen Nachruss: "der kleinste im himmelreiche sei größer als er."

Subermann ist in seiner Tragödie Schritt vor Schritt der heiligen Schrift gefolgt, und er hat sich keinerlei Aenderung am Evangelientexte erlaubt.

Die Härte des Propheten der Buße, des Ebners der krummen Wege, welcher zu den Menschenmassen, die zu seiner Tause kamen, sagte: "Ihr Natterngezücht, wer hat euch gelehrt, vor dem kommenden Zorn zu fliehen?" ist im Drama gut wiedergegeben. Seine düstere Buße und Zerstörungswut tritt in Sudermanns Werke deutlich zu tage, und die Kinder fliehen vor ihm.

Er ist der Gegensat des Heilands. Und dieser umgekehrte Jesus macht uns anfangs stutig. Allein das Leben des Borläufers, der keinen anderen Aweck und kein anderes Ziel hat, als zu zerstören und das Kommen des Erwarteten vorzubereiten, hat eine zu große Aehnlichkeit mit Seelen unserer Tage, mit glübenben Strebungen bes Reitalters, bem wir angehören, worin ber große Etel viele ber machsamften Seelen zu erfassen scheint, ber Etel gegen alles was besteht und mit der Bucht seiner Ungerechtigkeit, mit der Bucht seiner Sunde auf dem Leben lastet; worin eine Berftörungswut sich ber Willen zu bemächtigen scheint, die noch nicht die Richtung nach einem positiven Ideal gefunden haben, sondern es bloß erwarten, wissen, daß es kommen muß ... mit dem Uebermenschen . . . im Jahre zweitausend. "Wir wandeln" sagt Ibsen — "wie Träumer ohne Willen. Wann wird ber Geift bes Jahrhunderts tommen mit dem Befreiungsworte, derjenige, ber uns ben Weg zeigen wirb?"

Die Geftalt bes Vorläufers, des Propheten, der aus der Wüste kommt, aus der großen Einsamkeit, wo er sich von Heuschrecken und wildem Honig nährte, in Kamelhaar gekleidet, wird im Drama entwickelt. Dem stolzen und positiven Geiste des römischen Legaten Vitellius kommt jene wilde Büßerfigur, die vom inneren Feuer des gespannten Gedankens beseelt, von der Verachtung für jede gegenwärtige Form des Gesellschaftslebens erfüllt ist, wie eine Verspottung vor: "Welch einen Waldgott bringen sie da?"

Aber die nach Ibeal dürstenden Seelen folgen ihm, die Seelen, die das Wunder erwarten. Der Haß gegen die Römer, welche das Vaterland erniedrigen, die Wüdigkeit und der Glaubenszweifel und die Erwartung vereinigen sie im Gefolge des düsteren Rabbi.

Schon von den ersten Scenen an sieht man den Schrecken, den er einflößt. Auch die Nachtscene vor den Thoren Jerusalems, während man aus der Ferne das dunkse Lohen des großen Opseraltars sieht, stimmt symbolisch.

Jene Welt von Unterdrückung und allgemeiner Berzagtheit, worin die verschiedenartigsten Parteien emporwuchern und "die alte Schönheit nicht mehr wahr und die neue Wahrheit nicht länger schön ist", worin die besten Geister entmutigt sowohl von den Saduckern als den Phariskern und Chaberim sich entsernen, ist von dem Dichter meisterhaft dargestellt: "Wahrlich, gehetzt wie die Hindinnen sind wir Hebräer. Wen der Römer nicht schlägt, den schlägt das Geset."

Und aus diesem Zustande der Dinge wenden sich die Geister hoffnungs- und glaubensvoll zu Johannes. Der unbeschränkte Glauben, die vollständige Hingebung treten vor uns in Mirjam, einer Magd im Palaste des Herodes, einer Gestalt, die jenen Geist unbegrenzten Aufgehens in der Bewunderung atmet, der dem Weibe eigen zu sein scheint. Der Herodias, die sie nach Iohannes fragt: "Was weißt du von ihm?" antwortet Mirjam: "Daß ich in dieser Nacht betend zu seinen Füßen saß." Und sie, die weder Vater noch Mutter kannte und als Kind in den Palast aufgenommen wurde, während sie mit Steinchen auf der Schwelle spielte, spielt jetzt ebenso kindlich mit ihrem Leben: denn sie ist eine von den zum Opfer Vorherbestimmten, welche die Großen immer auf ihrem Wege als Bausteine zu ihrem Werke sinden.

Allein Johannes, der so viele Begeisterung um sich erweckt, weiß nicht, nach welchem Ziele er sie lenken, noch welches positive Ibeal, welches Lebenswort er jenen hoffenden Seelen geben soll, und er empfindet Schmerz darüber: "Der Glaube, der leuchtend zu mir aufschaut, weil er glaubt, er thut mir weh."

Es fehlt ihm das große Wort, das Jefus bringen follte, um bie Welt in ihren Grundfesten zu erschüttern, bas Wort "Liebe". Und es fehlt seinem in ber Einsamkeit erstarrten Bergen auch bas Gefühl ber Liebe. Seinem in ber Ginobe vereinsamten Beifte, ber voll dufterer Glut und Tobestälte ift, war die Menschheit als ein Rollektivwesen erschienen, ihre Gunben als verabscheuenswerte Feinde, die auf Tod und Leben zu bekämpfen find. hatte im Rollektivwesen die unzähligen Ginzelwesen mit ihrem besonderen troftbedürftigen Schmerze, mit ihrem Glend, mit dem in ihrem Inneren hausenden Feinde übersehen. Er tennt sie nicht. Richt einmal seine treuesten Junger. Er kennt weder ihre Freuden noch ihre Leiden. "Er flieht die Schritte der Fröhlichen und geht aus bem Wege ben Leibenden", fagt bie ihm schwärmerisch ergebene Mirjam, und herodias tann ihm mit gerechtem hobne vorwerfen: "Wer sich vermeffen will, über Menschen ein Richter zu sein, der muß teilhaben an ihrem Thun und menschlich sein unter Menschen." Das Mitgefühl, welches ben großen Zauber bes Heilands bildet, jenes Fröhlichsein mit den Fröhlichen und Trauern mit den Trauernden, jenes Sich-zu-allem-machen für alle, um alle an Gott zu ziehen, mas eben die ausgeprägtefte Gigentümlichkeit der Lehre Chrifti ift, der sich mit jedem einzelnen abgab und in bas Innerfte bes Bergens eines jeden brang - biefes Leben für die anderen, dieses Aufgeben in den anderen fehlt dem Täufer ganglich. Er ift noch vollständig ein Jude geblieben, nur mit der Ahnung von etwas, das tommen sollte. In der Tragodie hat man nun eben biefen großen Augenblick, wo bas Licht tommt und allmählich bie Finfternis verscheucht. "Es hellt sich auf gen Hebron," erschallt es vom Tempel, und die Bächter wiederholen es, und die Bilger, die auf der Schwelle schliefen, erwachen : "Es hellet fich auf gen Hebron." Und Johannes hat auch bas Wort gehört, bas von Galilaa fommt: "Bober benn Gefet und Opfer ift die Liebe."

Und nach und nach bringt dieser Sauerteig, der die Welt umwandeln sollte, die Umwälzung im Geiste des Propheten hervor. So hat er schon den Stein aufgehoben, um ihn gegen Herodias zu schleubern, welche hingeht, ben Tempel durch ihre Sünde zu entweihen. Aber wie kann er es thun "im Namen bessen, ber — mich — dich — lieben heißt?" Und er läßt ben Stein zu Boben finken.

Seine Persönlichkeit ift gebrochen, seitdem er das Wort vernommen hat, das seine Weltanschauung von Grund aus umwanbeln muß. Noch bevor er durch Herodes Schwert fällt, ist Johannes vernichtet. Er wird jetzt nichts durch sich selbst sein: benn Jesus hat ihn schon in seinem Lichte aufgesogen. Der Tod des Helben dieser Tragödie ist also ein notwendiger.

Und jest verslicht sich mit seinem Schicksal die Familie des Herodes, und mit der philosophischen und religiösen Tragödie das menschliche Drama. Bevor der Prophet stirbt, sagt er, er sei zweimal von der "großen Weltsünde" versucht worden.

Die Darstellung der Familie des Herodes war nicht bloß eine geschichtliche Notwendigkeit, weil sie einen Teil der Geschichte des Täusers bilbet: sie war auch eine ästhetische Notwendigkeit. Sie war nötig, um die Schilberung jener verdorbenen Welt zu vervollständigen, jener Welt, wo die Männer schwach und die Weiber grausam sind, jener Welt, die aus den Fugen ging. Daß der Schaum jenes brodelnden Pfuhles dis zum Täuser gelangte, war ein Mittel, durch den rötlichen Widerschein des Brandes die marmorne Sittenstrenge jenes einsamen Predigers der Buße zu beleuchten.

Salome, die Tochter jener Herodias, die von einer aus Reugierde und Laune gebildeten Leidenschaft zu dem Propheten erfaßt wird, des Heiligen, zu dem alles Bolk sich drängt, Salome, die den Stiefvater anlockt, um die Mutter zu ärgern, die Mirjam verurteilen läßt und das Haupt des Täusers fordert, ist die seltsame und giftige, aus dem faulen Humus jener jahrhundertelangen Berderbnis entsprossene Blume, jener Verderbnis, die alles in ihr zerstört hat, außer einem raffinierten Schönheitssinn, einer verwickelten künstlerischen Empfänalichkeit. Sie saat es selbst:

"Eure Rebe schmeckt schal, ihr Judäerinnen, und eure Augen heucheln. Und doch lieb' ich Jerusalem. Ein purpurner Dunst liegt. auf seinen Dächern, und mir ist, die Sonne küßt heimlich zu Jerusalem" (II, 1).

Jene Individualität, die Johannes biblisch "die Sünde" nennt, mahrend alle Berführungen von ihm abprallen, die gleich-

sam die "mouche dorée" der Sittenverderbnis ist, wurde von Sudermann vorzüglich dargestellt, mit ihrem Gemisch von Graufamkeit und Sinnlichkeit, ihrem roten Haar, der Tigeranmut ihrer Bewegungen, mit dem Triumphe ihres Tanzes, ihrem Hasse gegen die Mutter: "Bergieb Mutter. Wir sind nicht wie die anderen! Wir stechen, wenn wir lieben. Und den wir hassen, ben küssen wir!"

Herodes, der kleine Sohn des großen Herodes und "sein Affe", ist ebenfalls eine moderne Persönlichkeit. Er ist einer von den Menschen, bei denen der Wit die Stelle der Seele eingenommen, um den die Zweifelsucht die Leere geschaffen hat, worin nur ein trauriges Lachen erschallt: "Mich dünkt, ich kenn' euch nun, ihr Lächelnden. Ihr werdet sett an dem Wit der Märkte, aber der Hunger packt euch an, sehet ihr einen Ernsten auf der Berge Gipfeln gehn," sagt Johannes zu ihm. Und weiter: "Für dich giebt es kein Empor. Du trägst die Zeit, die vor dir war und mit dir ist, als ein eiterndes Mal auf deinem Leibe. Brennest du nicht von all ihren giftigen Gelüsten? Wardst du nicht lahm von all ihrem unmutigen Wollen? Und möchtest gar auf Höhen steigen. Bleib auf dem Markte und lächle."

Zuweilen ist es, als hörte man Rietziches Aphorismen in Johannes' Munde, wie "Niemandes Freund und niemandes Feind zu sein, das, dünkt mich, ist das Recht des Einsamen, sein ein= ziges."

Und der Borläufer hat im Drama viele Aehnlichkeit mit dem Propheten des Uebermenschen, den Mangel z. B. an religiösem Gefühl, was bei Johannes dem Täufer befremdet. Er ist nicht so sehr ein Prophet als ein Philosoph; und die Scene vor seinem Tode im Kerker ist voll von einer wehmütigen, erhabenen Größe, wie der Tod eines Weisen.

Der lette Aft hingegen ist spektakelhaft, von etwas herbeigezerrter theatralischer Wirksamkeit: Johannes wird in den Saal des Gastmals geführt, wo Salome eben getanzt hat, vor den römischen Legaten; und in den gleichen Saal werden auch seine Jünger gebracht, die mit der Botschaft Jesu zurückkehrten.

Das Ende aber mit dem Einzug des Heilands in die Stadt und dem Bolke, das, wie man hört, ihm im Festzug mit Palmenzweigen entgegengeht, ist von großer Bedeutung, welcher die ganze Bühnenwirkung in das Reich des Tragischen erhebt und das wahre Ende der Tragodie des Borläufers ist: denn auf ihn folgt der Messias.

Schon ber Titel bes auf Johannes folgenden Dramas, "Die brei Reiherfebern" (1898), versetzt uns in die Märchenwelt, wo der Traum entsteht, wo die Phantasie herrscht und das Spmbol eingreifen kann.

Symbolische Boesie ist bieses bis heute vorlette Subermannsche Drama. Die auftretenden Bersonen haben außer ihrer Rolle auch die Aufgabe, Stredungen und abstrakte Kräfte darzustellen. Der litterarische Zeitpunkt, in dem es erschien, war für diese Gattung günftig. Maeterlinck hatte darin das Dämmerlicht seiner Schöpfungen verbreitet, und der Geschmack des Publikums neigte zum Geheimnisvollen hin.

Allein Subermann ist ein zu fest im Leben wurzelnder Organismus, als daß er durch die unkörperlichen, unbestimmt schwebenden und schauervollen Bisionen der Erzeugnisse dieser Schule ergriffen werden könnte. Seine plastische Natur, welche die Wirklickeit schaut und die bestimmte Form der Dinge und der Menschen, mußte notwendigerweise dieser zeitgenössischen Kunstrichtung abgeneigt sein.

So hat er in diesem Drama neben die symbolischen Bersonen, die im Reiche der Phantasie leben, Hans Lordaß gestellt, den sicheren und sesten Bertreter der Rechte der Wirklichkeit und bes Lebens. Und dieser triumphiert am Schlusse.

Hans Lorbaß, der treue Diener und Waffenmeister des phantastischen Prinzen, ist eine der besten Schöpfungen unseres Dichters und gehört zur Gruppe seiner Lieblingsfiguren, zur Gruppe der Arbeiter, der Starken, die mit Paul Meyhöfer in "Frau Sorge" anhebt. Es sind die Praktiker des Lebens, die am Ende triumphieren, sowohl über Schwierigkeiten und Hindernisse, wie über Phantasien und Träume.

Im nebelhaften Ganzen bes Dramas, in bem ber Zauber ber Febern bes geheimnisvollen Reihers herrscht, ber oben im Rorben befiegt wurde, auf einer Insel, wo Racht und Tag in ber Dämmerung vorüberziehen, in dem poetischen Geheimnis ber Begräbnisfrau, welche auf ber öben Küste Gräber vorbereitet und die Toten, die zu ihr kommen, auf ihrem Schose wiegt, hebt

fich in seiner starken Persönlichkeit breitbeinig und ungeschlacht, etwas roh aber grundtreu Hans Lorbaß ab, und mit Trompetenton schwettert er, der Gegensat zur krankhaften Schwärmerei seines Herrn, die Verse heraus, welche das Leitmotiv seiner Rolle im Drama sind:

"... bei jedem großen Werke, Das auf Erben wird vollbracht, Herrschen soll allein die Stärke, Herrschen soll allein, wer lacht.

Niemals herrschen soll ber Kummer, Nie, wer zornig überschäumt, Nie, wer Weiber braucht zum Schlummer Und am mindesten, wer träumt."

Und diese franthafte Schwärmerei, diese romantische Seele, wird von dem helben vertreten, vom Prinzen Witte. Er ift eine Art Samlet und vom Damon ber Unentschloffenheit völlig beseffen. Seine unmäßigen Buniche gehen nicht Hand in Sand mit ber Rraft, fie zu verwirklichen. Seine romantische Ratur offenbart fich besonders in zweierlei Dingen: in feiner Beziehung zur Begrabnisfrau - von ihr mirb er jur Eroberung ber Reiherfebern getrieben, und von dem Hingezogensein zum Tobe nimmt ja bie romantische Phantasie ihren Flug — und in seiner erotischen Leidenschaft. Während Sans Lorbaß "des Beibes schillernbe Lüge mit einem Gelächter" weit von fich schleubert, verzehrt sich Witte in der Sehnsucht nach dem Weibe. Und in dieser gang romantischen Sehnsucht, fich mit einer ihm vorherbestimmten Seele zu vereinigen, bleibt er fo verfentt, bag er fie nicht erkennt, als fie neben ihm lebt, und erft im Augenblicke, ba er fie verliert, merkt er, daß fie die Borberbestimmte mar.

Der Inhalt bes Dramas ist kurz folgender.

Die drei Reihersebern, die Witte eroberte, haben die Macht — so erklärt ihm die Begräbnisfrau —, ihn das Weib seiner Sehnsucht erkennen zu lassen. Beim Verdrennen der ersten Feder werde sie ihm in einem Nebel erscheinen; beim Verdrennen der zweiten werde sie sich ihm nachtwandelnd nähern; wenn er die dritte verdrenne, werde das Weib sterben. Und erst beim Verdrennen der dritten Feder merkt er, daß das Weib, das ihm zur Seite lebte, reich an allen Vorzügen, an aller Sanstmut und Güte, an der Zärtlichkeit eines weiblichen Gemütes, eben "das

Weib" war. Zum Verständnis von Wittes Charakter ist folgende Aeußerung beachtenswert. Die Begräbnisfrau fragt ihn: "Was wolltest du doch? War es nicht ein Weib?"

Bitte.

Ein Beib? Der Beiber giebt's genug. Und mehr als eines zog mit seiner Glieber Gelenkem Fange mich zur Erbe nieder Und zögerte der Seele hohen Flug. Bas ist ein Beib? Ein Fall und eine Schwere, Ein Dunkel und ein Diebstahl fremden Lichts, Ein sücheln ohne Sinn und ein Geschrei um nichts.

Sans Lorbaß.

Bravo, bravo!

Prinz Bitte. Doch was ich forbre, ist das Weib, das eine, Rach bem im Trinken meine Sehnsucht dürstet, In dem ich selber, hochgefürstet, Als Herold alles Großen mir erscheine; —

Dies Weib, dies Friedwert, diese stille Welt, In der verloren ich mich nie verlier', Wo selbst ein Unrecht noch sein Recht behält, Mein Weib — das fordr' ich nun von dir.

"Der Sehnsucht nimmer müder Sohn" ist Prinz Witte, und so schreitet er, ohne sie zu beachten und sich um sie zu kümmern, an den Gütern des Lebens vorüber, und erwartet und ersehnt ein wunderbares Glück in der Zukunft, wie die echte Romantik, sür die das Glück in der Sehnsucht selbst bestand, die sich allerdings schließlich in einem Weibe verkörperte, schon in Novalis' Ofterdingen. Und er beginnt seine Laufbahn, wie es eben den Idealisten widerfährt, die dem praktischen Leben nicht gewachsen sind, mit einer Niederlage. Im Zweikampse mit dem Räuber seines väterlichen Thrones, der auch die Hand und das Reich der Königin von Samland gewinnen will, unterliegt er, und er versdankt es nur der raschen Kühnheit seines treuen Knappen Lorbaß, daß er Herr des Feldes bleibt und die Königin heiratet.

Der Auftritt, in bem ber Zweikampf vor sich geht, ist voll von Bewegung und von bramatischer Kraft. Der Kampf findet hinter der Scene statt: es wird ein Vorhang niedergelassen hinter dem Balkone, von dem aus die Königin jenem Gottekurteile beiwohnt, das vor dem Schlosse school begonnen wurde. Auf der

Bühne bleiben nur Hans Lorbaß und der Knappe des Herzogs von Gotland, und sie folgen beide, der eine mit ohnmächtiger Aufregung seines furchtlosen und treuen Gemüts, der andere mit der furchtsamen Gleichgültigkeit des untreuen Dieners, dem Berlaufe des Kampfes.

Die Nieberlage bemütigt ben Bringen Bitte. Sie erzeugt in ihm jene Schwermut und Bergagtheit, die Menschen eigen find, in benen die Phantafie vorherrscht und die unaufhörliche Sehnsucht ihres Bergens vermehrt. Die gartliche, hingebungsvolle Liebe ber Königin läßt ihn gleichgültig, und als er die zweite Feder verbrennt, damit das vorherbestimmte Weib ihm erscheine, und die Rönigin, die gerufen worden ju fein glaubt, ins Zimmer tritt, erkennt er in ihr nicht bie vom Schicksal Bestimmte, wird er gereigt, halt ben Bauber, auf ben er wartete, für geftort und vereitelt, und seiner romantischen Anlage gemäß fturzt er sich in ben Strudel der sinnlichen Freuden und sucht in den Ausschweifungen eine Befriedigung feiner ungefättigten Sehnsucht nach Glud. Und er zeigt fich immer unfähiger zum Handeln. Lorbag knirscht vor Wut, als er ihn so kleinmütig sieht, so unlustig sich mit den bringenden Staatsangelegenheiten ju beschäftigen, ben Luften fo frohnend, mahrend bas außerfte Berderben brobt.

Als aber die Feinde ins Schloß eindringen, nachdem sich Witte eben von der Tasel erhoben und aus dem Saale alle lustigen Genossinnen seiner Orgie hinausgepeitscht hat, erkennt er gemäß seiner phantastischen und für die geheimnisvollen Dinge empfänglichen Natur als ein göttliches Zeichen die Rettung des jungen Prinzen, des Sohnes der Königin, seines Mündels, welchen Lordaß auf seinen unausgesprochenen Besehl hätte umbringen sollen, ergreift das Schwert, stürzt sich zum hellen Jubel des treuen Knappen auf den eindringenden Feind und besiegt ihn.

Nach dem Siege jedoch verläßt er das Königsschloß und zieht auf Abenteuer in die Welt hinaus. Auch die milbe, liebes volle Königin sieht die Notwendigkeit davon ein und bekennt offen ihre Schuld:

"Ich habe schwer an dir gesehlt. Ich sach bein Elend, sach die Spur Wachsenden Grams in welken Zügen Und dachte doch eines, eines nur: Wie kann ich ihn um die Fahrt betrügen, An der seine Seele lechzend hängt, ... Und wie Hochzeitsleute,
Bon bunklem Kirchenglodenrauschen
In lächelnde Träume eingelullt,
Um Altar ihre Kinge tauschen,
So nahen wir uns scheidend heute
Und — tauschen lächelnd — Schuld um — Schuld." —

Der lette Aufzug spielt wieder, wie der erste, zwischen den Gräberhügeln mit hölzernen Kreuzen auf der öden nordischen Küste, bei der Begräbnisfrau. Zu ihr muß ja doch einmal jedes Menschenkind kommen, wie sie mit ihrer Milde, sanft und traurig, weil unerbittlich wie das Schicksal, zu Lordaß gesagt hat:

"Werbe nun alt, werbe nun grau, Und was dein Leib an Wunden gewinnt, Und was dein Geist an Sünden ersinnt, Du trägst es ja doch zur Begräbnissrau."

und für fich felbft am Schluß bes erften Attes:

"Geht nur, Kinblein, geht und schlagt Ganz unbändig mit den Flügeln, Wenn ihr müd' geworden, tragt Euren Leib zu meinen hügeln."

Und jett find sie alt und grau, und von der ganzen ängstlichen Lebensphantasmagorie, mit ihren Kämpsen und Bünschen,
bleibt nichts als der finstere Winkel des Friedhofs. Und dort
wickelt sich nun das Ende des symbolischen Dramas ab. Das
treue Weib, die Königin, hat erfahren, daß Witte dort ist und
sie eilt mit dem Sohne, ihn zu suchen. Sie hatte ihn fortziehen
lassen, weil sie in ihrer unermeßlichen, aus Hingebung und Zärtlichkeit gebildeten Liebe ihm erklärt hatte, sie wolle ihn nicht des
größten Geschenkes, der Freiheit, berauben, und sie werde ihm
biese zurückgeben, wann er es verlangen werde.

Subermann hat neben ben unabhängigen und selbstbewußten Frauen, wie Magda, die zärtlichen und schweigsamen dargestellt, und seine Liebe scheint für die letteren zu sein. Die blasse Königin dieses dramatischen Gedichtes ist die ausgeprägteste Gestalt dieser Gruppe, zu der auch Mirjam (in "Johannes") und Heimchen (im "Johannisseuer") gehören.

Erst beim Verbrennen der letten verhängnisvollen Feder, was dem ihm bestimmten Weibe den Tod geben soll, erkennt Witte, daß er sie besessen, sie nicht zu schätzen gewußt und sich von ihr abgewandt hat: benn die Königin stirbt, als die Feder

brennt. Auch Witte sinkt über ihrer Leiche zusammen, und bie unnüpe Wahrheit erkennend, stirbt er ebenfalls.

Das Berk der Begräbnisfrau, des Todes, ift vollendet. Sie hat beide von ihren Leiden und Täuschungen befreit:

"Bon Schuld und Laft und Leide Sprach ich seine Seele rein."

Aber nicht zu Ende ift das Werk von Sans Lorbaß, des ftarken, thätigen, harten und treuen Mannes:

"Dort drüben giebt's ein verlottertes Land, Das braucht eine rächende, rettende Hand, Das braucht Gewaltthat, das braucht ein Recht; — Zum Herrn — werde der Knecht!"

Und er wird dieser Arm fein. -

So tragen für Sudermann, wie für Zola, nicht die Phantasie, nicht die Beschaulichkeit und Sehnsucht im Leben den Sieg davon, und nicht sie verdienen es, geseiert zu werden, sondern die Beharrlichkeit und die Arbeit. Für Sudermann, wie für Zola, geht Thätigkeit über Beschaulichkeit:

"Ber seiner Sehnsucht nachläuft, muß bran sterben, Rur wer fie wegwirft, bem ergiebt fie sich."

Sie find Feinde der Romantit, für die die Sehnsucht, die blaue Blume, das Höchste ift.

In unserer Zeit sind die Thätigkeit, das Hervordringen soziale Notwendigkeiten, Bewirkerinnen des Gemeinwohls: die Arbeit des Einzelnen ist die Bedingung für die Wohlsahrt aller. Daher die ethische Bedeutung der Arbeit, welche zur Sittlichkeit unserer Zeit wird. Zola hat das verstanden, wie Sudermann. Und auch Anzengruber schried: "Wir sind nicht da zum Entsagen, nicht zum Geniehen, sondern zum Arbeiten." Ihre Helden sind Arbeiter. Die beschaulichen, romantischen und ästhetischen Seelen, sie, welche die Wollust jeder Art mit Wonne auskosten, asketische oder sinnliche, sind abgestorbene Glieder in der Gesellschaft der Lebenden und Arbeitenden, und sie müssen unterliegen.

Dieses Werk bes Verfassers von "Ehre" und "Heimat", der schon durch seine naturalistischen Stücke bekannt geworden war, ist sehr beachtenswert, nicht bloß durch die gesunde Tendenz, sondern auch durch seinen dichterischen Wert. Die dramatischen Fehler des Dramas: jenes Schwankende, Unbestimmte, jene widerwärtige Unentschlossenheit und Schwäcke des Helden; jene

Mischung von naturalistischen Motiven und von Märchenphantasie, welche mit den lebendigen Farben der modernen Technik eine leicht aufgetragene und vage Scene der Primitiven malt — diese Mängel heben nicht die Schönheit des Ganzen auf, nicht die dichterische Form der Einzelheiten, den Zauder vieler Stellen 1) und den grandiosen Symbolismus der Begräbnissfrau, welche das ganze Drama mit einem geheimnis und bedeutungsvollen Schatten umgiebt.

Das bis heute lette Drama Subermanns, das Schauspiel in vier Akten "Johannisfeuer" (1900) möchte man ein lyrisches Drama nennen — denn es ist aus einem elementaren Gefühle hervorgegangen, aus einer Naturstimmung — und zugleich ein Charakterdrama. Das volkstümliche Johannissest, die Umwandlung eines heidnischen Ritus, das Fest des Sommers, des Lichtes, der langen Dämmerungen, die sich miteinander verknüpsen, umhüllt das realistische Drama mit einem poetischen Schleier:

"Solche Johannistage — das ist ja zum Verrücktwerden. Es wird ja überhaupt nicht mehr Nacht. Gestern spät abend sitz' ich am Fenster und dent': Eh' die versuchtige Nachtigall nicht Ruh' giebt, gehst du nicht schlafen. Mit einemmal legt der Pirol los. Da ist's Morgen. Links steht das Abendrot, rechts das Morgenrot — ganz friedlich bei einander. "Aus Glut und Glut ein neuer Tag!"

"Es liegt eine Infel im Nordlandsmeer, Bo Tag und Racht jur Dammerung wird; Roch niemand felerte Biederkehr, Der sich im Sturme dorthin verirrt. Das ift dein Weg.

Dort wo das heil noch nie gelehrt, Dort wird in einem friftallenen haus Ein wilder Reiber als Gott verehrt. Dem Reiher reihe brei gebern aus, Und bringe fie her!

Daß dieses Land noch heidnisch sei, ift sehr richtig gedacht, da ja die heidnischen Götter auch sonst als Dämonen sich in die christliche Zeit hinüberretteten. Symbolisch bedeutet es wohl nur die überspannte Phantasie, und nichts berechtigt zur Annahme, dieses Land für die "Stätte des Wahnsinns" zu halten, wie Max Lorenz in seinem tresslichen Buche "Die Litteratur am Jahrhundertende" (Stuttgart 1900), S. 199, meint.

<sup>1)</sup> Bir können uns nicht enthalten, die mythologischen Berse — ein Zeichen bes mahren Dichters — anzuführen:

So rebet Georg, der Helb des Dramas. Und die italienische Dichterin Alinda Bonacci-Brunamonti hatte gesungen:

"Io ben vorrei Nella notte morir di San Giovanni. A ponente svanisce a poco a poco Del lungo giorno l'ultimo chiarore, E già verso levante una leggiera Candidezza s'imperla alla montagna, Sul luminoso giorno estinto appena, Versa gigli la prima ora dell'alba."

Das Johannisseuer ist die plötzlich aufflammende Liebe, die ihre leuchtende Note in die Nachtluft bringt und dann verlodert und nichts zurückläßt als Asche, denn "so geht's mit allem, was da lodert und nicht die Sonne ist."

Und die Liebe in diesem Drama ist eben die Leidenschaft, die wild verzehrend eine Nacht dauert, bis alle Feuer erloschen find. Es ist nicht die Sonne, die gleichmäßig wärmt und Leben zeugt: es ist nicht die Liebe, die sich im Sonnenlichte frei entfaltet.

Diese lettere ist in unserem Schauspiel vertreten durch die Liebe Trudens, der Berlobten des Helden: eine Liebe, die noch viel Kindisches an sich hat, aber doch lebendig und aufrichtig ist, instinktiv, wie eine natürliche Entwickelung, die durch Ahnung vorschreitet und deren Ahnung über die Erkenntnis hinausgeht. Trudens Gestalt ist in ihrer Nebenrolle mit psychologischem Scharssinn gezeichnet.

Aber das Drama breht sich um das traurige Schicksal Mariktens. Dieses arme Heimchen — so wird sie von allen genannt — das littauische Findelkind, das von der Straße aufgelesen und in das wohlthätige und freundliche Haus des Gutsbesitzers Bogelzreuter, des Baters der Trude, aufgenommen wurde, ist die Hauptperson des Schauspiels, das aber alle Merkmale des Trauerspiels an sich trägt. Ihr verwickelter Charakter ist vorzüglich dargestellt, und ihr Schicksal folgt aus demselben mit logischer Notwendigkeit.

Marikke wurde in einem Notstandsjahre auf der Straße mit ihrer Mutter gefunden, die sich unter die Hufe der Rosse stürzen wollte, um ihrem Elend ein Ende zu machen. Sie wurde von dem guten kinderlosen Ehepaare Vogelreuter aufgenommen und von ihnen wie ein eigenes Kind erzogen — denn Trude kam erst einige Jahre später zur Welt. Sie wurde zu einem arbeitsamen

und ruhigen, stillen und thätigen Mädchen, die für alles im Hause Sorge trägt, sich allen nütlich erweist, so daß ihre Abwesenheit sofort von jedem gefühlt wird.

Allein das Blut der littauischen Landstreicherin und Diebin kann sich nicht auf die Dauer verleugnen. Der Dichter hat mit psychologischer Einsicht diesen Charakter darzustellen gewußt, in dem die Triebe einer durch Erbschaft überkommenen Entartung im Kampse liegen mit großmütigen und edlen Strebungen, mit der angewohnten Demut und Unterwürsigkeit und der beständigen Arbeit für die anderen. Dieses Gemisch macht aus Heimchen in ihrer untergeordneten Stellung eine merkwürdige Persönlichkeit, ein verwickeltes und widerspruchsvolles menschliches Wesen, wie es die begabtesten Menschen sind, jene, in denen das Leben des Geistes reger und tieser ist.

Ein Mädchen, das lügt und falsch schwört, das sich in die Arme des Bräutigams ihrer Pflegeschwester wirft, ohne daß sie dadurch abstoßend wirft, die durch die ganze Stala der schmerzlichsten und herzzerreißendsten Gefühle hindurchgeht und dabei immer schweigt, die zu rechter Zeit mit Kraft einen großen Entschluß fassen kann, dabei aber doch ein schwacher, leidenschaftlicher, von den Wundenmalen des Verhängnisses gezeichneter Charakter bleibt — ein solches Wesen ist geeignet, unsere Teilnahme zu gewinnen.

Um alle Gefühle und Leibenschaften jenes tiefen und verwahrloften Herzens zu erwecken und in Wallung zu bringen, tritt die Liebe in ihr junges Leben.

Seorg von Hartwig ist Vogelreuters Resse, der Sohn einer Schwester von ihm, deren Gatte sich zerrütteter Vermögensverhältnisse halber das Leben nahm. Der gute Vogelreuter zahlte seine Schulden und nahm sich des Kindes an. Sowohl Georg als Marikse sind "Notstandskinder". Der eine aus dem Abel, die andere aus den untersten Schichten der Gesellschaft, werden durch die Wohlthaten derselben Familie vereinigt, und sie bemühen sich sie zu vergelten. Marikse thut es durch unermüdliche Arbeit und durch Dienen; Georg, der durch angestrengte Arbeit, nach Entbehrungen aller Art — denn als dem stolzen Jüngling einmal von dem Onkel die Schulden seines Vaters vorgeworfen wurden, wollte er keine weiteren Wohlthaten mehr annehmen — sich eine unabhängige Stellung als Architekt erworben hat, sühlt sich durch das Pflichtgefühl so sehr gebunden, daß er dem Wunsche Vogel-

reuters, aus ihm und Trube ein Paar zu machen, entgegenkommt.

Und vielleicht fühlten sich eben durch das Aehnliche ihrer Lage, durch das drückende Abhängigkeitsgefühl beide Rotstandskinder zu einander hingezogen. Aber Heimchen, die ihre Stellung kannte, wollte nicht das Opfer des verliebten jungen Herrn werden, und wehrte sich gegen seine Bärtlichkeiten mit solcher Derbheit, daß Georg sich endgültig von ihr abwandte. Und als er vier Jahre darauf Trude im Reize der Jugend fand, warb er um sie mit günstigem Erfolg: denn das war einmal für ihn ausgemacht, daß er ins Haus Vogelreuter hineinheiraten mußte.

Das ift alles Vorgeschichte. Das Drama beginnt wenige Tage vor der Hochzeit. Heimchen ist in Königsberg, um für das junge Paar das Haus einzurichten. Beim Ordnen der Bücher in einen Schrant stößt sie auf ein Versbüchlein Georgs, und giebt es ihm nun zurück. "Heimchen, sei aufrichtig, du haft das Heft natürlich durchgelesen?" fragt er. "Nein," antwortet sie. Und sie beschwört es auch, als er es fordert.

Und jett verwickeln sich die Dinge. Die alte Wefzkalnene, Marikkens Mutter, die schon mehrmals im Dorfe erschienen war, um bei den Bogelreuters Geld zu erpressen und um zu stehlen, ist wieder da. Sie hat auf Marikke, die in der Nacht von Königsberg zurückehrte, gepaßt, und sich ihr zu Füßen geworfen, wie sich on bei der Konfirmation des Mädchens gethan hatte.

Maritke erzählt nichts von dieser Begegnung. Sie sagt, sie sei von einem Manne verfolgt worden. Es steht aber bei ihr unwiderrussich der Entschluß sest, ihre Mutter wiederzusehen, endlich auf der Welt, auch unter den elenden Lumpen einer Landstreicherin, das treue Mutterherz wiederzusinden, an dem sie endlich ihren ganzen Schmerz ausweinen kann. Und da Vogelreuter ihr verboten hat, aus dem Hause zu treten, so bittet sie Georg, die Bettlerin in den Garten hereinzulassen.

Von großer Wirkung ift die Scene mit der alten Littauerin, die eintritt und das "scheen Freilinke" bewundert, ihr sofort die Schürze abbettelt, sie dann im Schmeicheltone um etwas Branntwein bittet und den Augenblick, als das Mädchen sich wegwendet, benützt, um von Trudens Aussteuer, die ausgelegt ist, zu stehlen. Das ist der Augenblick der Krise für das Herz des armen Heimchens. Alle zurückgedrängte Zärtlichkeit, aller Durft nach Liebe,

bie in ihrem vernachlässigten Herzen waren und die das Herzeiner Mutter anriesen, dringen jett hervor, und werden brutal verlett. Und so wirft sie sich, sobald das Bettelweib sort ist, mit einem unüberlegten, impulsiven Schwung in Georgs Arme und schluchzt endlich frei an seiner Brust. Denn sie hatte gelogen: sie hat sein Tagebuch gelesen und hat darin gelesen, daß Georg sie damals liebte, als sie ihn zurücksieß und bennoch deswegen sterben wollte.

Diese Scene ist bramatisch sehr wirksam. Und bank bem nimmt man auch Georgs Lage hin, die sonst zwischen den zwei Mäbchen bis zum Lächerlichen heikel wäre. Und dieser Konslikt, durch den Georg sich an Trube gebunden findet, und dabei von Liebe zu Marikke brennt, ist nach dem Leben beobachtet und mit menschlicher Wahrheit und lyrischer Bewegung dargestellt.

Denn nach dem Eintritt der Mutter Marikes hat das Schauspiel wenig dramatische Bewegung, dafür aber eine hohe lyrische, das Wachsen der Leidenschaft Heimchens, die auch ihr Johannisseuer haben will und in ihrem Gefühle der Erniedrigung empfindet, daß es ihr Schickal ist, das sie abwärts zieht, eine Art Berhängnis, aus Leidenschaft und Verworfenheit gebildet, wodurch sie den dramatischen Schrei ausstößt: "Meine Mutter stiehlt. Ich stehl' auch!" und sich Georg an den Hals wirft. Und so warten sie auf den Morgenzug, da der gute Vogelreuter Georg gezwungen hat, Heimchen in jener Nacht nach Königsberg zu begleiten, weil er wegen der nächtlichen Ueberfälle besorgt ist; und den Einuhrzug haben sie versäumt, weil sie durch die Mutter des Mädchens aufgehalten wurden, welche sich in den Garten gezschlichen hatte, um einen Diebstahl zu versuchen.

In Heimchen herrscht nunmehr bas Gefühl eines Berhangnisses, bas sie treibt: "Du mußt herrschen", sagt sie zu Georg, "ich muß bienen, — und sterben mussen wir beibe."

Nur steht zwischen den beiden ein unschuldiges Geschöpf, von jener unbewußten und vertrauensvollen Unschuld, die leidet, ohne zu verstehen, ohne sich klare Rechenschaft von der Ursache des Leidens abzulegen, und so auf rührendere Weise leidet. In der Johannisnacht kommt sie im Nachtjäcken, mit gelöstem Haar, als alle zu Bette gegangen sind, um ihrem Schorschen zu sagen, sie sei zu dumm für ihn, und ihn zu bitten, da es noch Zeit sei, lieber eine andere zu nehmen: denn wenn sie ihn unsglücklich mache, dann gehe sie lieber ins Wasser. Als Georg be-

merkt: "Schönes Haar haft du!" ba ift sie ganz selig. Und als er sie beruhigt hat und sie zu Bett gehen heißt, sagt sie: "Und dann wer' 'ch mich ganz in mein Haar einwickeln und werd' benken: du hast gesagt — es is schön. Und dabei wer' 'ch dann einschlasen." Das ist alles überaus zart gefühlt und trägt dazu bei, Georgs Lage noch schwieriger zu machen. So begreift man aber auch das Ende, das Ende, das jedoch für Heimchen ein wenig dunkel bleibt. Sie rät selbst Georg, den gezeichneten Weg weiter zu verfolgen. Was sie betrifft, so beruhigt sie ihn: sie werde nicht zu Grunde gehen; sie werde nach Berlin ziehen; und sie habe Bast auf den Kingern.

Georg hingegen führt die unbefangene Braut zum Altar, die, wie die kleinen Bögelein, den nahen Sturm vorausgefühlt hat, der über ihrem Haupte schwebte und sich glücklich verszogen hat.

Ein anderer, der dem Nahen des Sturmes, welcher sich in Heimchens Herzen entfesselt, beiwohnt und in seinem eigenen Herzen den Gegenschlag fühlt, ist der Hilfsprediger Haffte. Es ist ein junger Pfarrer, der durch seine christliche, liebevolle Hingebung an den Nächsten und seine Durchdringung der Seelenleiden ein wenig an den Pfarrer der "Heimat" gemahnt. In diesem Haffte ist die humoristische Note seiner bäurischen Aussprache markiert, seiner aufrichtigen Freimütigkeit und seiner Naivetät; aber eben dadurch, daß der Schimmer des Idealen von ihm abgestreist wurde, welche die dramatischen Personen leicht zu pädagogischen Musterbildern macht, hat seine Gestalt nur gewonnen.

Vogelreuter ist der gewöhnliche Gutsbesitzer der Ostprovinzen, den Sudermann oft im Drama und Roman dargestellt hat. Er ist eine Bariation desselben Typus, dem eine ganze Reihe seiner Personen angehört, verschieden unter dem gemeinsamen Aeußeren von sestgebauten, rüstigen, wohlgenährten, etwas rohen, mehr oder minder gewaltsamen, gutgelaunten Autoritätsmenschen. Dadurch bleiben alle, die um sie leben, ein wenig im Schatten ihrer Autorität und ihres herrischen Willens; daher sind ihre Frauen verschüchtert und ziemlich unbedeutend, wie hier Bogelreuters Frau, die im Personenverzeichnis nicht einmal ihren eigenen Namen hat.

Bon "Ehre" bis "Johannisseuer" läuft eine stattliche Reihe von Bühnenwerken, die Sudermann schuf, gleichsam wechselnde Bilder unserer Zeit und ihrer Sehnsucht.

Die Linie, die vom ersten rauschenden Erfolge bis zum letzen bürgerlichen Schauspiel geht, über dem ein Schleier von etwas krankhafter Boesie liegt, ist es eine ab- oder aufsteigende Linie?

Das große Publikum, das in die europäischen Theater sich drängte und sich noch heute drängt, wenn die Gegensätze der Moral des Border- und Hinterhauses und das geräuschvolle Auftreten der glänzenden Magda dargestellt werden, wäre vielleicht zur Annahme geneigt, die Linie sei eine absteigende.

Der Kritiker aber, ber es gewohnt ist, das wahre Gold des künstlerischen Wertes von dem gligernden Flittergolde des lärmenden Ersolges zu sondern, merkt, daß die dramatische Wirksamkeit von "Frizchen", die symbolische Dichtung der "drei Reihersedern" und der unwillige und philosophische Ernst von "Iohannes" in Sudermann die ununterbrochene, ehrliche Arbeit des Dichters offenbaren, der streng ein Ideal versolgt. Und dabei "versügt er über eine kräftige Natur, reiche Fähigkeiten, Beodachtungsgabe, Ersindung, echtes Gefühl, Wiß, Humor, ein gewisses Brio, das auf der Bühne wohlthätig wirkt und die Zuschauer mit sich fortreißt", wie Georg Brandes bemerkte.

Und da er zu diesen Eigenschaften noch eine andere sehr kostbare besitzt: das beste Mannesalter, so wird es kein Bunder sein, wenn Sudermann in der nächsten Zeit der deutschen dramatischen Litteratur ein Meisterwerk schenken wird.

Während dieses Kapitel sich im Druck befindet, überrascht uns die Nachricht von dem glänzenden Erfolge des neuesten fünsaktigen Dramas von Sudermann "Es lebe das Leben" (zum erstenmal am 2. Februar 1902 in Berlin aufgeführt). Wir freuten uns lebhaft darüber, daß die Erwartung, die wir auf das kräftige Talent des Dichters setzen, sich so bald erfüllen sollte, und haben es uns angelegen sein lassen, das Drama sofort zu prüsen.

Im Grunde wird hier das Problem von "Ehre" wieder in Betrachtung gezogen. Aber nicht mehr von der Seite des Widerspruchs. Es handelt sich nicht um die Unterschiede, welche die Klüfte des Empfindens in den verschiedenen Gesellschaftsklassen öffnen. Hier liegt das Tragische in der Ehre, die Sühne heischt. Und es ist die Ehre in jener Gesellschaftsklasse, in der sie die tiefsten Wurzeln hat, in der sie ihren Ursprung als Gesühl und fast als Einrichtung hatte — jenes Ehrgefühl, das die Stühe bildet, von der sie aufrecht gehalten wird.

Zwölf Jahre sind nunmehr seit dem wunderbaren Erfolge des ersten Sudermannschen Dramas verslossen; und dieses jüngste Stück, das wieder, und zwar ohne eine Spur von Fronie, das Thema der Ehre behandelt, ist wieder mit Beifall aufgenommen worden.

Der um die Abfassungszeit von "Ehre" in sittlichen Dingen herrschende Skepticismus spiegelte sich, mit der Sucht zu leben und vor allem sich zu bereichern, in jenem Drama wieder.

In ber Zwischenzeit - in ber bas Berg ber armen Gräfin Beate, ber Helbin bes jüngsten Subermannschen Dramas, Gelegenheit gehabt hat, sich zu Grunde zu richten, wobei sie jedoch troß= dem im neuen Lebensgefühle jubelt, in der Freude des Handelns und des Wirkens auf Seelen — haben auch die Prinzipien eine unbefiegbare Kraft gewonnen. Sie haben die Belt in zwei scharf abgegrenzte Lager geschieden; sie haben auch in den schwächsten und durch das Herannahen der Zerstörung schon fast erstarrten "Prinzipien find eine eistalte Sache. Körpern Leben geweckt. Da bleibt unser Fleisch in Fetzen hängen. Märtyrer werden wir alle, die wir es ernft nehmen", bemerkt Meigner, ber fozialbemofratische Agitator bes Dramas, der zwar eine gehäffige und feige Rolle spielt, aber gleichwohl zulett, in der einzigen Szene, in der er auftritt, fich vor unseren Augen erlöst und den Wert eines Kämpfers für seine Sache erlangt, in dem großen Kampfe, der zu unseren Zeiten begonnen wurde und von bessen Ausgange bas Schicksal der kommenden Zeiten abhängt.

Man begreift den rauschenden Erfolg, der dieses Drama krönte: zu viele zuckende, brennende Fragen, welche den lebendigen Pulsschlag des Stücks Geschichte, das wir durchmachen, bilden, kommen darin vor, als daß es nicht spannen und die empfindlichsten Saiten der heutigen Zuschauer in Schwingung versetzen sollte. Wie manches andere Drama Sudermanns ist auch dieses allerletzte ein geschichtliches Dokument. Es ist aus dem zeitgenössischen Leben hervorgegangen, und dieses spiegelt sich im Drama wieder. Wenn der Geschichtsabschnitt vorüber sein wird, und andere Fragen die Geister und die Herzen beschäftigen

werden, wird es ber Forscher ber Spuren vergangener Zeiten als ein geschichtliches und wahrheitsgetreues Zeugnis aufsuchen. —

Ein Weib, das einer unerlaubten Liebe nachgegeben hat und untreu wurde, sieht, da die Zeit des Rausches vorüber ist, in dem Abstande vieler Jahre mit Schaudern auf den Makel ihres Lebens zurück. Die Ehebrecherinnen erscheinen auf der Bühne immer als traurig und von Gewissensbissen gequält, wofern ihnen der Dichter Gefühls- und Seelenadel gelassen hat. Die Schuld ihres vergangenen Lebens lastet auf ihnen wie eine schwere Bürde, und kein Jubel, keine Freude kann in ihrer Seele wieder austommen.

Es war also ein genialer Einfall, daß uns Subermann in seiner Beate eine schuldige Frau zeigt, die noch immer über die Liebe jubelt, die die Hälfte ihres Lebens erfüllte, obwohl die Sünde schon seit langen Jahren aufgehört hat. Und der Titel "Es lebe das Leben" wird so zum Zeichen der Eigenartigkeit der Idee, von dem das Drama durchströmt ist.

Es ist, wie gesagt wurde, der alte Gegenstand der sündhaften Liebe. Aber diese reicht fünfzehn Jahre zurück. Die Liebenden sind jest zu Freunden geworden:

"Wir sind alt geworden, mein Freund. Ueber unserem Altarfeuer da drinnen — da liegt eine dicke Aschenschicht von — was weiß ich wovon? . . . von Entsagen und von Würde und von Müdigkeit und von Trop . . . "

Der Verfasser wählte mit bramatischer Geschicklichkeit den fruchtbaren Moment. Es ist die Abgeordnetenwahl Richards von Bölkerlingk. Es ist der Augenblick, in dem dieser ganze Menschentreis, der auf der Spize der Gesellschaftspyramide sich befindet und noch eine so ausgesprochene Art besitzt, in Bewegung gebracht wird und seine unterscheidenden Eigenschaften rascher zu erkennen giedt. Der Kandidat, der im ersten Akte gegen den sozialdemokratischen Gegner gewählt wird, war fünfzehn Jahre vorher der Liebhaber der Gräfin Beate von Kellinghausen gewesen, der Frau seines Borgängers im Reichstag, der ihm seinen Wahlkreis eben abtrat und für ihn arbeitete. Und es war Beate, die ihrem Gemahl Michael Müdigkeit und Sehnsucht nach dem freien Privatseben eingeredet hat.

Beate ist nicht bloß die Egeria der Partei. Sie ist die gute Fee derer, die sie liebt. Sie hat vor Jahren Richard Bölkerlingk aus seinen leeren Liebhabereien gezogen. Sie hat seine rednerischen und staatsmännischen Gaben entdeckt und ihm jett die Möglichkeit verschafft, bei seinem Wiedereintritte in den Reichstag — von dem er seit sechs Jahren ausgeschlossen war — durch seine erste Rede einen glänzenden Sieg zu erlangen. Und durch einen sonderdaren Zufall handelt diese Rede über die Ehescheidung, welche nicht noch weiter, zum Nachteil der Familie und des Vaterlandes, erleichtert werden soll, wie es die Partei der Linken möchte.

Beate hat sich auch mit Richards Sohn Norbert abgegeben. Sie hat seinen Geist und Charakter gebildet und mit Freude in seinem Herzen ein begeistertes und leidenschaftliches Gefühl zu ihrer Tochter Ellen reifen sehen, zu diesem reizenden Mädchen, dessen jugendliche Figur, ungeachtet der untergeordneten Rolle, die sie im Drama spielt, gar nicht schematisch ist.

Allein trot bem wirksamen Einflusse, den sie auf die Männer ihrer Partei ausübt, auf die Bewahrer der Heiligtümer der Gessellschaft, weiß man doch nicht recht, ob Beate nicht über die Ideen hinausgewachsen ist, welche diese Partei verteidigt, und Richard äußert den Verdacht, daß sie "in ihrem Innersten nicht mehr auf dem Boden der Partei stehe".

Sie schaut zwar dunkel — wie auch Prinz Usingen, ein recht gelungener Typus eines alten blasierten und mit Nietzicheschen Brocken herumwersenden Aristokraten — die Zukunst, worin die Herrschaft ihren Händen entgleiten wird; aber im gegenwärtigen Zeitpunkt sucht sie nur den Kamps, der sich ausdrängt, dem man nicht ausweichen kann, der allen, welche an ihm teilnehmen, Kraft und Stärke verleiht, und in dem das heutige Leben besteht. Eben dieses tragssche Bewußtsein, daß die handelnden Personen Morituri seien, giebt dem Drama seine Eigenartigkeit. Aus dem Kampse, den diese Klasse um ihr Dasein führt, schöpft sie neue Kraft. Es ist der besondere Charakter des Abels unserer Zeit, der sich wieder erhebt und von der Ruheseligkeit befreit hat, in welcher der epikuräische Abel vor der Revolution sein Genüge sand und sein "après nous le deluge" rief.

Das bramatische Moment, aus dem die Handlung hervorgeht, ist die von Richard Bölkerlingks Mitbewerber, seinem früheren Sekretär Meigner, in einer öffentlichen Bahlversammlung erhobene Anklage betreffs seines Berhältnisses zu der Gemahlin seines Freundes, eine Beschuldigung, welche der Ankläger im

Beitungsblatte wiederholt und in die Sande aller Beteiligten und ihrer Umgebung gelangen läßt.

Und mitten in die glänzende Gesellschaft, die Michael von Kellinghausen zu Ehren des Neuerwählten in seinem Hause versammelt hat, trifft die Nachricht ein. Alle eingeladenen Gäste haben schon die Zeitung zugeschickt bekommen, und jeder zieht daraus die Folgen, die ihm am nächsten gehen. Alle sind aber darin einig, daß der herzleidenden Hausherrin die Kenntnis der schändlichen Neuigkeit erspart werden muß. Das Verhalten der betroffenen Personen, Beatens, Richards und Michaels, dieser Nachricht gegenüber, bildet das lebhasteste Interesse des dritten Aktes.

Die beiden Liebenden, die jederzeit das Unsichere ihrer Lage gefühlt haben, wissen, daß jest das Ende da ift.

Beate weiß, daß Richard, wenn er auf sein Ehrenwort befragt werden wird, nicht lügen kann. Und als Michael, der eine Verleumdungsklage gegen Meixner angestrengt hat, zum ersten Wale Verdacht schöpft und von Richard sein Chrenwort verlangt, daß er dem Wahrheitsbeweise, den Meixner antreten wolle, mit Ruhe entgegensehen könne, stößt Beate einen leisen Angstschrei aus, und die so viele Jahre hindurch verheimlichte Wahrheit kommt ans Licht.

Ein Zweikampf zwischen ben beiben ift unmöglich: benn ber Standal würde die Partei schädigen. Es bleibt nichts übrig als Richards freiwilliger Tod. Und er bittet nur um zweimal vierundzwanzig Stunden Zeit. Er will zuerst seine Rede im Reichstag halten. Und er redet mit einem so düsteren Feuer von der Familie, dem Ehebruch, und verdammt, bevor er ihn büßen soll, so heftig den Fehltritt seines Lebens, daß alle von seiner Beredsamkeit entzückt sind. Nur Beate und Meizner erkennen daraus, daß er mit dem Leben abgeschlossen hat. Richard erfährt auch, daß man hohen Orts seinen Wert schätzt und ihn für den Mann hält, den man brauchen könne. Es werden dem Unseligen — er sagt es selbst — "all die gesobten Länder gezeigt, die er nie betreten soll". Endlich hat er den Wirkungskreis für seine Kräfte gefunden, und er muß aus dem Leben scheiden.

Doch er wird nicht sterben. Beate sorgt bafür, ihn zu zwingen, daß er auf seinem Plate bleibe. Sie wird selbst im passenben Augenblick verschwinden. Sie wird badurch der Sache ihrer Klasse in Richard eine koftbare Kraft sichern, ihm eine Auf-

gabe für sein Leben und ihren Kindern, Norbert und Ellen, das Glück schaffen: benn, wenn sie verschwindet, wird niemand die Kinder mehr trennen wollen.

Sie veranlaßt ihren Gemahl, der sie aufs Land verbannen will, die hervorragendsten Personen ihrer Partei und Richard zu einem Frühstück einzuladen: nicht der leiseste Berdacht soll auf ihnen haften bleiben. Unter den Trinksprüchen bringt sie einen aus, der ein Hymnus auf das Leben ist, und zieht sich zurück. Ein dumpfer Fall, ein Schrei Ellens, und wir erfahren, daß sie tot ist. Sie hat sich selbst vergiftet.

Beatens Charafter, auf bem sich die ganze Handlung aufbaut, ist einer ber merkwürdigsten und verwickeltsten des zeitgenössischen Theaters. Er hat auch in Subermanns Werken nicht seinesgleichen, außer etwa, trot dem Gegensatz zwischen der gebieterischen und klugen Dame und dem demütigen Rotstandstinde, in der Marikte vom "Johannisseuer", die ebenfalls eine Märthrerin der Liebe ist.

Eine schuldige Frau, die trot der Seelenleiden, die eine tödliche Herzfrankheit zur Folge haben, so daß sie nur durch die außerordentlichste Willenskraft sich aufrechthält, eine solche ungebändigte Lebensfreude und Glückssehnsucht bewahrt, daß sie vor dem freiwilligen Tode einen Lodgesang auf das Leben anstimmt, ift eine geniale Konzeption, nur vergleichbar derjenigen Dantes, der in Francesca da Nimini noch mitten unter den Höllenqualen das Jubeln der Liebe sieht.

Diese Beate ist ein Zeichen der Ueberwindung des Pestimismus, die wir in Sudermanns gesamtem Schaffen beobachten können und die ihm einen Stempel von Kraft aufdrückt, der menschlichen Kraft, die durch den Willen den Sieg davonträgt. Beate besitzt, wie die meisten Personen Sudermanns, einen kräftigen, gestählten Willen, den Willen zu leben und glücklich zu sein. "Eine Glücksucherin din ich immer gewesen", sagt sie, und sie suchte es in unermüdlicher Arbeit, mit sicherer Herrschaft über sich selbst und die anderen. In ihr ist keine empfindungsselige Schwäche, und ihre Sünde war nicht die Wirkung von Schwäche, sondern ein freies Suchen nach Glück.

Hichard, ber sich qualt. Beate qualt sich ihre eigene sittliche ober unsittliche Weltan-

schauung vom individualistischen Standpunkte aus. Auf dieser ruht sie fest und sicher, und regelt nach derselben ihr ganzes Leben. Richard erleidet trot all seinem guten Willen das Urteil der anderen über seine Lebensführung.

Beate ist eine Selbstherrscherin, während Richard, im ganzen ein Ritter von der traurigen Gestalt, seine Klasse von der idealsten Seite vertritt, wie andererseits Wichael von der gewöhnlichsten und vielleicht wirklichkeitstreueren.

Die äußere Form von "Es lebe das Leben" nähert sich stark der flotten und raffinierten französischen Form des auf eine These gebauten Gesellschaftsstückes von Augier und Dumas. Doch der eigenartige und kompleze Charakter Beatens läßt fast an einen menschlicher gewordenen Ibsen denken, der von den unwirtlichen, einsamen Fjords herabgestiegen ist, um sich in ein bequemeres Leben zu schicken.

Daß dieses Drama das erwartete Meisterwerk Subermanns sei, wie das große Publikum — wenn wir gut berichtet sind — anzunehmen scheint, können wir zwar nicht behaupten, troß der Mannigsaltigkeit gewichtiger Fragen, die es behandelt oder streist, troß den vielen schönen Scenen, unter denen die zwischen Richard und Beate im vierten Akte von wahrer Poesie überströmt, troß dem bedeutenden, sonderbaren Charakter einer weiblichen Figur, die mitten in den neuen siegreich vordringenden Zeiten nur einer so alten und gleichwohl noch lebenskräftigen Klasse entstammen konnte. Gewiß besitzt aber dieses letzte Produkt der Sudermannschen Muse, in seiner Gattung als Gesellschaftsstück, als Zeitbild, nicht nur die Berechtigung zum Ersolge, den es erlangt hat, sondern auch den inneren Wert einer, abgesehen von einigen konventionellen Einzelheiten, treuen Wiedergabe des Lebens, die an manchen Stellen sich zu wahrer Poesie erhebt.



|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| ) |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

Gerhart Hauptmann.

| · |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

Das erste, so heftig bestrittene Drama Gerhart Hauptmanns, "Bor Sonnenaufgang", bas von einer litterarischen Partei in den Himmel erhoben, von der entgegengesetzen heftig bekämpft wurde, erschien im Sommer 1889, als der Dichter, der damals siebenundzwanzig Jahre zählte, von einer zu der anderen jener zwei Frauen übergegangen war, die, wie um Selin, den Helden seines jugendlichen Epos "Promethidenlos", sich um sein Leben gestritten hatten: er verließ damit endgültig die Frau mit dem Meißel, und schloß sich mit noch jugendlichem Mute der anderen mit dem Kranze und der Leier an.

Nunmehr ist dieses "soziale" Drama gründlich, intus et in cute, unter allen Gesichtspunkten geprüft worden. Es wurde vom bengalischen Feuer des Enthusiasmus beleuchtet, sowie andrerseits von der miggunftigften und feindlichsten Rritit in jedem Winkel ausgetastet. Und es bleibt gleichwohl bas, mas es ist: die jugendliche Frucht eines außergewöhnlichen Talents, das unreife aber kennzeichnende Werk eines hervorragenden dramatischen Dichters; etwas Unfreies, an die Fesseln einer litterarischen Schule Bebundenes, welche jede Bewegung und jeden Rug ftreng überwacht, und dabei die Frucht einer genialen Beobachtung, eine Darstellung von wunderbarem Relief, etwas, bas einerseits durch die veinliche Detailschilderung an die niederländische Malerschule erinnert, und andrerseits an die Kölnische Schule durch das große blutige Mitleid, womit diese die zerftudelten Gliedmaßen ihrer Martyrer Jene Mischung von schmerzvollem Mitleid und unerdarstellt. bittlicher Grausamteit, womit die Bunden der Gesellschaft bloßgelegt werben, welche bie ruffischen Schriftsteller fo charakteriftisch macht und bem "Assommoir" von Bola, als biefer Roman um bie achtziger Jahre seinen Siegeszug burch die Welt hielt, einen so sonderbaren Geschmack gab — jene Wischung von zwei auf den ersten Blick unvereinbaren Elementen trifft man auch in diesem "Sonnenaufgang", wie Paul Schlenther das Hauptmannsche Erstlingsdrama nennt.

Der konsequente Naturalismus hatte durch die Wirksamkeit von Arno Holz und Johannes Schlaf dem neuen dramatischen Dichter die Wege bereitet, und dieses Stück ist ihnen eben unter ihrem gemeinsamen Pseudonym Bjarne P. Holmsen gewidmet.

Sein Erfolg war kein Parterreerfolg, wie der von Sudermanns "Ehre". Es war eine Schlacht, die vom Bühnenpodium aus sich in den Spalten der Zeitungen und Zeitschriften weiterzog, und noch heute in den biographischen Studien und in Büchern fortgekämpft wird.

Im allgemeinen waren die Leute verblüfft über die Rühnheit des jungen Dichters, der fie in ihren lieben Gewohnheiten störte, und sie mußten sich getroffen fühlen durch die Genauigkeit der scenischen Wiedergabe des Alltagslebens.

Schließlich fiegte die Partei, welche das Werk und den Dichter auf dem Schilde trug. Sie war eben von der Jugend gebildet, welche überall die Kraft und die Zukunft vertritt. Sie hatte überdies nicht mit jahrhundertealten Ueberlieferungen zu känupfen, welche in Frankreich mit ihrer steisen Bühnenetikette den Glanz des Vaterlandes begleitet, die — so konnte es fast scheinen — zu demselben beigetragen hatten, sodaß ein zu rasches Auftreten gegen sie beinahe wie Pietätlosigkeit aussehen konnte. Auf diese Weise denken wir, erkart es sich, daß der Naturalismus, der in Frankreich auskam, auf der Bühne nur in Deutschland den Sieg davontrug, während Zola und seine Jünger keinen dauernden Theatererfolg ausweisen können.

Aus der Bauernschilberung, die schon Anzengruber mit so anmutiger Bahrheit unternommen hatte, ist hier die Darstellung einer Sittenverderbnis geworden, welche berjenigen des Arbeitervolkes einer Pariser Borstadt nichts nachgiebt.

Wie im "Assommoir", so ift es auch hier der Altoholismus, der jene schreckliche Entartung bewirkt hat. In einer Bauernfamilie Schlesiens, des Heimatslandes Hauptmanns, welche sich
rasch durch die unter ihren Aeckern entdeckten Rohlenfelder bereichert hat, ist Vater Krause ein zum Tier gewordener Säuser,
der saft nie aus dem Wirtshause mehr herauskommt. Seine

zweite durch den Reichtum ihres Hauses protige Frau hintergeht ihn mit einem Nachbarn, Kahl Wilhelm, einem rohen, cynischen Burschen, der noch dazu der Verlobte der jüngeren Tochter des Hauses ist. Die ältere mit dem Ingenieur Hoffmann verheiratete ist ebenfalls dem Branntweintrinken ergeben. Ihr erstes Kind starb im Alter von drei Jahren, als ein Opfer des ererbten Lasters: es hat sich nämlich mit einer Essigssache geschnitten, worin es Branntwein vermutete.

Das ganze traurige Gemälbe bieser zusammenbrechenden Familie — über der, wie ein symbolisches Tier, die ekelhaste Figur des Baters Krause herrscht, mit seinem blöden Rusen: "Dohie hä! bin iich nee a hibscher Moan? Hoa' iich nee a hibsch Weib? Hoa' iich nee a poar hibsche Tächter, dohie hä?" — wird uns an zwei Abenden und an zwei darauffolgenden Worgen vor Sonnenaufgang vorgeführt: in der Stube des Wohnhauses des Bauern und im Hose daneben, während die unglückliche ältere Tochter, Hossmanns Weib, auf ihre Riederkunst wartet, während man im letzten Atte ihr Stöhnen hört und erfährt, daß das Kind totzgeboren ist.

Im Gegensate also zu dem, was in Anfängerarbeiten gewöhnlich geschieht, ift biefes Drama geschlossen und zielbewußt.

In diesem toten Pfuhl von Entartung und Laster schmachtet, wie ein gesangener Bogel, Helene, Krauses jüngere Tochter, welche durch letztwillige Verfügung ihrer Mutter in Herrnhut erzogen wurde, kein Anzeichen von Hang zum Laster verrät und sich in der traurigsten Lage mitten unter der gräßlichen Unwürdigkeit ihrer Familie besindet: "Einen Trunkenbold von Vater hat man, ein Tier — vor dem die ... die eigene Tochter nicht sicher ist. — Eine ehebrecherische Stiesmutter, die mich an ihren Galan verkuppeln möchte".

Etwas Bewegung in diesen toten Pfuhl zu bringen, tommt aus der großen Welt Alfred Loth.

Alfred Loth, der Studienfreund Hoffmanns, ein tämpfender Sozialist, der auch ein paar Jahre Kerter abbüßen mußte, gerät unerwartet in die Familie Krause und wird zum Funken, der all jenen aufgehäuften Bündstoff in Brand sett. Es ist eine Figur, über die viel geredet und die allgemein verdammt wurde, sodaß der Dichter selbst scherzhaft sagte, man habe soviel Schlechtes über ihn gesagt, daß er ihn schließlich selbst aufgegeben habe.

Alfred Loth tommt nach Bigborf, um bie Berhaltniffe

ber Bergleute jenes Kreises zu studieren. Die Ruhe, mit der er seine Gedanken über Besserung der Gesellschaftszustände vordringt, die Kaltblütigkeit, mit der er sie gegen den praktischen Menschenverstand seines Freundes Hoffmann verteidigt, der sich zu rechter Zeit von den gefährlichen Lehren abgewandt, eine reiche Heirat gemacht hat, immer mit Schlauheit, ganz ohne Strupel, jede Gelegenheit zu Gewinn benutt und auf dem Wege ist, ein Bleichröder zu werden, zeigen, daß er zu jener Gattung von Fanatikern, von Prinzipienreitern gehört, welche die gefährlichste unter allen ist: denn sie ist nicht dem Uebergange von Erhitzung zur notwendigen Erkältung der gewöhnlichen seurigen Enthusiasten unterworfen.

Man hat Loth einen Idealisten genannt. Er ist aber vielmehr ein fanatischer Positivist. Er ist ein blinder Apostel der Ibeen, benen er sein Leben geweiht hat, und bie er bis jum Tobe verteidigen wird. Er wird über alles hinwegschreiten. Er wird ihnen nicht bloß fein eigenes Leben, sondern, wenn es nötig ift, auch bas Leben anderer und alles Beiligfte und Befte opfern. Ru jeder Zeit hat eine Lehre, die zum Siege bestimmt war, solche Verfechter hervorgerufen — Apostel werden sie von den Anhängern, von den Gegnern Fanatiker genannt, von dem kalt urteilenden und flug berechnenden gefunden Menschenverstande aber werden fie immer als Berructte angesehen. Die ersten Anbanger bes Islams, welche mit Schwert und Feuer die Lehre bes Propheten in die Welt trugen, waren folche Enthusiaften; die erften Rreugfahrer, welche in den Strafen Jerusalems Strome von Blut vergoffen, maren besgleichen: follen wir uns mundern, bag zu unserer Zeit Nihilisten da find, welche den Galgen nicht fürchten, Anarchisten, die unerschrocken eigenes und fremdes Leben wegwerfen?

Die sozialistischen Lehren unserer Tage, in denen viele die Wahrheit zu sehen glauben, wie man sie früher in der Offenbarung sah, haben bei ihnen die Stelle des Glaubens eingenommen: und alles, was für andere Menschen das Höchste und Teuerste ist, sind sie jederzeit bereit, ihrem Glauben zu opfern. Loth gehört zu diesen: und seine Darstellung ist, trop dem Tadel der meisten Kritiker, unserer Meinung nach gelungen, und sie offenbart im jungen Dichter die Löwenklaue.

Damit foll nicht gesagt sein, daß Loth nicht herzlich anti-

pathisch ift, als er seiner pseudowissenschaftlichen Schrulle zuliebe bie sanfte, unglückliche Helene opfert, die mit solch aufrichtiger, menschlich rührender Leidenschaft sich an ihn geklammert hat und aus dem Sumpfe von ihm gezogen zu werden hoffte.

Loths Charafter ift nicht sympathisch, aber mahr, und sein handeln, das man verabscheuen ober belächeln tann, fließt folgerichtig aus seiner Ueberzeugung. Denn es kommt nicht auf die Wahrheit einer Lehre an, für welche ein Mensch fich opfert, um bie Große feines Opfers ju fchaten: es genügt, bag fie fur ihn mahr fei. Die indischen Fanatiker, die fich den Krotodilen jum Frage hingeben, die alten Phonizier, die ihre Kinder in die glühenden Arme des Moloch warfen, thaten die gleiche in ihren Augen verdienstvolle Sandlung, die hier Alfred Loth thut, ber, nachdem er erfahren, bag bie von ihm aufrichtig geliebte Belene die fürchterliche Erbschaft des Alkoholismus zu gewärtigen hat, fie ohne weiteres verläßt, tropbem er weiß ober fich leicht benten tann, daß fie ein Opfer ber ichredlichen Umgebung werben wird, in der fie lebt, daß fie fich entweder auch der Branntweinflasche hingeben ober die Geliebte ihres Schwagers werden wird, was noch entsetlicher sein mußte als der Mefferstich, wodurch sich die Unglückliche aus jener Solle rettet. Es bleibt immer ein Opfer bes Individuums für eine Idee.

Daß Loth nicht von Anfang an sieht, mit was für Leuten er es zu thun hat, und daß er sich erst im letten Augenblick von seinem ebenfalls ganz originellen Studienfreunde Dr. Schimmelpfennig das Elend jener Familie erklären lassen muß — ist nicht unwahrscheinlich, sondern entspricht der ganzen Anlage jenes Fanatikers, der ausschließlich in seinen Ideen lebt, und für den die ganze äußere Welt nur als ihre Erklärung oder Anwendung besteht.

Die Gestalt ber Helene ist rührend und menschlich, und in ber — trot allen Aussetzungen — schönen und wahren Liebesseene mit Loth erscheint sie noch schalkhaft in ihrer von der Umgebung noch nicht ganz niedergedrückten Jugend. Sie ist das Opfer jener unmenschlichen Zustände, 1), wie jene kleine Schwindsschitze im "Assommoir", die unter Entbehrungen in der Dachkammer hinstirbt, während der Bater sich besäuft, wie die Sonja

<sup>1)</sup> Daß aber in ihr "die ganze leidende Menscheit symbolisiert erscheint", wie Abalbert von hanstein "Gerhart hauptmann" (Leipzig, 1898) S. 15 sagt, ist eine ungeheure Uebertreibung.

in Dostojewetis Rastolnitow, die sich vertauft, um Gelb ins Haus zu bringen: es sind eben die schwachen Geschöpfe, welche die Schuld ber Anderen bufen muffen.

Die Technik des Stückes, mit den langen sehr genauen scenischen Anweisungen, von denen einige die Stelle der abgeschafften Selbstgespräche vertreten, ist völlig die der naturalistischen Kunst. Sie will uns die photographische Wahrheit eines gegebenen Milieus darstellen, dis auf die winzigsten Sigentümlichteiten der Menschen und der Dinge, und will uns vielleicht durch solchen genauen Rahmen über die Ungeheuerlichseit der Ereignisse, die sich darin abwickeln, hinweggehen lassen.

Daß dieses Drama, trot dem Beiworte "sozial", im Grunde nur eine Liebesgeschichte ist, wie man bemerkt hat, ist auch wahr. Rur legt diese Liebesgeschichte allerdings fürchterliche Gedanken nabe durch den bloßen Hinweis auf die düsteren Gestalten der Bergleute, die einen Gegensat bilden zu dem schädlichen Reichtum, den sie hervorbringen, zum Verderben derer, die sich seiner bemächtigt haben.

Die durch den Alkoholgenuß erzeugten Schäden sind mit sehr lebhaften Farben geschildert. Es fehlt auch nicht die Fronte, womit die Tischgenossen nach der langen, mit statistischen Daten gespickten Rede Loths über den Alkoholismus ausrusen, daß die Bergleute wie die Schweine sausen, während sie beim Essen die kostbarsten Weine hinunterstürzen und "Koal" Wilhelm prahlt, er habe neulich eine Flasche Rüdesheimer, eine Flasche Sekt, darauf noch eine Flasche Bordeaux getrunken, "aber besoffen woar ich no n... nich."

Hauptmanns Absicht in diesem Drama, wie in vielen anderen, war die, nach dem Leben, aber ohne Zorn und ohne Liebe, sine ira et studio, das gesellschaftliche Elend zu schilbern, woraus auf natürlichem Wege das Heilmittel hervorspringen soll. Nicht zu verkennen ist die moralisierende Absicht seines Schaffens. Diese verwandelt jedoch das Kunstwerk nicht in ein Exempelspiel. Sie ist vielmehr die Idee, die es durchwärmt und ihm Leben giebt. Sie verwandelt pathologische Fälle in menschliche Begebenheiten, unter denen eine empfindende, liebevolle Frauenseele zermalmt wird.

Die Aehnlichkeit zwischen dem Greuel der schlesischen Familie Krause und dem der ruffischen Familie in Tolstois "Wacht der

Finsternis" wurde schon von vielen bemerkt. Ja, Abolf Bartels behauptet geradezu, das russische Drama habe bei dem des jungen beutschen Dichters Bate gestanden.

Trop der Verschiedenheit der Bühnentechnik, infolge deren das russische Stück bloß ein bramatissierter Roman ist, während Hauptmanns Jugendwerk doch immer eine außerordentliche dramatische Kraft und Geschlossenheit besitzt, lastet die von menschlicher Schlechtigkeit und Entartung gesättigte Atmosphäre drückend über beiden Werken, und unverkennbar ist die Aehnlichkeit zwischen den beiden Familien, ungeachtet der vielen ethnischen und sozialen Unterschiede.

Der Alkoholismus, als eine Quelle der Entartung, herrscht sowohl in der russischen wie in der deutschen Familie, in der letteren unmittelbarer, in der ersteren mit anderen Faktoren vereinigt. Unwissenheit, Leidenschaft und Laster und jenes gänzliche Fehlen von Geistigkeit, jene stavische Hingebung an materielle Genüsse sind hier wie dort die Ursache des Berfalls. Und diese stavische Hingebung kommt in beiden Familien vom Reichtum her: in der russischen ist es der durch Berbrechen erwordene Besitz von erspartem Gelde, das dann vergeudet wird; in der anderen die Reichtümer, welche durch die Entdeckung und gewissenlose Ausbeutung der Kohlengruben in die schlesische Bauernsamilie kommen. In beiden ist der Reichtum Ursache von Berbrechen und Unglück, und die schreckliche soziale Frage kommt in beiden zum Borschein, mit ihren grausamen Rätseln unter der alten biblischen Form des "Mammon iniquitatis".

In beiben ift ein Vertreter ber spiritualistischen Weltauffassung da, der sich mit den "normalen Gütern des Lebens" begnügt, und beibe enthalten sich der geistigen Getränke gänzlich. Man soll nicht einwenden, daß bei dem russischen Vertreter das religiöse Gesühl einen großen Unterschied macht: denn, wie schon früher hervorgehoben wurde, die pseudowissenschaftlichen Ueberzeugungen Loths sind für ihn ebenfalls ein Glauben, ein neuer Glauben, welcher den ganzen Fanatismus der Lebren besitzt, die sich der Welt bemächtigen wollen. Allerdings ist Akim ein Christ, und er hat vom Christentum die große Milde, die durchdringende Sanstmut, die unüberwindliche Kraft des großen Widerstandes. Aber Loth ist auch ein Mann des Glaubens: nur wirkt sein aggressiver und grausamer, eigensüchtiger und kleinmütiger Glaube abstoßend, während die tiese christliche Leberzeugung, welche die

Seele bes russischen Bauern bilbet, ihm eine Größe verleiht, welche die Figur Atims trot seinem äußeren Elend, trot seiner niedrigen Stellung, zu einer der schönsten macht, welche die Kunst unseres Jahrhunderts geschaffen hat. Der Schluß des Dramas überrascht uns nicht, denn Atim ist da, uns jene plötliche Umwandlung in Nikitas Seele zu erklären: sie ist eine Wirkung der christlichen Kraft, der "Kraft der Schwäche". —

Hauptmanns Erftlingsbrama war ganz banach beschaffen, Diskussionen zu erregen, aber zugleich die Erwartungen zu spannen. Bei der Prüfung der weiteren Schöpfungen des Dichters werden wir sehen, ob diese Erwartungen berechtigt waren.

Wir fühlen, wie Bartels, eine verborgene Aber von Poesie, welche unterirdisch fließt und von Zeit zu Zeit in einem klaren Strahl hervorbricht. Ja, es ist eben diese verborgene Aber von Poesie, welche, wie das Herrnhut, wo Helene erzogen wurde, eine Hauptursache der Entrüstung ist, womit die verworfene Wirklichkeit dargestellt wird. Wie wir in der Folge noch besser beobachten werden: wir sehen auch hier einen idealistischen Dichter, der unter dem Alpbruck des wirklichen Lebens stöhnt.

Entartung und krankhafte Erblichkeit, gleichsam bas Fatum ber mobernen Litteratur, liegt auch dem zweiten Drama Hauptmanns, "Das Friebensfest" (1889), zu Grunde.

Es ist hier nicht der Ort — und es ist auch nicht unsere Aufgabe —, zu entscheiden, ob diese geheimnisvolle und furchtbare Macht, die im Blute liegt, in den Werken der neuesten Kunst, worin sie so tragisch herrscht, nicht zu hoch angeschlagen wurde. Man hat zu beweisen gesucht, daß die wissenschaftliche Voraussehung, auf der Zolas Rougeon-Macquart aufgebaut sind, rein phantastisch ist. Und Ibsensschrecklichen "Gespenstern" wurde ebenfalls eine wissenschaftliche Grundlage in Abrede gestellt.

Indes die bloße Möglichkeit, jene Möglichkeit, für welche die Beweise in der alltäglichen Erfahrung nicht mangeln: daß nämlich Krankheiten der Eltern sich auf die Kinder vererben und ihre Sünden dis zum siebenten Geschlechte gebüßt werden, kann wohl zum Gegenstand der Kunst werden, wie alles was die menschlichen Geschicke nahe berührt. Der neuere Künstler kann

wohl mit dem alten Dichter sagen, ihm sei nichts Menschliches fremd: "Homo sum, nil humani a me alienum puto".

Die sittliche Rettung, welche ber fanatische Prinzipienreiter Loth an der armen Helene Krause hätte versuchen sollen, die, ihrer schrecklichen Umgebung entrissen, gar wohl vor dem Untergange ihrer Familie hätte bewahrt werden können, wird hier mit warmem Gefühl, mit jener einfachen und eindringenden, wehrlosen und übermächtigen Liebe, jener Liebe, welche die Menschen von Grund aus umwandelt und Wunder vollbringt, von Ida Buchner gewagt.

Idas Persönlichkeit wurde, so glauben wir, von den Krititern nicht genügend gewürdigt. Ohne von Bartels zu reden, der sie geradezu als eine Nebenperson betrachtet, erkennen ihr auch die anderen nicht jene Bedeutung zu, die gewiß in der Absicht des Dichters lag: er wollte ja auch bekanntermaßen nach ihr das ganze Drama benennen, für das der Titel "Friedensengel" ur-

sprünglich beabsichtigt war.

Das Drama endigt zwar — das läßt sich nicht leugnen — mit einem Fragezeichen: wird es der warmen Macht der Liebe gelingen, die Dämonen des in der unglücklichen Scholzschen Familie entsesselten und tiefgewurzelten Hasses zu verscheuchen? Wird sie in Wilhelms Brust die traurigen Keime der Erblichkeit und der schlechten Erziehung ersticken? Der Dichter spricht sich nicht aus, wagt es nicht, sich auszusprechen: er läßt sowohl Optimisten wie Pessimisten frei, den Schluß nach ihrem Sinne zu ziehen.

Wie Ihsens Drama ist auch dieses "Friedenssest" bloß eine Katastrophe: ja, es wurde geradezu so vom Dichter benannt. Es ist mithin die Folge eines Vorereignisses, einer Vorgeschichte, die dreißig Jahre weit zurückreicht, die zur Zeit der Verbindung des damals vierzigjährigen, vielgereisten Doktor Scholz, der im Jahre 1848 auf den Varrikaden gekämpst hat, mit seiner sehr jungen und unwissenden Frau. Aus dieser ungleichen Scho entsprossen der Kinder, und mit ihnen kam Zwietracht und vollständige Uneinigkeit in die Familie. Dr. Scholz wurde zum hypochondrischen Hausthrannen, der seine ganze Zeit allein in dem oberen Stockwerke seinsamen alten Hauses in Erkner zubrachte und nur seinen alten Diener Friede um sich haben wollte, und seine Frau wurde, immer mit sich selbst und ihren Leiden

beschäftigt, schwermutig und reizbar. Die Anaben Wilhelm und Robert wurden von bem Bater tyrannifiert, ber fie gehn Stunden lang am Tage einschloß und zum Lernen anhielt, und bazu waren fie Beugen ber unaufhörlichen, larmenben Bantereien ibrer Eltern. Dann wollte er von ihnen nichts mehr wiffen, und ließ fie auf ber Straße herumlaufen. Als er fie folieflich in eine Erziehungsanstalt steckte, liefen sie bavon und schlugen sich auf eigene Fauft in der Welt durch. Wilhelm wurde Musiker - auch seine Mutter ift mufikalisch -, und Robert fand in einem Sandelsbaufe fein Austommen. Berpfuscht find fie beibe, und ihre Schwefter Auguste ift zu einer griesgrämigen, hysterischen angehenden alten Jungfer geworden. Robert ift nun ein kalter, bohnischer Chniker, und ftichelt immer ben Wilhelm, ber geniale Inftintte, ein feines Gemiffen und das tropige Temperament des Baters bat. Ginmal brachte diefer einen befreundeten Musiker ins haus, mit bem bann die Mutter oft vierhändig Klavier spielte. Das ärgerte den Bater, ber seine Frau vor den Dienstpersonen verunehrte. Bilbelm überraschte ihn einmal über einer solchen Beschimpfung, und ohrfeigte ibn. Seit dem Tage haben Bater und Sohn das Haus verlassen und find nie wiedergekommen.

Wir find nun, zu Anfang des Dramas, am Borabend des Beihnachtsfestes.

Wilhelm soll jest ins Elternhaus zurückehren. Das Bunder hat Frau Buchner mit ihrer Tochter Ida, seiner Braut, vollbracht. Sie haben sich im traurigen kalten Hause eingerichtet, und schmücken in der nackten weißgetünchten Halle mit den alten Bildern den Weihnachtsbaum. Reiner der Insassen erinnert sich, je einen zwischen jenen Wänden gesehen zu haben.

Die seste Liebenswürdigkeit, die heitere Sicherheit in dem Wesen der Frau Buchner, über die es am Anfange der langen Bühnenanweisungen heißt: "ihr ganzes Wesen drückt eine ungewöhnliche Herzlichkeit aus, die durchaus echt ist... ein Hauch der Zufriedenheit und des Wohlbehagens scheint von ihr auszugehen"; der Zauber, den Idas jugendliche Güte, ihre Anmut und jener Duft von wahrer Tugend und Klugheit ausströmen, ihre Geschicklichkeit, den Seelenzustand der anderen zu erkennen und der Rauheit der Charaktere zu wehren, ohne sich selbst je zu verwunden, wandeln die verbitterten Charaktere der anderen zwei Weiber, der Frau und Tochter Scholz, um, wie Frau Buchner und

Iba bie talte Halle umgewandelt haben, die sie mit grünen Gewinden geschmuckt und in der sie die Beleuchtung des Christbaums vorbereitet haben.

Wenn Frau Buchner und Ida da find, fühlt man, wie sich die wohlthätige Lebenswärme verbreitet: kaum entfernen sie sich, so wird alles dürr und fahl. Der Zauber, der aus ihnen strömt, ist von wunderbarer Wirkung auf die armen leidenden Witglieder jener kranken Familie.

Richts ist rührender als das Schauspiel sittlichen Lebens, das in den Herzen wieder erweckt wird; nichts, das jederzeit seinen wohlthätigen Zauber, seinen guten Einfluß so behielte, wie die Schauspiele von Bersöhnung.

Ein solches Schauspiel wird uns im "Friedensfest" geboten, und ursprünglich nicht mit ironischer Absticht, trop dem Schlusse bes Dramas und seinem Berlaufe.

Die Scenen der Antunft Wilhelms, mit seiner wilden Scheu, wieder in jenes von finsteren und für ihn schmerzlichen Erinnerungen erfüllte Haus zu treten, dis zum Zusammentreffen von Vater und Sohn, das mit solcher psychologischen, ja psychiatrischen Wahrheit im armen Wilhelm dargestellt wird, der zuletzt in Ohnmacht sinkt — das alles, wie das neue, sonderbare Erwachen guter Gefühle in der ganzen Familie, ist mit großer dramatischer Wirssamteit geschildert. Es ist ein wahres Wunder der Liebe. Diese unglücklichen Kranken, mit dem durch eine angeborene Abneigung verdüsterten Blicke, diese in ihrer Kaserei verstockten Menschen sehen auf einmal wieder hell und richtig, und erkennen einander wieder, als siele eine verhaßte Larve herunter, die sie einander verdeckte. Und Wilhelm sagt zu Robert:

"Das will ich dir sagen: Herzensgüte fehlt uns! Rimm zum Beispiel Ida! Was du dir erklügelt hast, das lebt in ihr. Sie sist nie zu Gericht. Alles greift sie so weich, so mitleidig an — die zartesten Dinge. Das schont so, verstehst du!" . . .

Doch kaum hat die wohlthätige Suggestion der Mutter und Tochter Buchner aufgehört, kaum ist jener Sonnenstrahl, der das sin sie frühere Leben der Familie erhellt hat, erloschen, so kehrt alles in die frühere Dunkelheit, in den früheren Wahn zurück: die gleichen schrecklichen Larven erheben sich aus dem Grunde des Wahnsinns und zerstören das kaum begonnene Versöhnungswerk.

Robert murbe von Liebe ju Iba erfaßt, einer Leibenschaft,

bie in seinem verschlossenen und verbissenen Gemüte etwas von Wahnsinn an sich hat, und zugleich entsteht in ihm giftig die Eifersucht auf den Bruder. Deshalb ist er unhöflich gegen das Mädchen; beshalb weist er grob ein kleines Geschenk zurück, das sie ihm andietet; deshalb bekrittelt er hämisch und spöttisch das Weihnachtslied, das sie singt.

Das ist der Gifttropfen, der den kaum gestifteten Frieden zerfrißt und eine neue Zwietracht, die schlimmer als die frühere ist, erzeugt. Und der fürchterliche neue Streit nach der Bersöhnungsscene ist mit Anschaulichkeit und dramatischer Kraft dargestellt. Der gebrochene, kranke Bater wird wieder von seinem Bersolgungswahn gepackt. Er fürchtet, Wilhelm wolle wieder die Hand gegen ihn ausheben und finkt vom Schlag gerührt zu Boden. Die Familie ist bestürzt und ratlos. Nur Frau Buchner mit Ida und der alte Friede können sür den armen Mann etwas thun.

Am schwersten getroffen ist Wilhelm, der sich als die Ursache dieser Katastrophe betrachtet. Doch nicht nur deswegen: er ertennt — und Robert mit seiner schneidenden Grausamkeit nimmt es auf sich, es ihm zu erklären — daß er in allem und jedem seinem Bater nachartet, daß er seine Hestigkeit, sein herrisches, wildes Wesen besitzt und daß Ida mit ihm unglücklich sein wird. Er ist davon überzeugt. Auch Frau Buchner sagt es ihm; und trot der starken Regung ihrer christlichen Liebe, womit sie an dem jungen Menschen Anteil genommen — ein Anteil, der ihr jetzt übermäßig zu sein scheint —, ist sie jetzt in Zweisel, ob sie das Lebensglück ihrer Tochter auf die Wage sehen darf.

Wilhelm begreift, daß er auf seinen Glückstraum verzichten muß. Aber 3ba verzichtet nicht. Das tapfere und gute Mäbchen verzagt nicht, sie zweifelt nicht: benn sie hegt im Herzen die Flamme der Liebe, die Wunder zu wirken vermag.

Und jest: soll man mit dem steptischen Robert zweiseln, mit der vorsichtigen Frau Buchner fürchten, oder mit Ida glauben, daß Krankheiten heilbar sind, daß der Fluch, der bis zum siebenten Geschlechte trifft, gesühnt und ausgelöscht werden kann?

Wir benken, ber Dichter ist ber Meinung der jungen Leute, und er glaubt an die Heilfraft eines guten liebenden Willens.—

Auf jeden Fall ist das Drama kunstlerisch hier abgeschlossen. Der vierte Akt (oder Borgang, wie die Akte hier genannt werden), in dem nach einigen der Sieg der einen oder der anderen These zu beweisen wäre, ist für das Drama ganz unnötig: dieses ist keine wissenschaftliche Abhandlung, noch das Studium eines pathologischen Falls. Der tragische Moment ist der der Erschütterung, welche die kranke Natur der Scholz von den gesunden und guten Seesen der beiden Buchner erfährt, und der Ersolg, den sie später gehabt haben mag, überschreitet den "fruchtbaren Moment".

Durch ein brittes Drama, "Einsame Menschen" (1890), wurde Hauptmann auch außerhalb ber litterarischen Partei, die ihn bis dahin getragen hatte, anerkannt und gewürdigt.

Es eroberte rasch die großen deutschen Bühnen, und wurde auch im Wiener Burgtheater aufgeführt. Zaccone spielte es vorzüglich in Italien, mit seinem Verständnis des traurigen, unglücklichen, gebrochenen Charakters des Helden; die Varini rührte in der leidenden Figur der Frau Käthe. Das Drama eroberte die Bühnen Italiens, und der italienische Schauspieler trug seinen Iohannes Vockerat unter Beisall der Kundigen in das Heimatsland des Dramas und des Dichters zurück.

Die ungeteilte, günstige Aufnahme dieses Stückes ist nicht schwer zu erklären: es besitzt nämlich die Vorzüge der Hauptmannschen Kunst und schreckt dabei das Alltagspublikum nicht ab durch sonderbare Lehren, durch ungewohnte Brutalitäten, durch kühne Neuheit. Hauptmann hatte noch nichts so Zahmes, so Leichtbegreisliches, so Gewöhnliches geschrieben. Man hat "Einsame Menschen" einen "Gartenlauberoman" genannt, und Wörner sagt, Hauptmann stehe hier der Konvention am nächsten.

Gleichwohl hat man, wie wir denken, dieses Drama nicht gut aufgefaßt, wenn die krankhafte Empfindlichkeit des Helden, die Weite seines Verstandes, der nichts ausschließt, dem es aber widerstrebt, sich einer Partei oder einer abgegrenzten Weltauschauung gefangen zu geben, welcher alles umfaßt und nicht mehr zu handeln weiß, von Kritikern wie Bartels so scharf getadelt wurde, der ihn geradezu einen "fürchterlichen Jammerlappen" nannte und erklärte: "es mag keinen dramatischen Helden geben, der einen so anekelte".

Daß Johannes Vockerat eine helbenmütige Persönlichkeit sei, wird gewiß niemand behaupten: aber nicht alle bramatischen Haupt-

personen oder, wie man gewöhnlich sagt, Helden müssen wirkliche Helden sein, und in der dramatischen Litteratur ist auch für Hamlet Plat da.

Johannes Vockerat ist ein schwacher Charakter, wie es viele Künstler sind. Das was im Stücke über den Maler Braun gesagt wird, gilt in höherem Grade von Johannes selbst:

"Er ist keine starke Individualität als Mensch, wie sehr viele Künstler. Er getraut sich nicht allein zu stehen. Er muß Massen hinter sich fühlen."

Und weil er noch keine Massen hinter sich hat, und sich allein auf einem neuen Pfade fühlt, ist er im Tiefsten seiner Seele unglücklich.

Deshalb klagt er über den Mangel an Verständnis. 30hannes Vockerat ist eine Periode in dem Leben eines Menschen, besonders eines Künstlers, wo er zweiselt und mit sich selbst ringt, bevor er seinen Weg sindet, jenen Weg, auf dem er etwas Großes vollbringen und seinem Namen die Unsterblichkeit sichern wird. Und diesen Kampf in seinem Innersten, diese ungemein schmerzliche Uebergangsstuse, wo der Mensch sich mit seinen Sedanken und Plänen allein und unglücklich fühlt, läßt er sehr oft durch seine Unzusriedenheit auf den ihm Zunächststehenden lasten, und er fordert von ihnen mehr als sie geben können und füglich sollen.

Diesen Moment in dem Leben einer Künstlernatur zeichnet der Dichter in Johannes Bockerat: diesem vorübergehenden Momente wird in der Festigkeit der geschlossenen Darstellung die Bedeutung und Dauer eines Lebens gegeben.

Jener Selbstmord, der das Stück jäh beschließt, ist ein litterarischer Selbstmord, wie der Werthers. Ohne die Verwicklungen, welche das Drama nötig macht, hätte Johannes seine Nervosität sehr gut überwinden können. Er hätte wohl seine Arbeit — über die viele Kritiker, die vielleicht gerne von der Bühne herad die Inhaltsangabe gehört hätten, sich lustig machen — zu Ende geführt und den Beisall seiner Zeitgenossen erlangt. In dem öffentlichen Kampse, den diese gewiß nicht orthodoxe Arbeit hervorgerusen hätte, würde er wohl das Mittel gefunden haben, jene Aufregung abzuleiten, die ihn innerlich aufreibt und seine Haussegenossen unglücklich macht.

Das Drama bedurfte aber eines Schlusses, eines womöglich impressionierenden Schlusses, der die Figur des Helben im Bilde des Todes fixierte.

Man hat mit Recht bemerkt, "Einsame Menschen" sei ein modernes Künstlerdrama. Man empfindet viel Selbsterlebtes darin. Es ist keine Lüge und keine Ziererei, wenn es der Dichter "in die Hände berjenigen legt, die es gelebt haben". Daher kommt der lyrische Wert vieler Auslassungen des Helden und die menschliche Wahrheit der Versönlichkeit.

Etwas von Wertherstimmung liegt in diesem Hauptmannsschen Werke, und es ist auch, wie die Goethesche Jugenddichtung, mit dem Tode des Helden, eine Selbstbefreiung.

Auch hier geschieht — wie Schlenther bemerkt — kein plumpes Unrecht; nicht das, was die zehn Gebote Sünde nennen; es sind lauter gute und anständige Wenschen, die hier einander quälen bis auf den Tod.

Denn Johannes liebt sein junges Beib Rathe, und er lebt mit ihr in einem Landhause zu Friedrichshagen bei Berlin am Müggelsee in einer Einsamkeit, die ihm alle Muße bietet, sich seinen psychophilosophischen Studien gang hinzugeben, seitbem er gegen ben Bunfch seiner frommen Eltern, die aus ihm einen Gottesgelehrten machen wollten, sich ben Naturwiffenschaften zugewandt hat und ein Schüler Darwins und hadels geworben ift, beren Bilber in seiner Stube neben benen von Geiftlichen im Talar hängen. Jest haben die jungen Cheleute auch ein Kind. Bu beffen Taufe kommen auch die Eltern bes Johannes. Die guten alten Boderat, ein prächtiges Baar, sicher in ihrem Glauben. Für fie, die die Welt burch ben Goldschnitt ihrer frommen Erbauungsbücher feben, bat fie fein schmerzvolles Beheimnis mehr. fein grausames Ratsel. Sie sehen es ungern, daß ber Sohn fich mit Naturwissenschaft abgiebt. Für fie ift es ein Dorn im Bergen, daß er fich von der Frommigkeit entfernte, in der fie ihn aufgezogen haben und in der fie fich fo zufrieden und gludlich finden.

Der Freund bes Johannes hingegen, der Maler Braun, ist mit ihm unzufrieden wegen des Vergleiches, den er mit der Ver-, gangenheit und seinen positivistischen oder materialistischen Grundsähen anstellt, und er möchte, daß man das Kind nicht tausen lasse.

Rathe ift bei bieser Frage gleichgültig. Sie benkt und

träumt nichts anderes, als ihren Johannes zufrieden zu stellen, ihn aus der fortwährenden und latenten Gereiztheit, die ihn beherrscht, zu reißen. Und mittlerweile bezeigt sie ihm gegenüber eine solche Unterwürfigkeit, eine solche Furchtsamkeit, daß sie ihn noch mehr reizt. Ihm wäre es tausendmal lieber, ja es wäre vielleicht eine Rettung für ihn, wie für so viele andere nervöse Männer, welche zu geduldige Frauen, besonders am Anfange der She haben, "wenn sie sich wehrte, wenn sie ihm etwas auftrumpste, wenn sie sich nicht so herunterkriegen ließe". "Ich wüßte nicht, was mir so zuwider wäre, als wenn jemand so geduldig ift, so madonnenhaft . . ." rust der ungeduldige Mann aus.

Inzwischen qualt sich die arme Frau und wird noch versschüchterter. Sie ist überdies durch die Geburt des Kindes leidend. Man fühlt in jenem Hause etwas Drückendes und Unfreies, dem ber Hauch lebendigen und frischen Lebens fehlt.

In jenem Hause weint man noch nicht, aber man fängt zu seufzen an: "Wenn man auch 'n bißchen seufzt, das ist 'n bissel Lufthunger, weiter nichts". Und wenn nun in diesem Mangel an atembarer Luft, in dem die Seele des Johannes verkümmert, die Seele, die geschaffen ist, sich mit den Winden zu messen und in den Stürmen zu wachsen, jemand nur eine kleine Spalte öffnet, durch welche die frische Himmelsluft eindringen kann, so begreift man's, daß die nach freier Sonne dürstende Seele ihr sehnsüchtig entgegeneilen wird. Diese Spalte thut sich auf: es tritt Unna Wahr ein.

Mit dem Erscheinen dieser Züricher Studentin, einer Freundin Brauns, die aus der großen Welt kommt und nach kurzem abzieht, ändert sich alles. Es dringt der Hauch der Freiheit in jene tote Lust, wo nur schmächtige Pslänzchen, sorgfältig gepslegte Blumen von Artigkeit und Unterwürfigkeit, von frommer Ergebung gedeihen, und Johannes wird sosort von dem Zauber jener starken und unabhängigen weiblichen Persönlichkeit ersaßt, jenes vierundzwanzigjährigen Mädchens "mit der Grazie und Krast der ungezwungenen Bewegungen, mit einer gewissen Sicherheit im Austreten und einer gewissen Lebhastigkeit, welche aber durch Bescheibenheit und Takt derart gemildert ist, daß das Weibliche der Erscheinung niemals dadurch zerstört wird", nach der Beschreibung, die der Dichter von ihr macht.

Sie beschäftigt sich auch mit Philosophie. Sie versteht mithin die Arbeit des Doktors und liest sie mit ihm zusammen: "Ich bin wie im Himmel, seitdem Sie hier sind, Fräusein Anna", ruft der dankbare junge Gelehrte aus.

Und auch seine Mutter und Kathe sind ihr fehr geneigt.

Im Herzen ber jungen Frau bricht jetzt die schmerzlichste aller Qualen aus. Sie erkennt Annas Ueberlegenheit. Sie begreift am besten den Zauber, den der Berstand und die Bildung des Mädchens auf ihren Mann ausüben müssen, denn sie erleidet ihn selbst zum Teil. Und so kann sie, trot dem besten Willen, gerecht und gut gegen den Eindringling zu sein, sich einem brennenden, nagenden Gesühle der Eisersucht nicht entziehen.

In der naiven Grausamkeit seines Gefühls, das er, weil es von Sinnlichkeit ganz frei ist, nicht bloß für unschuldig, sondern für edel und erhaben hält, quält Johannes die arme Frau mit gehässigen Vergleichen und Ratschlägen. Sie erleidet Todesqualen, ohne es sich fast gestehen zu wollen, und bewahrt trozbem für Anna eine wahre Freundschaft und aufrichtige Bewunderung.

Die beiben Weiber, die blutend sich das Herz des Johannes streitig machen, stehen auch in äußerem Gegensate: Käthe ist leidend, blaß und zart, und sie friert immer; Anna dagegen stark, kräftig, gegen Kälte und Luft abgehärtet. Käthe ist zwar geistig nicht unbegabt. In der Mädchenzeit — so erzählt sie — war sie sogar zu mutig und vorwizig. Jest aber wagt sie gar nichts mehr. Sie hat sich ganz von einer anderen Persönlichkeit, der ihres Wannes, absorbieren lassen. Sie hat das in dem Waße gethan, daß sie ihre Selbständigkeit völlig eingebüßt hat. Und da ihr jest diese Stüße sehlt, muß sie gebrochen hinsinken.

Schon Tolftoi hat in der "Kreutersonate" gezeigt, daß die verheiratete Frau tief unter der Jungfrau steht, die doch noch ideale Interessen hat und sich um die Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit kümmert. Auch Johannes Schlaf läßt seine Gertrud die Backsische für bessere Menschen erklären, und die Anuschka aus der "Macht der Finsternis" möchte lieber sterben, bevor sie zum Weibe eines Mannes wird: denn sie fühlt unbewußt, in welchen Abgrund von Unwissenheit, von Aberglauben, von tierischem Leben das Weib fällt, das kein anderes Ideal kennt, als ihrem Manne zu gefallen, "quomodo placeat viro".

In eben dem Mage wie Anna von ihren Ideen überzeugt

ift, ist Rathe unsicher und gleichgültig. Wie Anna mit ihrer Berfönlichkeit Einfluß ausüben und eine Stütze für die schmerzliche Unsicherheit des Johannes abgeben kann, hat es Rathe nötig, von ihm Licht und Wärme zu empfangen. —-

Die jugenbliche Figur Käthes mit ihrer feinen Weiblichkeit erinnert an eine ähnliche Gestalt des symbolistischen Theaters von Maeterlinck, in "Aglavaine et Selysette". Es ist eine von jeder zufälligen Aeußerlichkeit des gesellschaftlichen Zustandes, der Zeit und des Ortes losgelöste weibliche Persönlichkeit, sodaß nur der seelische Gehalt bleibt: ein junges Weib, das nur von der Liebe des Mannes lebt, Méléandres, der sie zur Gefährtin seines Ledens gemacht hat. Auch zwischen diese beiden tritt an dem vom Schickal bestimmten Tage die dritte, Aglavaine, und sie weckt die in in dem von Pindar gepriesenen "Glücke eines jeden Tages" eingeschlasenen Seelen: sie bringt Unruhe, neue, stechende, schmerzliche Gefühle, dis eines von ihnen zu Grunde gehen muß. Hier ist es Selysette, welche den Schlüssel des Turmes nimmt und sich ins Meer stürzt.

Merkwürdig ist es, wie viele Aehnlichkeiten, trop ber Berschiedenheit des Stils, in diesen beiden Dramen vorhanden sind. Als Selpsette hört, daß Aglavaine ankommen soll, fragt sie:

"Elle est belle?

Méléandre.
Qui donc?

Sélysette.

Aglavaine.

Méléandre.
Oui, très-belle . . .

Sélysette.

A qui ressemble-t-elle?

Méléandre.

Elle ne ressemble pas aux autres femmes. — C'est une autre beauté, voilà tout... une beauté plus étrange et plus spirituelle; une beauté plus variable et plus nombreuse, pour ainsi dire... une beauté qui laisse passer l'âme sans jamais l'interrompre..."

Und- auf die naive Bewunderung Méléandres antwortet die arme Sélhsette:

"Je sais que je ne suis pas belle . . ."

Entspricht nicht diese Scene, in dem außerordentlich einfachen Stile der Symbolisten, dem Gespräche zwischen Frau Käthe und Braun?

Fr. Kathe. Ift fie fehr ftolz?

Braun. Wer?

Fr. Käthe. Das Fräulein mein ich.

Braun. Die Mahr? Stolz? — Reine Spur.

Fr. Käthe. Na, ich seh' nicht ein! Ich würde mir was einbilden, wenn ich . . .

Braun. Reine Spur! Rein, nein! Da unterschätzen Sie fie wirklich.

Fr. Käthe. Im Gegenteil! Ich habe einen furchtbaren Respekt vor ihr. . . . Unser einer spielt doch solchen gebildeten Wesen gegenüber eine etwas armselige Rolle.

Es ist Psyche, "l'anima piccioletta che sa nulla", wie Dante sagt, die neugierig und unruhig sich über den Rand des Brunnens

beugt, mit ber Ahnung, daß fie hineinfallen muß.

Und auch die Beziehungen zwischen Méléandre und Aglavaine entsprechen denen zwischen Johannes und Anna: das gleiche Vertrauen und die gleiche geistige Gemeinschaft, dasselbe Verständnis der Seelen, beide frei von Sinnlichkeit. Jene Pausen, die in den Gesprächen zwischen Johannes und Anna eintreten, sindet man auch im Maeterlinckschen Drama. Und Méléandre erklärt sie:

"C'est étrange, Aglavaine . . . J'avais tant de choses à vous dire . . . et puis, dans ces premiers moments, tout se tait: et il semble vraiment qu'on attende quelque chose."

Und Aglavaine fährt fort: "On attend en effet que le silence parle . . ."

Ist die Reigung zwischen Aglavaine und Selpsette nicht ähnlich wie zwischen Anna und Käthe? Ratürliche und aufrichtige Reigung von der einen Seite, scheue aber lebhafte von der anderen, tropdem eines von den dreien in den Tod muß.

Der Seelenzustand der Selhsette entspricht dem der Käthe. Beide sind todtraurig, aber sie wollen es nicht gestehen, noch jemandem die Schuld davon beimessen: "Il arrive parsois que l'âme se croit heureuse, quand c'est le coeur qui n'en peut plus". Endlich ist es Aglavaine, die, wie Anna, begreift, daß sie sort muß. Méléandre will sich widersetzen. Und wie Johannes,

ber einwirft: "Aber wenn nun Käthe biese Kraft hätte? Wenn es ihr gelänge, sich auf bie Höhe bieser Ibeen zu erheben?" fragt Wéléandre:

"Il est vrai peut-être, Aglavaine . . . Et cependant n'aurions-nous pas raison?" Unb Aglavaine antwortet: "Ah c'est avoir si peu de chose que d'avoir raison, Méléandre; et je crois qu'il vaut mieux avoir tort toute sa vie et ne pas faire pleurer ceux qui n'ont pas raison . . ."

Auf die kleine Seele der Frau Käthe, die so geduldig zu Grunde geht, während der Mann, der ihr zur Seite lebt, ihre Tiefe und Schönheit nicht zu schätzen weiß, könnte man die Worte Maeterlincks anwenden:

"On va toujours aux âmes qui savent se montrer; et l'on devrait comprendre que celles qui ne se montrent pas sont aussi belles que les autres . . . et peutêtre plus belles, puisqu'elles ne s'en doutent pas."

Gewiß war Käthe dem Untergange geweiht, wenn der Wahnsinnsanfall, der Johannes bei der Abreise Annas erfaßt, nach dem langen brüderlichen Kusse, der sie trot ihrer ewigen Trennung für das Leben verknüpfen sollte, ihr nicht zuvorgetommen wäre. Mit diesem Selbstmord ist Johannes ein dem Leben nicht gewachsener Schwächling; ohne ihn ist er die Vertörperung einer Episode in dem Leben eines Mannes, die, wenn sie einmal überwunden ist, ihn mit neuen Kräften bereichert: denn, wie Anna Mahr nach Nietssche sagt, "was uns nicht niederwirft, das macht uns stärker".

Das Drama ift das Studium diefer Seele in der Krifis. —

Ganz vor kurzem hat sich Max Lorenz<sup>1</sup>) gelegentlich einer Aufführung wieder über dieses Stück geäußert. Er sindet es noch jetzt, wie vor zehn Jahren, "peinlich unreis", obwohl bei seiner ersten Aufsührung "die um Hauptmann" meinten, das Publikum sei noch nicht reif. Das Problem sei zwar nicht unbedeutend, und als Zeitbild werde das Stück immer einen kulturhistorischen Wert behalten. Johannes Bockerat stehe nämlich zwischen zwei Welten, und da er sich für keine von beiden wegen mangelnder Wilkenskraft entscheiden könne, so werde er eben ausgeschaltet. Anna Mahr befinde

<sup>1) &</sup>quot;Preußische Jahrbücher", Band 106, S. 375.

sich in der gleichen Lage, und sie entgehe der Ausschaltung nur darum, weil sie das Kommende im Traume, in Gedanken vorweg zu nehmen und sich in der Hoffnung zu berauschen vermöge. Ihr Charakter, zwar nicht so ganz aus einem Guß, sei im Angelpunkte aus ihren Worten zu erfassen: "Ein Hauch und ein Duft liegt über den Dingen — das ist das Beste". Und soweit kann man schon mit dem vortresssichen Kritiker gehen. Unmöglich können wir ihm aber solgen, wenn er behauptet — und darin liegt für ihn "das Beinliche" — "es drehe sich für Iohannes Bockerat von Anbeginn um eine erotische Beziehung zu der Mahr und um eine neue Ruance des Geschlechtsgefühls" und er ihn somit für einen eigentlich ins Erotische übertragenen "Hjalmar Ekdal" erklärt.

Johannes Bockerat besitht zwar ein empsinbsames Herz, und ber Dichter hat ihn nicht als eine mit einem Eispanzer gerüstete Seele barstellen wollen: aber bas Ergreisende seines Schickals liegt eben in der Unbesangenheit und Reinheit seines Freundschaftsgefühls zur Anna. Richts berechtigt uns zu glauben, sein Traum eines neuen Berhältnisses in der Zukunst zwischen Mann und Weib sei Betrug: es mag eine naive Chimäre sein, aber für ihn war dieser Glaube ganz aufrichtig, und nicht einen Augenblick benkt er, wie Lorenz meint, an die Zweiweiberei des Grasen von Gleichen.). In diesem Charakter, den der Dichter ganz nach innen gekehrt, in einem zurückgezogenen Leben von den Frauen gepflegt und verhätschelt, von einer etwas weiblichen Zartheit dargestellt hat, sehen wir mehr einen naiven jungen Menschen, dem eigentliche Weltersahrung mangelt und der noch ganz in den Schwärmereien der ersten Jugend befangen ist.

Nichts berechtigt uns ferner anzunehmen, Johannes sei ein ganz mittelmäßiger Mensch und er besitze "gar keine Arbeitsfähigteit": "Man kennt ja die Leute, die ihr Leben lang an ,einem Werke" schreiben." Der Dichter bemüht sich im Gegenteil, uns die beste Meinung über das Talent seines Helden beizubringen.

<sup>1) &</sup>quot;Richt das Tierische wird dann mehr die erste Stelle einnehmen, sondern das Menschliche. Das Tier wird nicht mehr das Tier ehelichen, sondern der Mensch den Menschen. Freundschaft, das ist die Basis, auf der sich diese Liebe erheben wird. Unlöslich, wundervoll, ein Wunderbau geradezu. Aber ich ahne noch viel mehr: noch viel Höheres, Reicheres, Freieres". Sollte Wax Lorenz vielleicht in diesen letzten Worten die Unspielung auf die Geschichte vom Grasen von Gleichen gesehen haben? Unna Wahr, in die bei solchen Worten, "an denen man sich leicht berauscht, gleichsam gewohnheitsmäßig etwas Spöttisches kommt", thut es nicht; und kaum dürfte es jemand thun.

Und man vergesse ja nicht, daß Johannes trotz seiner Gattenund Vaterwürde, in die er sich so schwer schickt, bloß achtundzwanzig Jahre zählt. Wie kann man da von Leuten reden, die ihr Leben lang an einem Werke schreiben? Daß uns der Dichter keine naturphilosophischen Proben zum besten giebt, ist ganz recht, und man kann ihm dafür nur dankbar sein. Andrerseits kann man über kein Werk urteilen, bevor es ans Licht gekommen ist. Wer hätte über "Origin of species" urteilen können, bevor das Werk vollendet war? Und Ungewißheit, Niedergeschlagenheit, Entmutigung — haben sie nicht immer jeden großen oder auch nur bedeutenden Geist bei dem Schaffen eines Erstlings befallen? Ist es nicht der Ramps mit dem Engel des Inkob? Ist es etwa nicht jene Art von Verzweislung, die Michelangelo besiel, als er seinen Moses in Trümmer schlagen wollte?

Johannes ist ein Schwächling mit seinem Selbstmord; boch ist es, wie wir schon bemerkt haben, ein litterarischer Selbstmord. Ohne diesen ist er zwar mehr ein Künstler, als ein Gelehrter, aber doch gewiß kein "Jammerlappen", kein "Wannweib", wie man ihn auch genannt hat, wenngleich zweiselsohne ein weiches und entzündbares Herz.

Adolf Bartels sucht vergebens für die Komödie "Kollege Crampton", wie für die vorhergehenden Bühnenwerke Hauptmanns, ein Patenstück. Und gleichwohl war es nicht schwer, den Paten zu sinden, auch ohne Schlenthers Mitteilung, daß der Dichter rasch in wenigen Wochen des Jahres 1891 seine Komödie schrieb (zum ersten Male aufgeführt wurde sie am 16. Januar 1892 im Deutschen Theater zu Berlin), nachdem er in Berlin einer Aufführung des "Geizigen" von Wolière beigewohnt hatte: so beutlich scheint der Einfluß des großen französischen Lustspieldichters aus der Komödie hervor.

Sie ift eine Charakterstudie wie "Der Geizige", "Der Menschenfeind", "Der eingebildete Kranke", in benen menschliche Sonderbarkeiten und Fehler Lachen erregen, und dabei zum Nach-benken zwingen. Angesichts der Lebendigkeit der Hauptperson nehmen sich alle übrigen farblos aus. Und man begreift, daß die Verwicklung in Komödien, wie im "Avare", etwas Nebensäch-

liches, fast Künftliches ift: ein Mittel, um eine Handlung zu bekommen, um den Charakter der Hauptpersonen in helles Licht zu rücken.

Daß der Held in "Kollege Crampton" nach der Natur studiert wurde, kann man auch ohne die Zeugnisse der Einge-weihten glauben. Man erkennt das sofort aus der individuellen, scharf abgehobenen Zeichnung, welche diese Person in jeder Einzel-heit ihres Wesens erhielt: in den Aussällen seiner kranken Natur, in der ursprünglichen Vornehmheit seines Geistes, in seinem Stolze, der oft dis zum Größenwahn sich steigert, in seinem guten Herzen, das noch in seiner traurigen Verkommenheit wie ein kostdarer Selstein glänzt, in jenem Gemisch von künstlerischer Bohème und Selbstbewußtsein, von pathologischen Merkmalen des Alkoholikers und von unabhängiger Genialität.

Der lustige Ton ber Komödie war ein augenblickliches Nachlassen ber Spannung jenes Geistes, der leidenschaftlich auf das Elend und die Leiden der Menschen gerichtet war, der soeben jene schreckliche Anklageschrift der "Weber" vollendet hatte. Gleichwohl ist die Lustigkeit nur auf der Obersläche; der glückliche Ausgang ist gewollt, und der an dem armen Professor unternommene Rettungsversuch entläßt uns mit einem Fragezeichen: wird er gelingen?

In ber verkürzten Bearbeitung dieser Komödie für die italienischen Bühnen, in welcher der dritte Akt ganz unterdrückt wurde, endigt sie mit der Ausrufung Cramptons, der nach weiterem Weine verlangt, um das frohe Ereignis zu feiern.

Hauptmann hat, wie Molière, bei ber Beobachtung ber Seelen zu tief geschaut, "und hin ift alle Freude!"

Der zerrüttete Organismus seines alten Malers weist alle Zeichen eines unentrinnbaren Berhängnisses auf, wie es sich der unglücklichen Sklaven des Alkohols bemächtigt, und seine sonderbare Eigenart hat pathologische Kennzeichen, die uns über die Möglichkeit der Genesung im Zweisel lassen.

Jedenfalls gründet sich der Wert dieser Komödie nicht auf den Ausgang des Rettungswerkes. Was immer aus dem unglücklichen Kollegen Crampton werden mag, ob er sich nun emporrichtet und unter dem wohlthätigen Einflusse der Liebe seiner Tochter und seines jungen Schülers wieder auflebt oder balb stirbt oder verhängnisvoll vom Laster gezerrt in den Abgrund sinkt, daran kann uns nur wenig liegen: seine Figur bleibt in

thren seelischen Absonderlichkeiten mit Wahrheit und Kraft meisterhaft gezeichnet.

Der Inhalt ber Komödie ift einfach. Es ist keineswegs ein Intriguenlustspiel, das die Zuschauer auf die Lösung eines klug geschürzten Knotens bis zum Schlusse gespannt hält. Doch zur Lösung bedarf es eines Deus ex machina: der völligen opferfreudigen Ergebenheit seines Schülers Max Strähler mit seinem großen Diese Ergebenheit ist jedoch begründet burch die Portemonnaie. Liebe des jungen Mannes zu Gertrud, der jüngeren Tochter Cramptons, durch feine neunzehn Jahre und durch feine Begeifterung für ben Lehrer, ber ibn beschütte, als er schlechten Betragens wegen von der Afademie fortgejagt wurde.

Cramptons verachtungsvolle Abneigung gegen bie Atademie, die Drillanftalt, sein über alles Maß unkluges und hochmutiges Betragen gegen seine Rollegen und den Direktor, sein unordentlicher Lebenswandel — beim Aufgeben bes Borhangs fieht man ibn im Schlafe liegend auf bem Rubebette seines Ateliers, nach einer muften Nacht, und die Schuler warten und larmen, weil das Modell fehlt — haben zur Folge, daß er abgesett wird, und awar gerade an dem Tage, als ein Besuch bes Herzogs in der Atademie angesagt ift, und Crampton, ber mit seinen früheren Beziehungen großthut, meint, ber Besuch gelte ihm. Der einzige Augenblick ber Spannung in der Komödie ift ber, als ber Profeffor im Galakleid seinen Schülern eine Rebe halt, und während fie fich vorbereiten, seine Hoheit zu empfangen und Crampton jeine Luftschlösser baut, ber Bedell Janepki, eine sehr gelungene tomische Berson, eintritt und meldet, daß ber Bergog schon abgefahren ift.

Am gleichen Tage kommt die Nachricht von der Absetzung und die andere, daß sein Hausberr seine ganze Wohnung mit Beschlag belegt hat, so daß seine Frau mit der alteren Tochter nach Thüringen, wo ihre reichen und adligen Eltern wohnen, ab-Nur Gertrud will ben Bater nicht verlaffen. er will fie nicht bei fich behalten und bittet ben guten Max Strähler, daß er fie nach Thuringen gur Mutter geleite. Und er geht mit seinem Saktotum Löffler, einer treuen Seele, ber ihm unentbehrlich geworben ift, fort und läßt in ben Sanden der Bläubiger auch sein mit sonderbarem und ausgesuchtem Geschmack eingerichtetes Atelier gurud.

Diefes Atelier Cramptons, welches fpater Max ebelfinnia wieber antauft, um es von neuem für ihn einzurichten, kennzeichnet beutlich ben Besither. Es ist wie sein Geift in künstlerischer Unpronung ausgestattet. Bronzen, welche antike Statuen von Trunkenen barftellen, ben Silen von Pompeji und ben trunkenen Faun von Herculanum, ein Stelett, beffen Schabel von einem verwegen in den Nachen gerückten, mächtigen "Rünftlerhut" bebedt wird; Gobelins an ben Banben, ein Tigerfell und ein Betstubl mit einer mächtigen alten Bibel. Es ift zugleich vornehm, reich und unordentlich, wie Cramptons Beift. Er halt auch nicht wenig auf seine Bilbung: neben ber Gebachtnisschwäche, burch bie er gegenwärtige Dinge und Menschen vergißt, die Erinnerung an gelefene Bucher und die eigenartige, treffende Ausbrucksweise eines Rünftlers. Auch als er in einer elenden Aneipe sein Unterkommen gefunden hat und seine Zeit mit gemeinen Leuten und Anstreichern zubringt, die ihm vorschlagen, für sie zu arbeiten und ihm zum Lohne freies Bier anbieten, bittet er noch immer um Bucher: alte Gartenlauben, alte Illuftrierte. Er ift nicht mahlerisch, aber ju lefen muß er haben: jenes eitle und leere Lefen, welches ber Müßiggang von verkommenen geiftvollen Menschen ift. -

Wir haben schon bemerkt, daß neben dem Relief der Saupt= person die anderen farblos und fast konventionell geraten sind, obwohl bas, was die auten Strähler thun, aus bem Gewöhnlichen heraustritt. Marens Liebe zu Trude, die Liebe eines Neunzehn= jährigen, ift ein Sonnenstrahl, ber burch biese im Grunde traurige Romobie bringt und etwas Licht und Seiterkeit hineinträgt. Scene ju Anfang bes fünften Aftes, bas Laufen ber beiben jungen Leute burch bas neue Atelier und die Jagd nach Kuffen. ift voll schalkhafter, jugendlicher Anmut. Das Eintreten Cramptons und feine Enttäuschung, feine Unhöflichkeit, und später feine Berwunderung und die originelle Art, womit er seine Freude und Rührung ausspricht, find ebenfalls fehr gelungen. Der Unblick seiner Freude reißt zwar den Zuschauer hin; sie läßt ihn aber bennoch, wie es bei jedem tieferen Werke über die verwickelten Probleme der Seelen und der menschlichen Geschicke geschieht, in Ungewißheit und nachbenklich zurud. Und bies ift, unserer Meinung nach, kein Nachteil für die Komödie. Jedenfalls ift bas auch die Eigenheit, der lette Einbrud, den die beften Luftfpiele Molières zurudlaffen.

".... bamals, wo ich so furchtbar darniederlag, wo ich mir Vorwürfe machte, daß ich ein schönes Haus bewohnte, daß ich so gut aß und trank, wo ich jedem Arbeiter auswich und nur mit Herzklopfen an den Bauten vorüberging, wo sie arbeiteten! Da habe ich meine Frau auch was geplagt; alles verschenken wollt' ich immer und mit ihr in freiwilliger Armut leben. Wirklich, eh' ich solche Zeiten wieder durchmachte . . ."

so schuttet Johannes Vockerat- vor Anna Mahr (in "Einsame Menschen") sein Herz aus. Und biese Worte, die wie ein Lichtstrahl die geängstigte Seele des unglücklichen Einsamen erhellen, offenbaren uns auch ein sehr tiefes, im empfindenden Herzen des Dichters festgewurzeltes warmes Gefühl für das allgemeine Menschheitsweh, in seinem Herzen, das von dem schrecklichen Problem unserer Zeit, dem gesellschaftlichen Elend, erschüttert war.

Schon im "Promethibenlos" hatte das Schauspiel der Leiden und der Verworfenheit der Menschen auf den noch ganz jungen Dichter in Neapel einen weit stärkeren Eindruck gemacht als das ewige Lächeln jener Sirene am Gestade der blauen See; und in allen seinen Werken zittert mehr oder weniger vernehmbar das soziale Gefühl, das bei ihm zur Leidenschaft, zur Begeisterung ward.

Die frühere Kunst hielt es, um mit Dante zu reben, wie "ber Wind, ber bie höchsten Wipfel am stärkften trifft"

"il vento che le più alte cime più percuote", und wie der Bater ber italischen Dichtung fich nur um die berühmten Menschen fümmerte, um den einen ewige Berrlichkeit, den anderen ewige Schmach und Strafe zuzuteilen, so hatte fich auch die frühere Kunft um die Maffe ber Ungahligen, ber Kleinen und Armen, gar nicht gefümmert, wie es für biefe nie eine Beschichte gegeben hat. Das Bolt trat in ber Rolle ber tomischen Berson ober bes Schurken in die Komöbie, ober es war ein Begenstand bes Lachens in Fabliaux und Schwänken. Daß es, wie die anberen, wie die oberen Behntaufend, leben und leiden konnte, bag feine Leiben und Freuden ber Runft gum Borwurf werden fonnten, bas entbedte man erft vor nicht gar langer Beit, gugleich mit dem erweiterten Gefühle der menschlichen Zusammengehörigkeit. Zwar ist die Dorfgeschichte alteren Datums. Doch haftete biefer stets ein idyllisches Element an: fie hat fich eben aus der alten Joulle, aus der bufolischen Dichtung entwickelt,

welche über sie einen idealistischen Flor breitete. Dieser blieb lange mit der Dorfgeschichte unlöslich verbunden, und nur in den letten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts wurde er von manchen Schriftstellern, z. B. von Anzengruber, beseitigt.

Erst die neueste naturalistische Schule führte ungestüm und polternd in Roman und Drama das wahre Bolk ein, die breite Basis der Ungezählten und Unzähligen, auf denen die gesellschaftliche Pyramide sich erhebt. Diese Unterdrückten, keuchend im Schatten Liegenden ans Licht, an die Sonne zu ziehen, schien die Hauptausgabe der neuen Kunst zu sein. Sie ging darauf aus, die Leute, die lesen, mit dem Leben derer bekannt zu machen, die nicht lesen; und durch das Schauspiel ihrer Leiden auf der Bühne zu rühren und zu warnen, war für die neuesten Dramatiker, und für denzenigen, der als der Größte sie zusammensaßte, für Gershart Hauptmann, ihr Lebensberus.

Das Schauspiel der Elenden und Unterdrückten verfolgte den von ihnen stammenden Dichter, wie das Gespenst des ermordeten Baters den schwermütigen Dänenprinzen, um Rache schreiend, verfolgte. Die ausgehungerten, zerlumpten Weber seiner schlesischen Heimat sorderten vom Dichter, daß er sie nach der Wahrbeit an die Sonne der Kunst stelle. "Deine Erzählung" — schreibt Hauptmann in der Widmung der "Weber" (verfaßt 1891, erschienen 1892) an seinen Bater — "vom Großvater, der in jungen Jahren, ein armer Weber, wie die Geschilderten hinterm Webstuhl gesessen, ist der Keim meiner Dichtung geworden, die, ob sie nun lebensträftig, oder morsch im Innern sein mag, doch das Beste ist, was "ein armer Mann wie Hamlet ist" zu geben hat."

Und Hauptmann bereitete sich zu bieser seiner Hamletsarbeit mit ausdauerndem Fleiße vor: er studierte die Verhältnisse der Weber und die Vorgänge ihres Aufstandes im Jahre 1844. Und er folgte treu der Geschichte.

Auch das berühmte namenlose Weberlied, das in sich, wie in einer Kollektivstimme, die vereinzelten Klagen jener Unglücklichen vereinigt und gleichsam zum Losungswort und zur Flamme jener Erhebung wird, ist geschicktlich. Es gehört ebenso jenen Zeiten an, wie der Name des herzlosen Fabrikanten, der nur aus einem Zwanziger zu einem Dreißiger wurde. Es ist die lyrische Stimme jenes Weberaufstandes, in den jedoch kein politisches

oder vormärzliches Clement hineinspielte, der einzig und allein ein Ergebnis des unerträglichen, durch Mißernte und Ueberschwemmung gesteigerten Arbeiterelends war.

Die mächtige, unmittelbare Leidenschaftlichkeit des tunftlosen anonymen Liedes, des "Blutgerichtes", das mit den Strophen

anhebt:

"Hier im Ort ist ein Gericht Roch schlimmer als die Behmen, Wo man nicht erst ein Urteil spricht, Das Leben schnell zu nehmen.

hier wird der Wensch langsam gequalt, hier ist die Folterkammer, hier werden Seufzer viel gezählt Als Beugen von dem Jammer."

— bes Liebes, das gleichsam der Funken im Drama ist, welches den stummen Schmerz eines unterdrückten Bolkes zu einer gewaltigen Lohe von Haß und Empörung entzündet, wurde von Heinrich Heine in sein mitzitterndes Dichtergemüt ausgenommen, und sand den künstlerischen, glühendsten Ausdruck in seinem Liede "Die schlesischen Weber"). Es ist ein sürchterliches Crescendo, wie man es in keinem anderen seiner Gedichte sindet. Statt der bei ihm gewöhnlichen Ironie oder des Sarkasmus ist darin eine schreckliche Wucht von Leidenschaft, so daß dieses Gedicht in dem poetischen Schaffen des "ungezogenen Liedlings der Musen" sast vereinzelt dasteht. Während das Bolkslied nur den unmittelbaren Peinigern slucht, den "Henkern" und ihren "Schergen", der "Satansbrut", den "Kannibalen", hat der politische Bildungsbichter den Hintergrund seines Liedes erweitert: er hat in den

1) Es fangt mit ber Strophe an:

"Im buftern Auge feine Thrane, Sie fiben am Webstuhl und fletichen die Jahne: "Deutschland, wir weben bein Leichentuch! Wir weben binein den dreisachen Fluch — Wir weben, wir weben!"

Dann folgen, in je einer Strophe, "ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten", "ein Fluch dem König, dem König der Reichen", "ein Fluch dem falschen Baterlande", und das Lied schließt mit der Strophe:

> "Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl fracht, Wir weben emfig Tag und Nacht — Altbeutschland, wir weben dein Leichentuch, Wir weben hineln den dreisachen Fluch, Wir weben und weben."

Nebenbei sei bemerkt, daß Carducci das Gedicht meisterlich ins Italienische übertragen hat. Schwung seines Hasses und seiner lyrischen Invektive Gott, den König und das Vaterland mit hineingezogen, und schleudert gegen sie ", den dreisachen Fluch". In dem Bolksliede, wie im Weberaufstande selbst, war das Politische ganz ausgeschlossen: dieses begeistert hingegen den jungdeutschen Dichter am meisten. Und während das Volk die Ursache seiner Leiden in der Herzenshärte der Fabrikanten und in ihrem Unglauben findet:

"Doch ha, sie glauben keinen Gott, Noch weber Höll' noch himmel — Religion ist nur Spott . . . . "

während das gläubige Bolk seinen Tyrannen mit der Strafe im Jenseits droht:

"Benn ihr bereinft nach dieser Beit, Nach eurem Freudenleben, Dort, dort in jener Ewigkeit Sollt Rechenschaft abgeben . . ."

— Berse, die Hauptmann in Prosa ausgelöst und in den Dialog verteilt hat —, läßt Heine, seiner gottlosen Gewohnheit gemäß, den ersten Fluch gegen Gott weben, der die Armen "geäfft und gesoppt und genarrt hat".

Der Hunger, diese Plage, welche bis jest, wie die Best, nur ein klassisches Thema für litterarische Arbeiten geliesert hatte, wird hier mit fürchterlicher, herzzerreißender Wahrheit dargestellt, in den winzigsten Einzelheiten, kleinlich in seiner erbärmlichen Wirklichseit, in den niedrigen, zuweilen lächerlichen Bemühungen, ihm abzuhelsen. Es ist nicht bloß das mitleiderregende, klassische Schauspiel der Mutter, die ihre Kinder nicht ernähren kann, der jungen Leute, die aus Hunger ohnmächtig hinsinken: wir sehen hier auch, wie Kartosselschalen getrocknet werden, um dann, wenn der Sack voll ist, sie gegen eine Schüssel Buttermilch umzutauschen; wir sehen — ein groteskes und jämmerliches Schauspiel! — wie eine Familie ein zugelausenes Hündchen absticht, um wieder einmal eine Fleischspeise zu haben.

Mit den "Webern" fängt nach R. M. Meyer eine neue Epoche des Bolksdramas an. In der That, das Bolk selbst hört hier auf, bloß ein Chor zu sein, eine unpersönliche Rolle, eine Kollektivperson: es interessiert uns durch jede seiner menschlichen Nummern. So besitzen auch die Weber, die im ersten Akt auf-

treten und keinen Namen haben, bennoch eine wohl unterschiedene Persönlichkeit. Diese Art, das Bolk handeln zu lassen, war schon, wenngleich nur teilweise, von Hebbel in den Bolksscenen der "Judith" versucht worden.

Hier ist es das ganze elende und ausgehungerte Bolk, das im Stücke handelt, das der Held desselben ist. Der eigentliche Held sehlt, wie schon bemerkt wurde. Es fehlt jene Person, die in sich die Handlung absorbierte und die ungeordnete Bewegung gleichsam verkörverte.

Ist es nun ein Uebel, daß diese ideale Person, das Haupt, sehlt? Schadet dieses dichte Gemälde von Figuren, worin keine in die erste Linie tritt, daß wir sie in Lebensgröße und in vollem Lichte sehen und einen Maßstab für die anderen gewinnen können? Uns scheint, aufrichtig gesagt, dieses Mangeln kein Fehler zu sein. Es sind die Weber, die Hauptmann in ihrem besonderen Schicksal hat schildern wollen; und ein Held, der aus dem Grau jenes Elends hervorragte, hätte die Ausmerksankeit von dem Zwecke des Werkes abgelenkt, der eben die einförmige und gleichwohl unendlich mannigsaltige Darstellung des allgemeinen Unglücks ist, von der Handlung, welche der Ausbruch der Berzweissung aus jener grauen Schmerzenswolke war.

Auch Florian Geper, der so wenig ein Held im herkommlichen und bramatischen Sinne bes Wortes ift und mit seinem ganzen Wefen fo fest im Bolte wurzelt, für bas er tampft und stirbt, leukt bennoch die Hauptteilnahme von diesem ab, um sie auf seine eigene Person zu sammeln: und bas Schickfal ber aufständischen Bauern interessiert uns mithin nicht so sehr durch sich felbst, als durch den Zusammenhang mit dem des unglücklichen und edlen Kührers. Wilhelm Tell vollends zieht durch seine privaten Schicksale, burch bie Rache, die er vollzieht, so sehr unsere Teilnahme auf seine Person, daß bas bedeutendere, großartige Ereignis der Befreiung der Waldstätte gang in den hintergrund tritt. In den "Webern" hingegen verringert tein perfonliches Ercignis, keine anekbotische Ginzelheit die Aufmerksamkeit, welche die gepeinigten Elenden erregen. Die einzige Handlung, trot ber mannigfaltigen Ginzelbegebenheiten und ber großen Bahl ber auftretenden Bersonen, ift und bleibt der Zweitampf zwischen ben Webern und Dreißiger, zwischen den Arbeitern und dem Fabritsherrn. Und zwar nicht auf Dreißiger an fich ist es eigentlich abgesehen, ungeachtet ber Grausamkeit und geizigen Barte, womit

er seine Arbeiter behandelt. Denn man erkennt, und es wird darauf hingebeutet, daß auch besondere Gründe für seine Handlungsweise vorhanden waren: Ueberproduktion, Mangel an Absaygebieten, und vor allem die Konkurrenz gegen die Fabriken mit mechanischen Webstühlen zwingen ihn, seine Arbeiter so hart zu drücken.

Von dem Kabrikanten Dreißiger und seiner Kamilie wird mit wenigen Strichen — wie im allgemeinen von allen Figuren dieses großen Wandgemäldes — ein deutlich abgehobenes Bild entworfen: mit seinem afthmatischen Reben, mit seinen klug gesetzten Worten, mit seinem selbstbewußten, stolzen Wesen. Vollendet wird das Bild durch seine Frau, eine frühere Wirtstochter, deren gemeine Art gegen ihre schönen Rleider grell absticht. Und bamit wir bas ganze Herrenhaus vor uns sehen, fehlt auch nicht der Baftor mit seiner Frau, und seinen Zweckmäßigkeitsgrundsätzen, die durch ben Schmelztiegel ber weltlichen Gewohnheiten und Bequemlichkeiten gegangen find. Der einzige, der sich in diesem Kreise emport, ift ber junge, blaffe Randibat, der Hauslehrer von Dreißigers Rindern, der in seinem tiefen Gemute Gefühle des Mitleids für die unglücklichen Weber findet, und dem fast ohne sein Wollen Worte des Tadels auf die Lippen kommen, weshalb er von dem Hausherrn sofort vor die Thure gesetzt wird.

In dem Volke, das, wenn es im Chor handelt, wie jedes Volk, und wie Shakespeare es so gut darzustellen verstand, senksam und allen Eindrücken zugänglich erscheint, feig Dreißiger gegenüber, leicht begeistert, kühn, grausam, als Bäcker und Jäger es zur Empörung anstacheln — in diesem Volke versteht es der Dichter, mit wunderbarer Individualissierung die verschiedenen Menschen zu zeigen, er versteht es, in seiner grauen Masse die Prosile seiner Weber und ihrer Weiber mit großer Schärfe zu zeichnen. Der alte Baumert, der vor zwei Jahren seinen Gottstischrock verkauste und sich ein Stücksen Schweinernes verschaffte, und jetzt seinen Ami abstechen ließ ("Selber abstechen mocht ich 'n nich. Ich konnt mer kee Herze nicht sasserechen muß — dieser elende Alte ist zwar eine etwas typische Figur, aber man vergißt sie nicht leicht.

Und man vergift auch nicht ben alten Ansorge, ben nominellen Eigentümer des baufälligen Häuschens, worin die Baumerts wohnen, eine Hünengestalt, welche nur der Hunger heruntergebracht hat. Wie ein Alp lastet auf ihm der Gedanke an den

Tag, an dem er das von seinen Eltern gebaute Häuschen wird verlassen müssen: "Hie is jeder Ragl an durchwachte Nacht, a

jeder Balten a Jahr troden Brot."

Und endlich die Familie des alten Hilfe. In ihm ist die Leidenschaft, welche in allen Webern mit elementarer Gewalt tobt und sie zur Empörung treibt, geläutert, und sie wird zum seelenersüllenden Gedanken. In dieser Familie stehen die beiden Alten und die beiden Jungen einander gegenüber. Hilse sies Weteran, mit einem verstümmelten Arm und mit Narben auf der Brust. Sein Weid ist blind, sast taub und gelähmt. Sie sind fromm. Er fängt den Tag mit einem Gebet an, und seine Alte hört ihm mit ehrsurchtsvoller Bewunderung von dem Winkel aus zu, wo sie undeweglich und allen unnütz kauert, ein Hindernis im Hause. "Warum sterb ich och gar nicht, Mann?" fragt sie den Alten. Beide erwarten den Tod wie eine Erlösung, wie den großen Tag der Belohnung:

"D viel zu gerne, viel zu gerne thät ich Feierabend machen. Zum Sterben ließ ich mich gewiß ni lange bitten. Lieber heut wie morgen. Ree, nee. Und's wär o gar! benn was verläßt uns benn? Den alten Marter-kaften wird ma doch ni etwa beweinen? Das Häuffel Himmelsangst und Schinderei da, das ma Leben nennt, das ließ man gerne genug im Stiche — Aber dann, Gottlieb! dann kommt was — und wenn ma sich das auch noch verscherzt — bernachert is's erscht ganz alle."

Reben diesem Greise, der zwar auch die Schuld der Unterbrücker erkennt, aber dennoch sein Schicksal mit unerschütterlicher Festigkeit annimmt und sich an dem Aufruhr nicht beteiligen will, denn "mein ist die Rache, spricht der Herr," steht seine Schwiegertochter Luise, die eine andere Vorstellung von der Gerechtigkeit hat. Raum hat sie vom Aufruhr reden gehört und von der Wöglichkeit einer Aenderung ihrer Lebenslage, ergiebt sie sich demselben mit wilder Begeisterung, mit ungebändigter Heftigkeit. Ja in ihr lodert noch stärker als in den Anstistern die Flamme der Empörung:

"Ich will ne Mutter sein, daß d's weeßt! und deswegen, daß d's weeßt, winsch ich a Fabrikanten de Hölle und de Pest in a Rachen 'nein . . . Wie viel hundert Nächte hab ich mir a Kopp zerklauft, wie ich och und ich kennte so a Kindel och a eenzich mal um a Kirchhoof

rumpaschen. Was hat so a Kindel verbrochen, hä? und muß so a elendigliches Ende nehmen — und drieben bei Dittrichen, da wern se in Wein gebadt und mit Wilch gewaschen."

Und diese Frauenfigur steht wie eine lebende Anklage der seierlichen Ergebung des Alten gegenüber. Sie sind gleichsam die Extreme zweier entgegengesetzer Prinzipien, die, wenigstens im Sinne des Dichters, eine vollkommen gleiche Berechtigung haben.

Diese beiben Personen sind aber keineswegs schematische Bertreter eines Prinzips, sondern sie sind ganz lebendig und insbividuell. Zwischen ihnen, die von den beiden Extremen angezogen sind, steht Hilses Sohn, der Mann der Luise. Und ihm erklärt der Greis, nachdem jene wie eine Furie das Haus verlassen hat, um sich den Aufrührern anzuschließen, den Grund seines Betragens:

"Hi hat mich mei himmlicher Bater hergesett. Gell Mutter? Hi bleiben mer sigen und thun, was mer schulbig sein, und wenn b'r ganze Schnee verbrennt."

Und er bleibt bort auch, als man ihn warnt, daß durch die Kugeln, die über die Straße fliegen, jener Platz gefährlich seine Tugel, und er fällt rücklings tot auf seinen Webstuhl. Sein altes Weib ruft ihn vergebens, und mit dem Ause der armen Gelähmten schließt dieses Schauspiel, vielleicht das erareisendste Bübnenstück der modernen Litteratur.

Ja, Hauptmann hat hier, wie Abolf Bartels') sagt, "bei vollständiger innerer und äußerer Wahrheit, ohne jede Forcierung, eine Kraft und Macht der Darstellung entwickelt, die sast ohne gleichen in der deutschen Litteratur ist und ihren Eindruck niemals versehlen wird."

"Der Biberpelz" wird von bem Dichter eine "Diebskomödie" benannt, und sie wurde schon von vielen mit dem "Zerbrochenen Kruge" Heinrich von Kleists verglichen. Und in ber That jene niederländische Kleinmalerei, welche die Darstellung der Schurkereien des Meisters Abam kennzeichnet, sindet sich wieder in der Zeichnung des Milieus, wo die freie Unverschämtheit der

<sup>1)</sup> Gerhart Hauptmann, Beimar 1897 (S. 124).

Waschfrau Wolff ihre Lorbeeren pflückt. In beiden Komödien läßt ferner die sichere Schlauheit und unverfrorne Dreistigkeit der Hauptperson die Entrüstung über ihre Gemeinheit nicht austommen. Während jedoch Aleists Komödie ein reines Lustspiel ist, hervorgegangen aus der Freude zu gestalten und komisch zu wirken, besitzt die Hauptmannsche eine ironische Pointe, ein satirisches Element, das sie zwar für die Zeitgenossen pikanter machen mag, aber zuweilen dem reinen dichterischen Schassen Eintrag thut. Der Schluß vollends ist zwar satirisch und eigenartig; man kann jedoch nicht behaupten, daß er ganz gerechtsertigt sei und daß er nicht den Eindruck mache, als sei das Drama abgebrochen, als sehle ihm der eigentliche Ausgang; das Ende des vierten Altes läßt auf einen fünsten warten, und sein Fehlen macht uns etwas verdutet.

Das Eigenartige biefer Diebstomöble besteht barin, daß sie zum Beweise für die Falschheit des bekannten Sprichwortes wird: "Nichts ist so sein gesponnen, es kommt doch endlich an die Sonnen." Hier ist der Diebstahl, ja der mehrsache Diebstahl, durchaus nicht so sein gesponnen; dennoch kommt nichts an die Sonne, und sowohl der Bestohlene als der Richter verharren bei der besten Meinung über die Diebin.

Alles gründet sich auf die geniale Recheit und das wunderbare Lügentalent dieser Diebin. Die Wäscherin Frau Wolff, das Weib eines Schiffszimmermanns "irgendwo um Berlin", ift eine Figur von außerorbentlicher Lebendigkeit, und fie legt ein glanzendes Zeugnis für Hauptmanns Gestaltungsfraft ab. Die Frau Wolff ift ein fehr schönes Eremplar einer ganzen Rlaffe von Strebern, bei benen die Sucht zu steigen die Stelle des fittlichen Gefühls eingenommen hat: "Wenn du erscht reich bift, Julian", fagt fie zu ihrem lümmelhaften Mann, ben fie vollkommen zu leiten und mittels ber Schnapsflasche zu beherrschen verfteht, "und fannft in ber Eklipage siten, da fragt bich kee Mensch nich, wo be's ber haft." Mit Recht bemerkte Bartels, daß eine folche struvellose Berson, mit einer so großen Thätigkeit und Recheit unter anderen Umftanben es fehr weit gebracht haben murbe. So aber, als bas Beib eines faulenzerischen Schiffszimmermanns an den Thoren Berlins, wirft fie sich aufs Stehlen. Sie ist gleichsam ein Abbild jener Gattung von Leuten aus dem Bolfe, die fteigen, in die Großstadt kommen ober wenigstens einen von ihrer Nachkommenschaft binschicken wollen, unbekummert um die Mittel des Steigens,

wenn sie sich nur einmal unter den Glücklichen im Wohlstande sonnen können.

Und unsere Frau Wolff fangt bamit an, daß sie für alle Lebensformen die höchfte Achtung bezeigt und mit ihrem geschmeidigen Wesen sich bei aller Welt einschmeichelt: so können ihr alle nur Gutes nachsagen. Sie hat auch einen gewaltigen Respett vor ber Bilbung: nur burch Bilbung komme man heutzutage vorwärts. Sie mischt selbst gern Fremdwörter in ihr Reben, dem man noch stark ihren schlesischen Ursprung anmerkt. Und ihre Betrügereien und Lügen fommen nicht etwa aus bofem Inftintte, aus gemeiner Berlogenheit ober aus mephiftophelischer Bosheit: fie kann im Gegenteil sogar gutmutig sein, sie verteidigt auch die fälschlich bes von ihr verübten Diebstahls Berbächtigten und erteilt jenem harmlosen, gutmütigen Dr. Fleischer kluge und nüpliche Ratschläge. Stehlen und Betrugen ift für fie ein Mittel wie ein jedes andere, um zu ihrem Ibeal zu gelangen. Und ihr Ideal, bem sie ihr Leben geweiht hat, wofür fie sich schindet und rafft und ftiehlt, ift, ihr Sauschen auszubezahlen und ein paar Zimmer dazuzubauen, um sie später an Sommerfrischler vermieten zu können . . .

Und dabei ift Mutter Wolff thätig und arbeitsam: "Sie arbeitet für vier", sagt von ihr die Frau des Barons von Wehrhahn, des vor kurzem in den Ort gekommenen Amtsvorstehers.

Dieser Mann hat ebenfalls sein Ibeal: er will die staatsfeinblichen Elemente — wir fteben in ber Zeit bes Septennatskampfes — in seinem Amtssprengel ausrotten. Daher verfolgt er diese seine "höhere Pflicht", und bleibt blind, vielleicht mehr als wahrscheinlich, gegen die Anzeichen, die ihn auf den rechten Weg bringen könnten, um die Urheber des zum Schaben des alten, reizbaren und galligen Rentiers Krüger verübten Diebstahls ausfindig zu machen. Bon Wehrhahn ist ein Zerrbild bes strengen und pebantischen, der Regierung angftlich ergebenen preußischen Beamten. Er beurteilt die Menschen nach ihren politischen Meinungen, wie andere nach ihren religiösen, und von diesem Standpunkte aus teilt er fie in Gerechte und Verworfene ein. So ist er voller Aucksichten und Vertrauen zu bem schwindlerischen Journalisten Motes, ber ihm ein Glaubensbekenntnis seiner konversativen Gesinnungen abgelegt hat — er entblöbet sich auch nicht, ben treuen Baterlandsober Regierungsfreund zu Spionenbiensten zu benuten -, und ift dagegen voller Mißtrauen und bosen Willens gegen Krüger

und vor allem gegen den unschädlichen und schwachen Dr. Fleischer, weil sie demokratische Zeitschriften und Bücher beziehen und Wotes versichert, daß sie sogar über die höchsten Bersonen unehrerbietig geredet haben. Und so schenkt er gar keinen Glauben dem Zeugnis des Doktors, der beteuert, daß er auf den Schultern eines Spreeschiffers den dem Rentier Krüger entwendeten Biberpelz gesehen, und zuletzt ruft er aus, indem er der Frau Wolff die Hand auf die Schultern legt:

"Und so wahr es ist, wenn ich hier sage: die Wolffin ist eine ehrliche Haut, so sage ich Ihnen mit gleicher Bestimmtheit: Ihr Doktor Fleischer, von dem wir da sprachen, das ist ein lebensgefährlicher Kerl!"

worauf die Wolffin, refigniert den Kopf schüttelnd, die letten Worte des Stucks sagt: "Da wees ich nu nich . . . "

Das alles ist, wie man sieht, mehr von satirischer als komischer Wirkung, und erinnert einigermaßen an Hebbels Bitterfeit im "Trauerspiel in Sicilien".

Solcher Züge ironischer Komit giebt es mehrere in dieser Diebskomödie. So z. B. als die Wolffs sich von dem regelmäßig betrunkenen Amtsdiener bei der Zurechtmachung des Schlittens helsen lassen, auf dem sie das bei Krüger gestohlene Holz sahren wollen; oder als Krüger zu ihnen kommt, über den erlittenen Holzdiebstahl klagt und indem er ein gerade bei der Hand liegendes Scheit von seinem eigenen Holze nimmt und in der Luft schwingt, ausruft: "So seines und gutes Holz war's!"

Was die Wolff anbetrifft, so paßt für sie das alte Wort, daß das Glück den Kühnen hold ist, und sie hat ein ganz außer-ordentliches und etwas künstliches Glück, das sie ihrem litterarisshen Schöpfer verdankt.

Diese Komöbie wurde im Jahre 1893 verfaßt und aufgeführt, und sie hatte keinen Erfolg. Sie bleibt aber tropbem ein vorzügliches niederländisches Gemälde von kleinem Bolk, in welchem der scharfgezeichnete Kopf der Wolff mit den feinsten und glücklichsten Strichen hervorragt.

Die "Traumbichtung in zwei Teilen, Hanneles Himmelfahrt" (unter bem Titel "Hannele" erschien das Stück 1893, und wurde in dem gleichen Jahre im Berliner Schauspielhaus aufgeführt), war ganz danach beschaffen, alle früheren Urteile über ben Berfasser von "Bor Sonnenausgang" und der "Weber" umzustürzen. Der naturalistische Dichter, welcher bis dahin als der Hauptvertreter der für viele einzig wahren, in der peinlichen Wiedergabe der Wirklichkeit ausgehenden Richtung galt, schwingt sich auf einmal in das Reich des reinen Traums, erfüllt die Bühne mit Engeln, himmlischen und irdischen Erscheinungen, streut Weihrauch um die Lampen der naturalistischen Bühne. Die Phantasie, die so lange als Gesangene gehalten wurde, nimmt von neuem ihren Flug durch die blauen Gegenden.

Schon waren bie Beiten reif für biefe Befreiung ber Phantafie, und bas lette Jahrzehnt bes neunzehnten Jahrhunderts ift gekennzeichnet durch das, was man in Frankreich "réveil de l'âme" nannte. Der Präraphaelismus herrschte in Kunst und Litteratur, und erwecte ben Geschmad für bas jenseits ber Sinne und ber Erkenntnis Liegende, und bas, was Max Nordau bie neue Romantik nannte, verbreitete fich über die ganze gebildete Welt im Gegensatz zum herrschenden Naturalismus und im Rampfe mit ibm. Maeterlinck fing bamals an, bekannt und geschätt zu werben, Bola felbst hatte "Le reve" geschrieben, und Ludwig Fulba versette uns mit seinem "Talisman" (1892/3) in die Märchenluft. Es war eine völlige Umfehr zu bem innersten Teile unseres Wesens, zu bem, was im Geheimnisse, im Nachtschatten, im Unbewußten vorgeht. --

Hauptmanns Traumbichtung überrascht vor allem burch ben Gegensatztwischen dem Raturalismus der so wirklichkeitstreuen ersten Scenen, und der reichen phantastischen Blüte der anderen. Um sich in das blaue Reich der Phantasie zu schwingen, ging der Dichter von der bittersten, elendsten Wirklichkeit aus. Die Poesie umkränzt mit ihren Blumengewinden das dürre Stelett des Naturalismus.

Kaum benkbar ift ein stärkerer Gegensatz als ber zwischen dem rohen, plebejischen Gekeise der Armenhäusler in schlesischer Mundart, eines kropfhalsigen, halb blöden Alten, einer alten Bettlerin, einer Dirne und eines Flegels — und den Gesängen der Engel und ihren glänzenden Erscheinungen. Und das mußte notwendigerweise eine große Wirkung üben.

In einer fturmischen Dezembernacht bringt man ins Armenhaus eines schlesischen Gebirgsborfes ein ohnmächtiges vierzehnjähriges Mädchen, Hannele Mattern. Der junge Schullehrer Gottwald hat sich ihrer angenommen, als man sie soeben aus bem Teich gezogen. Er hat die Halbertrunkene, so gut es ging, in der Eile seiner Frau gebracht, die ihr die Kleider gewechselt,

und er hat fie bann ins Armenhaus getragen.

Hannele ist noch bewußtlos. Kaum ist sie wieder zu sich gekommen, fragt sie voll Angst den Arzt, der sie untersucht, ob sie wieder genesen, ob er sie gesund machen werde: sie wolle nicht wieder gesund werden, sie "möchte so gern zu Muttern". Das "rothaarige, störrige Mädel", die dem Amtsvorsteher nicht antworten will, redet sosort, als sie der Lehrer befragt. Sie hegt ein ehrsurchtsvolles, liebevolles Vertrauen zu ihm. Und ihm erzählt sie, daß der liebe Herr Jesus im Wasser nach ihr gerusen habe.

Das Kind wimmert und liegt in Fieberphantafieen barnieber. Im Delirium glaubt fie ihren Bater, ben Maurer Mattern, zu sehen. Sie wird von Schred gefaßt und möchte flieben. ganger Leib trägt die Zeichen erlittener Mighandlungen. lag Ihn die Mutter och im Sarge", bemerkt einer der Anwesenden. Sie ift jedoch nicht die echte Tochter jenes brutalen Trunkenbolds; man munkelt, sie sei die Tochter des Amtsvorstehers. Inzwischen kommt die Diakonissin, Schwester Martha, die Hannele schon von der Schule kannte, wo fie fie beten und schöne Lieber gelehrt hat. Die anderen entfernen sich. Delirium fangt wieder an: "Millionen Sternchen!" Und es ift von Hallucinationen begleitet. In einem Augenblick, als die Schwester sich entfernt hat, tritt vor Hannele die fürchterliche Erscheinung des Baters. Er ift betrunken, und broht dem Rinde mit einem Riemen, befiehlt ihr aufzustehen und Feuer angumachen. Und Sannele fteht auf, und fintt ohnmächtig neben bem Dfen zusammen.

Als Schwefter Martha mit Hilfe ber Armenhäuslerinnen bas Kind wieder zu Bette gebracht hat, fangen die Hallucinationen von neuem an. Es will, daß die Schwester das Liedchen "Schlaf, Kindchen, schlaf" singe, nachdem es ihr anvertraut hat, daß der gute Lehrer Gottwald ein schöner Mann ist und Heinrich heißt. Die Gestalt des Lehrers verwirrt sich im Kopfe des tranken Kindes mit der des lieden Herrn Jesus, zu dem es mit inniger Inbrunst betet, daß er es doch zu sich nehmen möge. Und dann ruft sie plöplich: "Auf seinem Haupt wächst blühender

Klee!" mit einem grotesten Deliriumsbilbe, bas an gewisse Gemälbe älterer und neuerer Präraphaeliten erinnert, z. B. an jene Figur Botticellis, der Blumen aus dem Munde herauskommen.

Die Gestalt der Mutter, die in einem dämmernden Lichte erscheint, ist ein Gemisch von phantastischen Fiebervorstellungen und Erinnerungen aus dem Religionsunterricht, alles belebt von der schmerzlichen Sehnsucht, aus dem schauberhaften Leben durch den Tod zu sliehen und sich zu retten dorthin, wo sie in "Gottes Hut" ist. Die Mutter redet in biblischen Ausdrücken, und es ist rührend, wie das arme, gequälte, aus dem Schlase so oft ausgeschreckte Kind sie fragt: "Auhst du aus, wenn du müde bist? Hast du Spetse, zu essen, wenn's dich hungert?" Die Erscheinung giebt der Kranken ein Pfand der Befreiung, die ihr von Gott kommen wird: das Blümlein "Himmelsschlüssel".

Und wieder hört man das Liedchen singen, bis zu den Bersen:

"Schlaf, Rindchen, feste Es tommen fremde Gafte."

Es find drei lichte Engelsgestalten, welche den Schluß des Liedes von Notenblättern absingen.

"Engel!" ruft Hannele, mit immer wachsendem Staunen und Bewunderung. Ihre Freude steigt bis zur Ekstase, und die Engel sprechen nun, nacheinander, zur Musik, jene berühmten reimlosen und hochpoetischen Berse, die Berheißung der zukünstigen Freude zum Lohne für die Leiden und Entbehrungen ihres armen Lebens:

"Es bligen im Grund unfrer Augen Die Zinnen ber ewigen Stadt."

Und damit endigt der erste Teil.

Der Fieberwahnsinn des sterbenden Mädchens ist immer gestiegen und von den schreckensvollen Hallucinationen zu den sonnigen Gesichten der himmlischen Freude gezogen. So liest man in den Visionen vieler Wystiker der Kirche, daß sie von den Qualen der Hölle zu dem beseltigenden Schauen des Paradieses durch die Leiden des Fegeseuers hindurch gingen. Hauptmanns Erfindung war nun diese, daß er diese Phantasieen auf der Bühne darstellte, und sein Verdienst besteht darin, daß sie die phantastische Leichtigkeit des Traumes beibehielten und dabei die objek-

tive Wahrhaftigkeit der Vorstellung eines durch das Fieber überreizten und in einem ekstatischen Zustande befindlichen Hirnes besitzen.

Im zweiten Teile fahren die Bissonen fort und entfalten sich in wuchernder phantastischer Größe. Hier ist die Phantasie ein wenig mit dem Dichter durchgegangen, und nicht mehr durch das einfache Gemüt des ungebildeten Dorftindes sehen wir die Erscheinungen auseinander folgen. Wan kann jedoch auch in der mystischen Litteratur der Klöster die gleiche Fülle von leuchtenden Bildern, von glänzenden Phantasieen beobachten, welche dort, eben wie hier, aus der Racktheit der völligsten Entsagung hervorgeht.

Die Phantasie ist eben eine erganzende Kraft im Menschen: fie bereichert sich durch die wirkliche Armut und nimmt alle Güter auf, auf die man im Leben verzichtet. Jebenfalls ift es immer bem Dichter gestattet, in eine allen zugängliche Form bie Gefühle und Empfindungen seiner Bersonen zu überseten und sie auch in rhythmischer Dichtung auszudrücken. Uebrigens muß man für ficher halten, bag bas Mustische tein frember Tropfen im Blute unferes Dichters, bes Landsmanns von Jatob Böhme und Angelus Silefius, mar. Aus ber Tiefe seines schlesischen Gemutes, aus ber lange aufgespeicherten Religiofität und aus bem Glauben ober bem Gebanken an eine Bergeltung in einem befferen Jenseits, wo alle Schmerzen biefer Welt geheilt werben sollen, wo unser wahres Baterland ift, bem wir entgegenschreiten, war schon in den "Webern" jene stulptorische Figur des alten Silse hervorgegangen, jene Geftalt, die es wert ift, neben ben Dulbern und Heiligen Tolstois zu stehen. Es ist die wunderbare Kraft des echten Christentums, bessen Reich nicht von bieser Welt ist, und bas ebendeshalb einen Entsagungsbalsam für jeden Schmerz und jedes Unglück bietet und aus dem Uebermaße des Leidens die mystische Blume ber Beiligkeit sprießen läßt.

Hauptmann hat nun mit ber genialen Weite seines Geistes bas aufzusassen gewußt. Und die Gestalten von Hilse und Hannele sind keineswegs in die Region des Ideals erhoben, gleichsam um als Muster zu dienen, sondern sie sind in ihrer Wirklichkeit geschaut und mit Lebenstreue dargestellt. Das eben macht sie so eigentümlich und verleiht ihnen eine so große Wirstung auf unsere Seele.

Hannele, das unglückliche, hungrige, zu Tobe geängstigte,

zerlumpte und verspottete Dorfmadchen, welches das in jedem Menschenbergen gewurzelte Verlangen nach Liebe und Freude unberührt in sich birgt, welches trop allem, wie jebe Kreatur, am Leben hängt und vor dem Todesengel zittert und bebt, rührt uns weit mehr als die forperlosen, zu Engeln gewordenen Gestalten junger Märtyrer. So verrät ihre naive Frage: "Soll ich zerriffen und zerlumpt im Sarge liegen?" die ganze kindische Eitelteit ihres fleinen Bergens, und fie ift ein ichoner Bug, wie bie ftarre Stummheit bes Tobesengels. Die Scene bes Dorfichneibers, ber fie in Seibe kleibet und ihre Fuße in glaferne Bantoffeln steckt, gemahnt an Aschenbröbel, und unterbricht mit ihrer anmutigen Schalthaftigkeit die geheimnisvolle Erhabenheit der anderen Scenen. "Benn der Schneiber keinen Stein in ber Tasche und tein Bügeleisen in ber Hand hat, fegt ihn ber Sturm über alle Berge", hatte icon früher Sannele in ihren Fieberphantafieen über bas winzige Mannchen gefagt, als fie ben Sturm wüten börte.

Schabe, daß der Dichter nicht die Schwierigkeit zu überwinden vermocht hat, uns die Diakonissin in der Wirklichkeit und im Traumgesicht zu zeigen: daß sie aus der Stube tritt und dann sofort verjüngt und mit Flügeln zurückkehrt, ist etwas ungeschickt.

Der Auftritt mit den Schulkindern und dem Lehrer und ben Weibern bes Dorfes, die kommen, um ber toten Sannele die lette Ehre zu erzeigen und fie in einem glafernen Sarge wie eine Heilige sehen, ist ebenfalls sehr schön, mit seiner Bereinigung von Wahrheitstreue und stimmungsvoller Innigkeit. Und zulett bie Scene mit bem Bater, bem Maurer Mattern, ber rothaarig ift wie Hannele, mit dem Aussehen und der Stimme eines Trunkenbolds, und hierauf die mit dem Fremden, ist der Gipfelpunkt biefer neuen Runft, von ber "Sanneles Simmelfahrt" gleichsam die Blüte ift, gebildet aus ber Berschmelzung ber ernften Birtlichkeit mit der Poesie. Der Säufer ist geschildert in der cynischeften Gemeinheit seines Wefens; ber Frembe, ber Erlöser, mit bem wehmütigften und tiefften Eindringen in das Ibeal, das die Menschheit sich von ihrem Seiland gebildet hat. Als ber graue Mantel von seiner Schulter geglitten ift und er an ben Sarg tritt und bas arme Rind, wie einst die Tochter bes Jairus, aufweckt, sind wir gar nicht verwundert: schon durch seine Worte hat er sein göttliches Wesen bekundet. Die ehrfurchtsvolle Glückseligkeit Hanneles, diese, wie einige erkennen wollten, Personifikation des verlassenen und leidenden Bolkes, die zitternd und schluchzend den Kopf an des Fremden Brust birgt, ist ein hochbedeutender Moment von einer religiösen Größe, der nichts daburch verliert, daß er auf der Bühne vorgeht.

Das Uebrige hat, trop ber Poesie der Hauptmannschen Verse, etwas Theatralisches an sich, und es reicht nicht an die Erhabenheit des Augenblicks, als Christus sein "von Staub und Qual der Welt" befreites Geschöpf an die Brust drückt. Die Darstellung der Seligkeit wird von materiellen üppigen Bilbern überwuchert, und die Handlung der Engel erscheint choreographisch. Sie sind nötig der christlichen Prämisse wegen, aus welcher die ganze Dichtung erwachsen ist, der Seligkeit derer, die trauern. Schön dagegen sind die Worte:

"Wit feinen Linnen kommt, ihr himmelskinder! Lieblinge, Turteltauben, kommt herzu, hüllt ein ben schwachen, ausgezehrten Leib, Den Frost geschüttelt, Fieberglut gebörrt, Sanst, daß sein krankes Fleisch ber Drud nicht schwerze."

Das Ende ist die Wirklichkeit. Hannele liegt, wie am Anfange, in dem elenden Bette der Armenstube, und der Arzt beugt sich mit dem Stethostop über die Kranke, während Schwester Martha ihm das Licht hält und ihn besorgt fragt: "Tot?", worauf der Doktor trübe nickt: "Tot" — wie jenes kleine Mädchen in einem Andersenschen Märchen "Die Streichhölzerverkäuserin", das in der Heiligen Nacht erfriert, nachdem die Bissonen ihrer Bündhölzchen, die sie eines nach dem anderen anzündet, um sich zu wärmen, sie von der Erde in den Himmel gerissen haben.

Dieses Ende, das uns nach den glänzenden Phantasmagorien so verwundert läßt, wie das plögliche Schließen einer Zauberlaterne, wodurch das leuchtende Bild von der Scheidewand verschwindet und diese zu ihrer weißen Einsörmigkeit zurückehrt, erinnert an ein Gemälde Segantinis, an den "vom Glauben getrösteten Schmerz", wo zwei Menschen an einem frischen Grabe mitten im Schnee in der Winterlandschaft beten, während über ihrem Haupte die für sie unsichtbaren Engel die befreite Seele in die Höhe tragen. Auch in dem Gemälde, wie hier in der Dichtung, handelt sichs um den Gegensat zwischen der genauen Wahrheit der kalten Winterlandschaft und dem übermenschlichen Gesichte von Engeln und neuem Lichte. "Florian Geher (1895) ist Hauptmanns umfangreichstes Werk, auf das er die längste Zeit und gewiß auch die größte Mühe verwendet hat. Groß war der Zweck, und die Arbeit, man merkt es, war auch groß und gewissenhaft. Man hat die geschichtliche Genauigkeit gelobt, womit er nicht bloß Leben und Menschen der Resormationszeit wiedergab, sondern auch ihre Sprache. Hauptmann ging in der That an die Absassung seines Dramas nach besonderen Einzelstudien, nach einem Ausenthalte in Franken, wodurch er mit Ort und Mundart vertraut wurde. Und die saure Arbeit erkennt man aus dem Stücke, dessen Berständnis und Würdigung auch dem Leser Mühe koftet, eine Mühe, die bei einem Kunstwerk übermäßig erscheint: denn bei einem solchen darf, wenigstens von den Zeitgenossen und Landsleuten des Dichters, Verständlichkeit, Durchsichtigkeit als Erstes gesordert werden.

Die fünf Atte und der Brolog des "Florian Geper" find keine bramatifierte Chronit, fondern lebendige Reitgeschichte mit allen Einzelheiten, mit allen Verwicklungen von Urfachen und Wirkungen, von fleinen Ereigniffen, die ber Nabe wegen groß icheinen und von großen Greigniffen in ber Ferne, von benen man nur ben Biberhall vernimmt, mit allen Wibersprüchen und gefräuselten Wellen, burch welche ber große Strom ber Geschichte sich fortbewegt. Mangel an Berspektive, ber uns in den Urteilen über die Reitgeschichte, die wir leben, so verlegen macht, findet sich auch in Hauptmanns Drama. Es ift darin eine ungeordnete Bewegung ber Menge, nicht etwa ber Menge, wie man sie auf einem Plate gedrängt und von einem gemeinschaftlichen Gefühle befeelt fieht, bas fie vereinigt und aus ihr gleichsam eine einzige Person macht, des Chores, sondern ber wahren Menge, ber Ansammlung von Menschen, von benen jeber außer ben Meinungen, die ihn an eine Gruppe, an eine Bartei knüpfen können, seine wohl abgegrenzte Perfonlichkeit bat, feine eigne Figur wie fein eigenes Wesen. Man kann nicht sagen, daß bas Bekanntwerden "mit biesem halben Sundert lebender Menschen" nicht ermude; aber wir können beshalb biefem Werte ber Beraufbeschwörung eines seit lange hingegangenen Geschlechtes und seiner Rämpfe, die auch für uns Heutige noch eine große Bedeutung haben, unsere Aufmerkfamkeit und Anteilnahme nicht verfagen.

Solche Art ber geschichtlichen Tragodie überrascht uns allerbings ein wenig, weil wir baran nicht gewöhnt find. Wir wollen ben Dichter für seine Personen lebhaft Partei nehmen und sie, wie ein guter Feldherr, scharenweise beherrschen sehen, ohne daß er sich zu sehr um die Einzelart eines jeden kümmere. Diese übersmäßige Gerechtigkeit des Dichters läßt den Leser, und noch mehr den Hörer, gleichsam ratlos, der es nötig hat, sich von einer starken Hand gefaßt zu fühlen und durch sichere und feste Anschauungen geführt zu werden.

Hauptsächlich schadet es dem Helben des Dramas, daß auch er in den Wirren, in die er sich verwickelt hat, unsicher erscheint, langsam im Handeln, ohnmächtig jene blipschnellen Entschlüsse zu

fassen, die den Sieg sichern.

Kerner ist der Ausschnitt aus der Reformationsaeschichte, ber hier in ben Rahmen ber Runft gesetzt wird, gewiß für ben Helben ungunftig. Denn alle seine großen Thaten, jene, die wirklich seinen Namen berühmt machten, liegen außerhalb bes Rahmens. Sie find bloß Borgeschichte: seine Beteiligung an ber Schlacht bei Bavia, sein Anschluß an die Sache ber Bauern, der Sieg bei Beinsberg. Sogar ber Uebertritt bes Ritters zu ber Partei ber aufständischen Bauern und die heroische Schleifung seiner eigenen Burg bleibt im Schatten. Man nimmt an, daß es aus Ebelmut geschah: boch ist es bloß eine Annahme. Wir wiffen, daß die Lage biefer Bauern eine fehr elende war, aber aus unserer eigenen Geschichtstenntnis; und daß Ritter und Bfaffen graufame herren waren, wiffen wir ebenfalls, aber im Brolog seben wir die siegreichen Bauern "driftliche Lieb' auf türkische Weis' üben", und es werben uns Thaten schauerlicher Grausamteit berichtet, die sie verübt haben. Rur im letten Aufzug erscheinen fie ber Wahrheit gemäß als Schlachtvieh, rechtund schutlos, elend und auf der letten Stufe der Gesunkenheit, welche nur zur Berzweiflung treiben kann, im letten Afte, als die verzweifelte und ungeordnete Bewegung bes aus ben Ufern tretenden Wildbachs schon gedämmt und in bas frühere harte Anechtsschaftsbett zurückgezwängt worden mar.

Und bennoch, wenn es einen geschichtlichen Helben giebt, ber für unsere Zeit repräsentativ sein kann, so ist es Florian Geher, ber Abelige von Geburt, ber sich ber Sache ber Bauern, gegen seine Standesgenossen, annimmt. Er läßt sich das Haupt glatt scheren und hört ohne mit den Wimpern zu zucken, daß seine väterliche Burg, wie die der anderen Ritter, geschleift wurde. Er lebt und kämpst für die von ihm erwählte Sache, und als

bas Schicksal ihr feindlich ift, stirbt er für sie. Hauptmanns Florian Geber enthält nicht den ganzen Helden, sondern nur einen Teil, sein sinkendes Glück und seinen Tod, und, wie wir schon sagten, mitten im ungeheuren Wogen der Ereignisse, im Rasen des Sturmes, erscheint er etwas unentschlossen.

Richtsbestoweniger ist dieser Teil, der Torso, der vor uns in den fürchterlichen Stürmen des Bürgerkrieges dasteht, großartig in der Wehmut, die um ihn schwebt, wie um den zur Niederlage Vorherbestimmten. Auch der Mut, mit dem Geper sich zuleht in den verzweiselten Kampf stürzt, nicht etwa mit dem blinden Ungestüm des kriegerischen Helden, der um jeden Preis den Sieg davontragen will, sondern mit dem sittlichen Bewußtsein eines Menschen, der seine Pflicht dis zum Ende erfüllt, macht seine Figur rührend und edel, eine im höchsten Grade pathetische Menschengestalt, von einer hervorragenden sittlichen Größe.

Richt etwa als nähme Florian Geper im Drama einen großen Raum ein — bieses hätte, wie man bemerkt hat, auch "Die Bauern" benannt werden können —: seine Größe ist nicht die Wirkung künstlicher Beleuchtung, er ist, wie alle um ihn, ganz en plein air gemalt; sein innerer Seelenadel sunkelt wie ein Ebelstein in der Finsternis seines erniedrigten Zeitalters.

Im Prolog tritt er gar nicht auf, und in den fünf Akten bes Dramas ift feine Rolle keineswegs überwiegend. er auftritt, giebt er Beranlaffung zu Momenten, in benen bas Bathetische bas Erhabene erreicht. Und es ist bas echte Erhabene, das aus dem Leben hervorgeht, aus der geschichtlichen Wahrheit. So z. B. als Florian Geger den Abgesandten des Bürzburger Abels, die ihm sagen, er sei auch ein Abliger, erwidert, indem er ben helm abnimmt und bas glattgeschorene haupt zeigt: "Ein Bauer bin ich und nichts benn ein Bauer!" So, als er hört. baß bie Bauern gegen seinen Rat gefturmt haben, ohne bie Reuerschlange zu erwarten und baber geschlagen worden find, und bas endliche Berberben fieht, spricht er kein Bort, nimmt seine Rüftung ab, und als man ihn fragt, warum er das thue, antwortet er: "Ich will in die Bruderschaft vom gemeinsamen Leben treten, Bücher abschreiben und beutsche Bibeln herumtragen." Dber in seiner Sterbescene.

Schon die energische Derbheit des Ausbrucks trägt dazu bei, ihm jeglichen ibealifierenden Glanz zu nehmen. Dafür aber tritt

er anschaulicher hervor in seinem angebornen Gefühlsabel, und sein tragisches Schicksal wird auf diese Weise rührender. Als er den Abgrund erkannt hat, in den die Sache der Bauern stürzt, ruft er aus:

"Blit und Donner, was liegt ist daran! Reue oder nit, gezwungen oder nit. Wißt Ihr benn, was ihr gethan habt? Den besten Handel, die edelste Sache, die heiligste Sache. . . . eine Sache, die Gott einmal in eure Hand geben hat und vielleicht nimmer — in euren Händen ift sie gewest wie ein Kleinob im Saustall."

Dementsprechend ruft auch ber Reformator Karlstatt, der in einem Gemisch von Glaubensfanatismus und sozialer Ibealität objektiv dargestellt ist: "Hat ein Ausschen gehabt, als sollte der Frühling hervorkeimen allenthalben, ist aber alles wiederum verfaulet in Finsternis."

Sehr hervorragend ist diese Scene, wo Geyer nach Rothenburg bes Nachts in bas Haus bes Gastwirts Kraper kommt und hier mit Karlstatt, dem Rektor Besenmeper und anderen von der Bauernpartei zusammentrifft. Alle erkennen ober fühlen die verzweifelte Lage ihrer Sache. Karlstatt sagt zu Geper: "Wo ein Verständiger zu Würzburg noch etwas hoffet, so wartet er des Stündleins, wo Ihr wiederkehret." Und es entsteht eine Baufe. Geper zeichnet mit Kreibe auf der Tischplatte. Und öfter kehrt diese Bause wieder, wo die Gefühle in der Luft schweben und einander begegnen, ohne das Wort zu finden: "Der nagende hund liegt mir unterm Bergen, dieweil ich zu leben hab'," ruft Geper, worauf wieder eine Pause entsteht. "Wir halten ein richtiges Rlofterfilentium", bemerkt Reftor Befenmeyer. heimliche Raifer muß weiter schlafen" — erwidert Beper. Raben sammeln fich wieder zu Haufen." Dann ruft er plötlich verändert: "Wein! Wein!"

Geher will noch den letzten Versuch wagen und läßt sich die Rüftung anlegen. Er ist nicht von jenem abenteuerlichen Wute der sorglosen und sanguinischen Helden belebt, in der Art Siegfrieds, sondern des nachdenklichen Helden der neueren Zeiten, der in seinem Blute noch einen Tropfen vom christlichen Märthrer hat. Er läßt sich also von seiner treuen Marei die Rüftung anlegen. Er weiß, daß es sein letzter Wassengang ist und fragt sie, während sie ihm den Panzer umschnallt:

"Wo ist man die erste Nacht nach dem Tode?"

Marei. Bei St. Gertrauben.

Geger. Wo ift man bie zweite Racht nach bem Tobe?

Marei. Bei St. Michel.

Gener. So will ich übermorgen St. Gertrauben und über brei Tage St. Michel von Euch grüßen. — Fürchtet Euch nit, fingt! Den Toten weckt Ihr nit auf."

Der Tote ift ber tapfere Tellermann. Er ift so eigenartig in jenem Gemisch von französischer Ritterlichkeit und unerschütterlicher Treue zu feinem herrn, und fein Tod auf ber Buhne, mo er völlig erschöpft ankommt, am ganzen Rörper blutet, und in ber letten Tobesphantafie ben Stumpf feiner schwarzen Fahne in ber Fauft preßt, ift eine ber wirkungsvollsten Scenen bes Dramas. Aus ben abgeriffenen Worten bes helbenhaften Unterführers Tellermann erfahren wir einen der wichtigsten Vorfälle jenes Arieges, ja ben entscheibenden: die Niederlage bei Rönigshofen. Ein auf die Gesetze ber Perspektive haltender Dichter hatte sicher biesen Borgang in den Mittelpunkt ber Tragobie gestellt und ibn, sowie seine Borbereitung, Entwicklung und Folgen, mit bem stärksten Lichte beleuchtet: Hauptmann erwähnt ihn bloß durch die lallenden Worte eines Sterbenden. Es ift eine andere Technit. Sie nimmt aber nichts von der Größe der Scene, wo Tellermann, auf die nacte Erbe von Karlftatt hingelegt, seinen Beift aushaucht: "Bie ftirb in Chrift! Go erscheine er benn vor Gott. wie ein Chrift in tiefer Demut zur Erbe erniebrigt!" minber groß und ergreifend ift, in ber gleichen Scene, ber plotlich wiedererwachende Mut, womit Beger fich ruften läßt und verlangt, daß man ihm ein Lied singe: "Den Toten weckt ihr nicht auf." Und wie menschlich-wahr, homerisch, obwohl nicht moderner heroischer Observanz ist es, daß er bei dem zitternden Gesange eines fahrenden alten Musikanten, der seine Thaten bei Weinsberg besingt, von Rührung übermannt wird, sich niederläßt und weint. Doch er schämt sich nicht. Er hat nicht um sich geweint, sondern um Deutschland, bas von der Zwietracht verzehrt wird. Und er schließt mit den berühmten Worten Ulrich von Huttens: "Obwohl mein' treue Mutter weint, daß ich die Sach hab fangen an, Gott will fie troften . . . (Das Schwert umgurtenb.) Es muß gahn." Und er trinkt auf bas Gebächtnis huttens und Aus seinen Worten hört man die christliche Demut Sictingens. heraus: er fühlt fich ein Wertzeug in ber Hand bes AUmächtigen.

Und dies ist dem evangelischen Arieger, dem chriftlichen Ritter, eigen, wie es im Gegenteil dem Wesen des traditionellen Helden widerspricht, der vom heidnischen Altertum stammt: hier war er ein Halbgott und hatte immer etwas Titanenstolz und Prometheusseuer.

Die romantische Figur der schwarzen Marei trägt dazu bei, dem Helden einen eigentümlichen Abenteurerresser zu geben. Es ist bloß ein Reslex, denn die schwarze Marei ist eine Rebenfigur, die nur wenige Worte sagt und von der man nur die Anhänglichteit an ihren Kapitän kennt. Daß sie eine Wiederholung des Käthchens von Heilbronn sei, dünkt uns nicht; in den wahren Geschichten giedt es zu viel Beispiele solcher treuen Liebhaberinnen von Kriegern, die unter dem Donner der Kanonen unerschrocken bleiben, als daß wir nötig hätten, ein Beispiel in der Litteratur zu suchen. Tellermann und Marei vervollständigen von der Seite des Gesühls diesen Helden, der so verschlossen von der Seite des Gesühls diesen Helden, der so verschlossen, so unzugänglich bleibt, und sie zeigen, gemäß der naturalistischen Technik, die jedoch auch von Goethe im Georg des "Göh" besolgt wurde, in ihren Wirkungen den Wert und die Macht einer Persönlichkeit.

Und werben wir nun schließen können, dieses Drama, in bem soviel Arbeit, so große Individualisierungstraft angebracht ift, sei ein verfehltes Werk? Dieser Abschnitt der Reformations= zeit, dieser blutige Frühling, in dem man sich bemüht hatte, bie verschütteten Brunnen frei zu machen, und die ber Dichter mit so großer Wahrheitstreue zu schildern verstanden hat, sei ein unnütes Wert? Allerdings find Rlarbeit und Ueberfichtlichkeit bie Hauptvorzüge eines Runftwerkes, besonders eines Dramas, bas unmittelbar wirken foll. Und hier fehlt beibes. Es fehlt auch jene helbengestalt, die fich burch ihre Mannestraft vor allen geltend macht und ihrer Reit ben Stempel ber eigenen Berfonlichteit aufbrückt: ber Held dieser Geschichtsepoche ist ein Unterliegender, der zusammen mit der Bewegung, der er sein Leben geweiht hat, untergeht. Und gleichwohl ist Hauptmanns "Florian Geper" ein Werk der Wiederbelebung, ein zwar schwer zugangliches Werk, das sich keineswegs einschmeichelt, das aber, wenn man einmal darin eingebrungen, wenn man es studiert hat, die Benugthuung ber Ertenntnis bes Lebens giebt, eines Studes miterlebter Geschichte. Es ift kein theatralischer, ja nicht einmal ein fünftlerischer Genuß: es ift ein Seelengenuß, für diejenigen, die, wie eine katholische Heilige sagte, Freude baran finden "Seelen zu genießen und zu effen".

Einem Berte gegenüber, bas eine folche Unzahl von Aufführungen auf allen beutschen Bühnen erlebte, bas in fünf Jahren bis zur 54. Auflage gelangt ift, bem Marchenbrama "Die verfuntene Glode" gegenüber, fühlt bie Rritit ein angeborenes Bedürfnis, einen fo lärmenden Erfolg burch Strenge bugen zu Es wurde bemerkt, daß zu diesem Erfolge auch eine Oppositionsstimmung bes Berliner Bublikums beitrug, welches den Dichter wegen bes ausgebliebenen Schillerpreises, ber, fogar doppelt, bem Berfasser von "Beinrich und Beinrichs Geschlecht" bewilligt wurde, gewissermaßen entschädigen wollte. Wie bem immer fein mag, ein fo anhaltenber Erfolg in allen beutschen Landen tann gewiß nicht von ber vorübergehenden Laune eines Buschauerkreises, nicht von der flüchtigen Theaterstimmung abhängen. Anderer Art muffen bie Urfachen des Erfolges fein, und darunter vielleicht auch die Trefflichkeit bes Werkes. Das wollen wir nun feben.

Schon "Hannele" bot ein phantaftisches Geprage, und jene Traumbichtung sah wie eine Huldigung an die neue Romantik aus, tropbem fie fich noch auf bem Gebiete bes Naturalismus entwickelte und gleichsam in seinen Kreis wieder eintrat: benn bas Phantaftische bestand ja boch bloß in der Darftellung der Fieberphantafieen und der Wahnvorstellungen des sterbenden Mädchens. Bier bagegen, in ber "Berfunkenen Glocke", ift bas Gebiet ber Wirklichkeit aufgegeben, und wir werben in volle Märchenluft Ort und Zeit find stillssiert: es ift die allgemeine verfett. dichterische Beit, obwohl man bem ganzen Tone nach an bas Reformationszeitalter, an die Epoche des Doktor Fauftus denken An der Handlung nehmen Zwerge und elfische Wesen teil, und mythologische Geschöpfe, wie ber Walbschratt und Nickelmann. Und alle diese Versonen reben in Versen, auch die alte Wittichen, welche die schlesische Mundart braucht; und es find Verse verichiebenen Metrums, welche ben verschiebenen, balb langfamen und bald jähen, bald fanften und balb hupfenden Bang ber handlung begleiten. Wir befinden uns, wie man fieht, in voller Boefie.

Und da wir den Faust erwähnt haben, so können wir gleich bemerken, daß gar manches an die Goethesche Dichtung gemahnt. Nicht so sehr durch den Namen Heinrich, sondern durch das unendliche und unerfüllbare Streben nach Vollendung, beim Magister im Wissen, beim Glockengießer in der Kunst, die, wie bei allen Romantikern, mit dem Glauben zusammenfällt; dadurch daß, wie bei allen Romantikern, dieses Streben sich mit dem nach Liebesgenuß, nach dem vollendeten Weibe, verbindet, darin aufgeht und sich verliert; vor allem aber durch die Mephistogestalt des Waldschratts.

Ferner sind in diesem Märchendrama, wie schon von anderen bemerkt wurde, Anklänge an Shakespeares Sommernachtstraum vernehmbar. Man könnte auch eine Beeinflussung durch Ibsens Baumeister Solneß hervorheben, und in der unternehmenden Rücksichigkslosigkeit Hildes ein Seitenstück zu der elementaren Einfalt der Triebe in Rautendelein erkennen. Die gleiche freie Besitznahme des Lebens dei Hilde und Rautendelein, welche auf beide Künstlernaturen, auf Solneß und Meister Henrich, trot ihrer großen Verschiedenheit, einen so gewaltigen Eindruck macht und sich ihrer sosont bemächtigt; die gleiche Lebensbejahung, die Hilde kennzeichnet, kehrt, wenngleich undewußter, bei Rautendelein wieder, und steht bei dieser in Verbindung mit ihrem elsischen Wesen.

Auch an Andersens Märchen gemahnen einige Züge der "Bersunkenen Glocke". Besonders Nickelmanns ständiger Ausruf Brekeketer, der dem Berliner Publikum so viel Spaß machte, 1) stammt wohl eher aus dem Märchen des dänischen Dichters als aus den entsernten "Fröschen" des Aristophanes.

Wird ein Kunstwerf berühmt, so werden auch die Augen ber Kritiker sehr scharf im Erforschen der Berührungspunkte mit anderen berühmten Werken und womöglich der Entlehnungen aus diesen. Man kann aber gegen ein solches Verfahren geltend

<sup>1)</sup> Wie May Schneibewin erzählt, in seiner Schrift "Das Rätsel bes Gerhart Hauptmannschen Wärchenbramas "Die versunkene Glode" und eines märchenhaften Erfolges", Leipzig 1897. — Auch das Wort "Ich wußt'es früher nicht, daß Leben Tod, der Tod das Leben ist" stammt wohl nicht, wie Schneidewin (S. 9) meint, direkt aus Euripides, sondern aus der Romantik (man denke an ihre Trinität "Glaube, Liebe, Tod"), und es kehrt auch in einem gewissen Sinne in Tolstois meisterhafter Erzählung "Der Tod des Iwan Fliitsch" wieder.

machen, daß das Verdienst eines Kunstwerkes sich nicht auf die unzweiselhafte Ursprünglichkeit einer Ersindung oder eines Gedankens gründet; daß ein Kunstwerk sehr wohl nach und aus anderen entstehen und dennoch — Shakespeare und Dante haben es am besten bewiesen — ein Meisterwerk sein kann. Das Meisterwerk ist der Beschluß und die höchste Vollendung einer litterarischen Gattung, einer Kunstrichtung; zuweilen aber ist es auch die neue Form, in der ein neuer Gedanke ans Licht tritt.

"Die versunkene Glocke" nun ist keine neue Form. Und auch der Gedanke ist nicht neu: das Lebensschicksal des Meisters Heinrich gleicht zu sehr dem des Naturphilosophen Iohannes Bockerat, als daß man nicht sagen sollte, "Die versunkene Glocke" sei eine Uebertragung der "Einsamen Menschen" ins Poetisch=märchenhafte. Mit einem Unterschiede jedoch: in dem älteren Drama versperrt der Müggelsee jäh den Eintritt der Liebenden in die Wüste des Wahnsinns und des Nausches; in der "Versunkenen Glocke" dagegen treten sie kühn hinein, ohne auf die klagenden Stimmen zu achten, die sie hätten zurücksalten sollen; der Müggelsee kommt später; er folgt der traurigen Asche eines erloschenen Liebesbrandes. 1)

Der Kern der Handlung ist auch hier die Liebe zu einem jungen, verführerischen Weibe, derentwegen der Mann die eheliche Treue und die heiligsten Pflichten gegen seine Gattin und Kinder außer Ucht läßt, wobei er sophistisch die Schuld von sich abzuwälzen sucht. Und die Strafe für diese Verletzung der Pflichten, die nicht nur rechtmäßig und sozial, sondern auch naturgemäß sind, sindet in diesem Drama statt: Weister Heinrich geht zu Grunde, und auch sein großes Werk glückt ihm nicht. Nach dem Rausche kommt die Erkenntnis des gethanen Unrechts, und die Gewissensbisse wegen des Todes der Gattin und der Kinder — eine Frucht seiner Hingebung an die Leidenschaft — bewirken, daß Heinrich die

<sup>1) &</sup>quot;Hier vollzieht er (nämlich Johannes Boderat), worauf er bort zusitrebt (nämlich "das Berlassen der Gattin infolge des innern Treubruchs") nur unter verändertem Namen, in veränderter Hülle, aber mit unveränderter trugsischliehend falscher Art des Denkens und mit unveränderter Weichlichkeit des Empfindens", bemerkte auch Woerner (S. 73), und R. Hamel (S. 165) sindet, "das kennzeichne einen bedenklichen Mangel an erfinderischem Geist". Auch jür Udolf Bartels gehört Veister Heinrich zu den "rechten Jammerslappen, die, anstatt an die Erlösung der Menschheit, lieber an ihre allernächsten Pflichten, die sie zu vernachsässigen auch nicht das allergeringste Recht haben, denken sollen.

unschuldige Ursache seiner Schuld, Rautenbelein, verstößt und beschimpft:

"Ich hasse dich! ich spei dich an! Zurud! Ich schlage dich, elsische Bettel! Fort, Berfluchter Geist!"

hätte das Drama aber damit sein Ende genommen, wie einige Kritiker, z. B. Schneidewin, gewünscht hätten, so wäre es sicher nicht einer gewissen erzieherischn Tendenz entgangen: es wäre zu einer Warnung, zu einem Exempelspiel für Leute geworden, die sich ihren Leidenschaften überlassen. Mit dem fünften Alte hingegen bleiben alle Personen, mit Einschluß Heinrichs, von ihrem Standpunkte aus, im Rechte, wie es bei den Shakespearischen Personen geschieht.

Der große Zauberer und Rattenfänger Rietsiche hat nicht nur einen großen Teil des Denkens der letten Jahre beeinflußt: er hat auch das philosophische Substrat zu einem großen Teile der zeitgenössischen Runft geliefert: von den Kindern angefangen, die unverständig nach dem Pfeisen Zarathustras tanzen bis auf Sudermann, der in seine Dramen Uphorismen des Philosophen einschreibt. Bis "Florian Geher" war Hauptmann von Nietziches Lehren frei: man fühlte in seinem Schaffen keinen Nachklang von ihnen. Ja, wenn eine Idee da ist, welche jenes Geschichtsbrama durchdringt, so wäre es die Liebesflamme für die von Abel und Klerisei unterdrückten Kleinen, das Verlangen, die verschütteten Brunnen des Christentums wieder zu befreien: der reine Gegensat zu Rietsiche und seiner unchristlichen Herrenmoral.

Bei dem Berfinken jener klingenden Glocke, die der Meister auf dem Gipfel aufstellen wollte, erkennt er in seiner Entmutiqung:

"Im Thale klingt fie, in den Bergen nicht";

er läßt die Glocke auf dem Grunde des Sees bleiben, wo sie, "die abgrunddurstige, hinuntergerollt ift", und er wird zur Beute der heidnischen Mächte, die auf der Höhe herrschen.

Wie die harten und grausamen Lehren Niehsches in dem weichen und gefühlvollen Gemüte dieses Dichters sich befinden mußten, das bezeugt das ganze Märchendrama, und namentlich Heinrichs Charakter, in dem der Umschwung, die Krise hauptsächlich geschieht.

Meister Heinrich ist die Person nach dem Herzen des Dichters: ein tieses und jeder Ibealität zugängliches Gemüt, ein empfindsames, sehnsuchtsvolles Herz, eine rege Phantasie, und verbunden mit diesem innerlichen Leben eine ungenügende Thätigkeit. Man hört zwar, daß er ein tüchtiger Arbeiter ist, aber im Stückselbst erhalten wir wenige Beweise von seiner Arbeit. Rur am Ansange des vierten Aktes sehen wir ihn in seiner Werkstatt, doch nicht um ein Werk zu vollenden oder zu sördern, sondern bloß um seine Gehilsen, die Zwerge, auszuschelten und wegzusagen. Dann sehen wir, wie er von dem Berge Felsstücke auf die Dorsleute schleudert, die ihn anzugreisen kommen: doch ist das eine That der Verzweislung, wozu sich eben gemeiniglich die schwächsten Charaktere im Augenblicke der Gesahr entschließen.

Im allgemeinen klebt dem Meister Heinrich viel vom romantischen Taugenichts an, bessen inkolltlichen Empfindungen besteht. Und nach denen für die Natur, für den geheimnisvollen Märchenwald'), überwiegt alle anderen die Liebe zum Beibe, die sich jedoch mit der ersten verschmilzt.

Und damit auch das dritte Zeichen der Romantik nicht fehle, benkt er, zugleich Nietssches Spuren folgend, auch eine weltbeglückende Religion zu gründen. "Laß uns eine neue Religion gründen, bei der der Menschheit wieder wohl wird", forderte schon Bettina von Arnim in ihrer Jugend und in ihrem Alter.<sup>2</sup>)

Heinrichs Figur hat einen lyrischen Anstrich. Sie ist aus Augenblickseindrücken und lyrischen Ergüssen darüber gebildet. Daher kommt etwas Unbestimmtes, etwas Verschwommenes in den allgemeinen Linien, und die Plastizität des Ganzen geht dadurch verloren. Der gegen die Hauptmannschen Personen oft geäußerte Tadel, sie seien nicht genügend abgehoben, trifft jedoch bloß seine Hauptgestalten, jene, durch die er die Welt schaut und ausdrückt,

<sup>1) &</sup>quot;Es ift hier so schön. Es rauscht so fremd und so voll! Der Tannen dunkle Arme regen sich jo rätselsoft. Sie wiegen ihre Häupter so seierlich. — Das Märchen! ja das Märchen weht durch den Bald. "Und wir . . . in Gold und Seide hingelagert, ermessen wir, glückel/ger Zuversicht, die Ferne, die und trennt: du weißt, wovon — denn du erkennst das grüne Inielland, Ter Birken schwere hänge, die, zu baben, in blaue Leuchtestuten niederwallen. Du hörst den Jubel aller Frühlingssänger, die unstrer warten . . .

<sup>2)</sup> Darauf machte icon Ab. von Sanftein aufmertfam.

sowie die Empfindungen, welche die Ereignisse in ihm erwecken, aber nicht die anderen, die er scharf beobachtet und mit großer Wahrheit darstellt: und das kommt hauptsächlich von dem lyrischen Elemente, welches den ersteren anhaftet. Die auf der Beobachtung beruhenden Personen hingegen sind vollständig dramatisch. So sind in dieser "Versunkenen Glocke", über der gleichsam ein lyrischer Flor liegt, die Wittichen und der Waldschratt sest ausgeprägt, und sie besitzen dramatische Kraft.

Rautenbelein, das rote Annele, ein elfisches Wesen, ift anschaulicher geraten als Beinrich. Durch bas Muthische ihrer Gestalt tritt sie zu Immermanns Viviana, ber Verführerin bes Merlin (wie Leo Berg bemerkte), vor allem aber zu Fouqués Undine, wie Nidelmann zu Undinens Obeim Rühleborn. Ihre Natur, welche reine Beiblichkeit ift, jenseits von Gut und Bofe, findet ihre Erflärung im Beibnischen bes muthischen Wesens, bas, nach ber Sage, feine Seele befitt. Ihre Liebe jum Glodengießer, Die urplöglich beim Anblide des auf ihren Berg geratenen Mannes in ihr entbrennt, wandelt fie um, aber nicht in der überlieferten Art, daß die Elfe eine Seele bekommt: hier ift es bloß eine tiefere Empfindungsfähigkeit, weshalb fie jum erften Mal weint und bas Bedürfnis fühlt, um ihn zu sein und sich ihm nüplich zu erweisen. So folgt fie ihm in sein Haus, macht ihn burch Bauber gesund und entführt ihn zu sich auf die Höhe. Für Heinrich ist Rautendelein der Rausch und die Kraft. Er glaubt, er habe fie im Traum gesehen. Als fie ihm nabe ift, erkennt er in ihr ben Gegenstand feiner Sehnsucht. Für ihn ift Rausch bas Beste und bas Einzige auf ber Welt. Und zulet, ale ber Raufch im zweiten roten Beine bargestellt ift, ben er trinken foll, ruft er aus:

> ". . . Stündest du nicht da, du Köstlicher, mit deinem Rausch und Duft: das Zechgelag. zu dem uns Gott auf diese Welt geladen, es wäre gar zu ärmlich und, mich dünkt du hehrer Gastfreund — schwerlich deiner würdig".

Die Dinge haben aber ihre eigene Logik, die jedes noch so gebieterischen menschlichen Willens spottet und noch viel leichter ben lyrischen Deklamationen trott. Und Meister Heinrichs Empörungen haben zur Folge den Selbstmord seiner Gattin. der Frau Wagda, und den Tod seiner zwei Knaben, die schemenhaft, wie im Märchen, im bloßen Hemde mit nackten Füßen, sich mit dem schweren Thränenkrug der Mutter schleppend, zu ihm ins

Gebirge hinaufkommen. Und das bringt die plötliche und schreckliche Wandlung in Meister Heinrichs Gemüt hervor. Er verstößt Rautendelein, die endlich die Bitten des Nickelmanns erhört und seine Gattin wird:

"Es sielen brei Aepfel in meinen Schoß, weiß, gold und rosenrot —: das war die Hochzeitsgabe.
Ich aß den weißen und wurde bleich, ich aß den goldnen und wurde reich, zulet den rosenroten.
Weiß, bleich und rosenrot saß ein Mägdlein — und das war tot.
Wassernann! thu nun auf die Thür: die tote Braut, die bring' ich dir.
Zwischen Silberssischen, Molch und Gestein ins Tiefe, Dunkle, Kühle hinein.
D, du verbranntes Herze!"

Der fünfte Akt fängt mit dem Tanz der Elfen an, die Balders Tod beweinen. So ist des Glockengießers Schickfal in den Sonnenmythus eingerahmt. Alles ist traurig. Es fällt das Laub der Bäume herab. Heinrichs großes Werk, seine große Kirche auf der Höhe, ist zerstört.

"... Du woarscht a groader Sproß, stoark, doch nich stoark genug. Du woarscht berufa, och blus a Auserwählter woarschte nich" —

sagt zu ihm mit ber bäurischen Freimütigkeit ber gemeinen Leute die alte Wittichen, die ihm als letzte Gabe drei Becher schenkt, die nach einander geleert werden sollen: und der letzte giebt den Tod. Heinrich ruft Magda, damit sie ihm ihn reiche. Aber Rautendelein, die früher erklärt hatte, sie kenne ihn nicht mehr, sie wisse nicht, wer er sei, will ihm selbst diesen letzten Liebesdienst erzeigen. Sie reicht ihm den letzten Becher, und Heinrich stirbt:

"Hoch oben: Sonnenglodenklang! Die Sonne . . . Sonne kommt! — Die Nacht ist lang!"

Etwas geheimnisvolle Worte — sowie auch dies, daß er sich früher "ein der Sonne ausgesetztes Kind, das heim verlangt" nannte — aber von symbolischer und stimmungsvoller Wirkung.

Neben Heinrich vertritt der Balbschratt, eine Erfindung Hauptmanns, halb Faun und halb Satyr, den realistischen Cynismus Mephistos: er vertritt den gemeinen und gesunden Verstand,

mit einer mehr ausgesprochenen Sinnlichkeit, als sie der böse Geist in der Faustdichtung aufweist. Schon von Max Schneidewin wurde darauf hingewiesen, daß, wie Mephistopheles die Berzückung des "übersinnlichen, sinnlichen Freiers" damit erklärte, daß "ein Mägdelein ihn nassühre", so hier der Schratt die Berzückung des Glockengießers über den "lieden Geist, Gedurt der eignen Seele meinethalb" darauf zurücksührt, daß "sie ihm täglich, nächtlich dient, wie sie kann", daß "es ihm ein bischen nach dem Kinde juckt", und er höhnt

"Der Tage Drang, der Rächte Ruß, Wir tennen schon den Glodenguß".

Und wie Mephisto, obwohl er der Geist der Lüge ist, oft sehr bittere Wahrheiten sagt, so hier der Waldschratt:

"Die Zeit geht ihren Gang — Und Mensch bleibt Mensch. Der Taumel währt nicht lang."

Es liegt ja in der Natur der Dinge, daß verstiegenem transcenbentalen Idealismus platter, gemeiner Realismus als Korrektiv entgegengestellt wird, so noch dem Don Quijote Sancho Pansa, dem Don Juan Leporello.

Die alte Wittichen ferner vertritt die volkstümliche, heidnische Vernunft und deren Weltanschauung im feindlichen Gegensate zum Spiritualismus des Christentums. Der Pfarrer hält die Witte zwischen dem Uebersinnlichen des Christentums, für welches die Glocke altes Symbol ist, und dem Philistertum des Thalborses, das vom Schulmeister und Barbier vertreten wird. So sehlt der Realismus auch in diesem in Poesie getauchten Märchendrama nicht ganz.

Eine Eigentümlichkeit Hauptmanns ist eben jene Bereinigung von Wirklichkeitstreue und Phantasie: jener Geschmack an der berbsten Wirklichkeit und an der üppigsten Einbildung — jene Rüchternheit der Auffassung und das zeitweilige Sichvertiesen ins Gefühl, das oft bis zum Mysticismus gelangt.

Daß "Die versunkene Glocke" wirklich das erwartete Weisterwerk sei, ein zweiter Faust, kann man nicht behaupten, trot einzelner Schönheiten, trot der hochpoetischen, wenngleich zus weilen manirierten Sprache.

Die Figur des Helben ist zu sehr ins Lyrische verschwommen, und die Ibee des Wertes ist zu beschränkt und zu dunkel, als baß

es ein menschliches Symbol werden und ein Denkmal bleiben könnte.

Ueber der phantaftischen und märchenhaften Gattung, die ihm mit "Hannele" und der "versunkenen Glocke" einen so großen Erfolg eingebracht hatte, vergaß jedoch der Dichter der "Weber" die Schilderung der Wirklichkeit nicht, mit der er angefangen hatte, und worin seine vorzügliche Beobachtungsgabe sich bewähren konnte.

Das Stück, das auf die "versunkene Glocke" folgte, das fünfaktige Schauspiel "Fuhrmann Henschel" (1899), ist eine Charakter- und Milieustudie. Der Versasser versetzt sich wieder in die Jahre seiner Jugend, in den schlesischen Kurort, den er so gut kennt, in das Hôtel, von dem ihm ebenso das Vorderhaus wie das Hinterhaus wohlbekannt ist. Er ist vertraut mit dem vornehmen Kurhaus, mit den vierzig Studen und den drei großen Sälen, die zwei Monate des Jahres hindurch voll von Fremden sind; in den übrigen dagegen ist "nichte drin wie Ratten und Mäuse". Neben diesem kennt er gar wohl die Schenkstude mit den einheimischen Gästen und die Kellerwohnungen, wo eben der Fuhrmann Henschel wohnt.

Es ist, als habe der Dichter sich in seine Bergangenheit tauchen und die Gestalten, die sich ihm eingeprägt hatten, los werden wollen, indem er sie in die Kunst bannte.

Daß Henschels traurige Geschichte sich auf Erinnerungen aufbaue, könnte man auch baraus entnehmen, daß Hauptmann in seiner Novelle "Bahnwärter Thiel" schon ein ähnliches Schicksal mit einem ähnlichen Charakter bargestellt hatte.

Auch hier wird ein einfacher und starker Mann nach dem Tode seiner ersten, zarten und frommen Frau, mit der er durch ein fast geistiges Gesühl verbunden war, zur Beute eines rohen, gemeinen und sinnlichen Weibes, das er deshalb heiratet, damit sie für sein Kind Sorge trage. Sie beherrscht ihn durch die Macht der Sinne und durch eine gewisse rohe Ueberlegenheit eines praktischen Verstandes, und sie fängt an, nachdem sie selbst ein Kind bekommen, seinen, gleich seiner verstorbenen Mutter, schwachen und kränklichen Knaben zu mißhandeln. Der dicke Mann hat in den langen Stunden, die er in der Einsamkeit

seines mitten im Walbe gelegenen Wächterhäuschens zubringt, Hallucinationen und Gesichte; und obwohl er die Mißhandlungen der Stiesmutter gegen das Kind merkt, rafft er sich nie zur Bestrafung auf. Zulett aber bricht die Rache, die lange in seinem verschlossenen und matten Geiste gehegt wurde, auf eine wilde Art aus, als durch die Nachlässigkeit des Weibes der Knade von einem Eisenbahnzuge überfahren wird. Er wartet die Nacht ab und erwürgt das Weib mit ihrem Kinde. Er wird dann in eine Irrenanstalt geschafft, denn im schrecklichen Augenblick hat er den Verstand verloren.

Jeber hat wohl in seinem Leben solche milbe Menschen gekannt, beren Leibeskraft zu ber Willensschwäche im Gegensaße steht, die dazu bestimmt sind, ihr Lebenlang von jemandem geleitet und beherrscht zu werden, gewöhnlich von einem Weibe, Kinderseelen in Riesenleibern; bei denen man sich aber nicht verwundert, wenn die träge schlummernde Willenskraft plöglich in einer wahnsinnigen und meistens gewaltsamen Handlung ausbricht. Solche Charaftere können auch abstoßend wirken. Bom sittlichen Standpunkte aus sind sie gewiß verwerslich: sie sind von einer wahren Krankheit, der Krankheit des Willens, entstellt, und kein Mensch würde es sich einfallen lassen, sie als Beispiele männlicher Würde hinzustellen. Man kann indes dem Künstler nicht verbieten, sie zu schildern, solange es nicht als Regel sestgestellt ist, daß die Kunst eine Sammlung von Exempelbildern moralischer Tugend sein soll.

Fuhrmann Henschel, wie Bahnwärter Thiel, sind Studien solcher Anomalien des Willens: von einer Charakterschwäche, die einen Menschen dazu bestimmt, der Stlave eines andern zu werden. Wie im "Friedenssest" und "Sonnenaufgang", lastet auch hier eine düstere und schwere Luft über dem Drama, und macht es traurig in seiner gemeinen und genauen Wirklichseit.

Von ben ersten Scenen, worin wir Henschels Beib im Bette trank barniederliegend mit der Wiege daneben in der Stube sehen, wo das Mittagessen im Ofen kocht, wo der Fuhrmanu mit Knecht und Magd speisen, und wir den Unarten der groben Magd Hanne gegen die Kranke beiwohnen, bis zur letzten Scene, in der Henschel mit dem Stricke seiner Peitsche sich aufhängt, nachdem er den gemeinen Betrug und die Schamlosigkeit der zur Herrin gewordenen Magd erkannt hat, ist das Stück eine immer

zunehmende, ununterbrochene Folge von abstoßenden oder traurigen oder schauberhaften Auftritten, ohne einen Augenblick des Aufsatmens, ohne irgend ein Intermezzo von Fröhlichkeit oder von humoristischer Darstellung, ohne einen Lichtstrahl, der aus einem vom Schmerze oder vom Laster noch freien Winkel käme.

Trostlos ist der Eindruck dieses Dramas von Hauptmann, wie der seines ersten Stückes. Der Held erhängt sich, sein erstes Weib stirbt, ihr Kind folgt ihr ins Grab — man munkelt auch von einem nicht natürlichen Tode —; sein zweites Weib hinterzeht ihn, und verrät ihn auf die gemeinste Weise mit einem windigen Lumpen, einem aus dem Hotel weggejagten Kellner. Der Hoteleigentümer, der gute und rechtschaffene Herr Siebenhaar, nachdem er sogar den Fuhrmann Henschel um ein Darlehn angegangen hat, muß sein ganzes Hab und Gut versteigern lassen. So kann er zu jenem sagen, um ihn über sein Unglück zu trösten:

"Den einen brückt's ba, den andern hier. Das Leben ist keine Spielerei, wir muffen aber seh'n, wie wir zurecht kommen."

Diejenigen, die, wie Hanstein, von Vorder- und Hinterhaus geredet haben, haben nicht an diese Gemeinschaft des Schmerzes gedacht, welche die Verschiedenheit der Stellung aufhebt.

Auch die Nebenpersonen, die Familie des Sangers Wermelsfirch. ber nach Berluft seiner Stimme jest Gastwirt geworben ift, mit seiner jähzornigen Chehälfte und ber leichtsinnigen Tochter Franzista, bringen teinen Strahl von Freude, teinen lichteren Einschlag in bas graue Gewebe. Franzista, die trällernd und tänzelnd auf- und abtritt, hätte fomisch werden können, wenn ihre finnlose und etwas alberne Beiterkeit nicht so freischend ware und so zur Unzeit in die traurigsten Auftritte fame, und vor allem, wenn man nicht fabe, daß biefes auf eine schiefe Ebene geratene Madchen bagu beftimmt ift, im Ernfte bes Lebens unterzugehen. Hauptmann vertieft die komischen Charaktere zu sehr; er stellt ihre menschliche Wahrheit mit ber gleichen Sorgfalt und Genauigkeit dar, die ber Mann ber Wiffenschaft auf die geringften Gegenftanbe feines Stubiums verwendet und ber Raturforscher auf jedes Insett seiner Sammlungen, und er zerftort baburch die Romit, welche viele menschliche Sonderbarkeiten im oberflächlichen Beobachter erregen.

Hannes Charafter, ber ftrammen und arbeitsamen Maad. die ihr ehrgeiziges Ziel erlangt, sich vom Herrn ehelichen zu lassen, steht ebenfalls anschaulich vor uns in ihrer festen Gemeinheit, mit ihrer Sabsucht und ihrem Reide, mit ihrer zielbewußten Willensfraft, mit ihrer Grobheit. Gine einzige Seite ihres Befens fommt uns weniger mahricheinlich, weniger angeboren vor, nämlich das hier besonders ftark betonte Erotische. Solche Charattere, bei benen ber Wille vorherricht, find erotischen Schwächen meiftens Das Weib bes Bahnwärters Thiel ift in ber nicht zugänglich. That nicht berart bargeftellt: und sie scheint uns ber Wahrheit näher zu stehen. In unserem Drama war die schamlose Untreue . Hannes nötig, damit Benichel gur ftillen Berzweiflung gebracht werde: aber daß fie zu ihrem Charafter stimme, glauben wir nicht, trot ber Begründung, die ber Dichter von ben erften Auftritten ab durch das Berhältnis zum Knechte Franz versucht.

Zwar giebt es auch weibliche Charaktere, wie die nordische Semiramis, Katharina II. von Rußland, die zugleich ehrsüchtige geborene Herrscherinnen und unsittlich sind. Aber das bleiben doch immer Ausnahmen, und eine Agrippina denken wir uns immer über die erotischen Schwächen erhaben, bei denen Messalina ihren hohen Kang für sich und ihren Sohn sowie das Leben einbüßt.

Wie dem auch sein mag, folgerichtig ist diese Hanne und anschaulich selbst in ihrer Leidenschaft zum dummen und geschwäßigen Lumpen George. Wie sie ihn anfährt, weil er nicht gekommen ist! Wie sie ihm trott!

Hanne ist der Gestalt der Hauptperson nicht unebendürtig, und sie bildet den Gegensatzu Penschel. So hartherzig und schlau sie ist, so weichherzig und harmlos ist er. Er besitzt den allen körperlich starken Männern eigenen Zug: das Mitseid für die Schwachen und die Kinder. ("Wer die Donau schlägt, der schlägt nicht das Weib," sagt ein rumänisches Sprichwort.) Und er zeigt das dadurch, daß er die kleine Bertha, das uneheliche Kind der Hanne, das er mit seinem Großvater, einem alten Trunkenbold, in den Wirtshäusern herumlungern sieht, zu sich ins Haus nimmt. Er that es in dem naiven und edlen Glauben, seinem Weibe damit eine Freude zu machen: denn er kennt ihr Wesen nicht im mindesten.

Bas nun die tragische Bendung des Stückes bildet, nämlich die Richteinhaltung des Bersprechens, das er seiner ersten Frau gegeben, nach ihrem Tode die Magd nicht zu heiraten, und die Gewissensbisse, die ihn beshalb qualen, die innerste, unverrückbare Vorstellung, er selbst, sein Wortbruch sei schuld an all seinem Unglück — so stimmt das vollkommen zu seinem weichen und nach innen gekehrten, dem Leben nicht gewachsenen Wesen. Die Schlaflosigkeit und die Hallucinationen, die ihn befallen und ihn zum Selbstmord treiben, sind eben eine Folge seiner Grübeleien und seines Schuldbewußtseins.

So hat man auch in dieser schlessischen Hütte einen schwachen Charafter, einen Wenschen, ber nicht wollen kann und die Folgen seiner Handlungen nicht zu berechnen weiß. Daher läßt er sich von den Umständen, wie von einer Schlinge, verstricken, dis er zu Grunde geht. Ebensowenig wie Iohannes Vockerat, oder wie Weister Heinrich, weiß Fuhrmann Henschel, als er beim Scheideweg angelangt ist, sich für einen oder den anderen Weg zu entscheiden; er läßt sich auf einen von ihnen von den Umständen reißen und von seinen Instinkten treiben, aber der Gedanke, daß er den anderen, zu dem er bestimmt war, verlassen habe, läßt ihm keine Ruhe und zieht ihn ins endliche Verderben: "ane Schlinge ward mir gelegt und in die Schlinge da trat ich halt 'nein," sagt er selbst; und als man ihn fragt, wer sie ihm denn gelegt habe, antwortet er: "Kann sein der Teisel, kann sein andere. Ersticken muß ich, das ist gewiß."

Solche Charaftere muten zwar, wie schon gesagt wurde, nicht an. Wer aber dürfte sagen, daß sie selten seien, und daß die Darstellung ihrer herben und folternden Seelenqualen etwas Unnütes sei? Man mag sagen, soviel man will, es seien "Jammer-lappen"; aber ist beshalb etwa kein Raum für sie in der Welt der Kunst, wie sie ihn in der wirklichen Welt — und welch großen dazu! — einnehmen?

Das Drama, das sich mit dieser neuesten Berkörperung eines solchen Charakters beschäftigt, mag sehr wohl nicht gefallen: aber man muß zugeben, daß es mit überzeugender Folgerichtigkeit aufgebaut ist. Abolf Bartels sagt darüber: "Bortrefflich gemacht, aber nicht mehr als ein naturalistisches Rührstück." Es ist aber ein Rührstück, worin Menschen leben.

. .

"... nehmt dies derbe Stücklein nicht für mehr, als einer unbeforgten Laune Kind"

läßt ber Dichter im Prolog seines "Schluck und Jau" (1900) einen der Jäger sagen, die als Zuschauer bieses "Spiels zu Scherz und Schimpf, mit fünf Unterbrechungen" gedacht sind.

Der Zweck des Stückes soll bemnach kein anderer sein, als zu beluftigen und Lachen zu erregen. Und der Inhalt ift wirk-

lich brollia.

Die Jagdgesellschaft von Jon Rand stößt, mahrend fie aus bem Schlosse tritt, auf zwei versoffene Bettler, und einem talentvollen luftigen Jagdgenoffen, Rarl, tommt ber Ginfall, fich biefer Rerle zu bedienen, um ben Schlogherrn und fein icones, junges Lieb, die Prinzeß Sibselill, die sich im zu langen Honigmond langweilt, zu erheitern. Schlud wird in ben Rerter geworfen und Jau schlafend auf das himmelbett eines prunkenden Saales gelegt. Man sett ihm eine Krone aufs Haupt, die mit einem Gummibande ums Rinn festgemacht wird. Bei seinem Erwachen wird er von allen als der Fürst begrüßt, Durchlaucht genannt, und alle reden ihm einftimmig ein, er fei immer der Fürft gewesen: er habe mahrend einer Krankheit, von ber er noch nicht völlig genesen sei, seine Eristenz eines armen Teufels blok getraumt. Jau giebt fich barein, fich ankleiben zu laffen und toftliche Speisen zu genießen, und bequemt fich bazu, ein "Ferscht" au fein.

Das alles giebt zu fehr brolligen Scenen Beranlaffung.

Im Geiste des groben Flegels streitet die Gemeinheit seiner Gewohnheiten mit der Freude, zu herrschen, verehrt und bedient, umschmeichelt und bewundert zu werden. Und schließlich überzeugt er sich, er sei der Fürst, und macht seine Autorität geltend.

Die interessanteste Stelle der ganzen Komödie ist vielleicht die, wo ein Diener eilig vorübergeht, Kand, den wahren Fürsten, der sich für diese Gelegenheit in den Leibarzt verwandelt hat, anstößt und ohne sich zu entschuldigen, ihn grob anfährt: denn er habe es eilig, "im Auftrage des gnädigen Herrn" — und all dies, weil der gnädige Herr, Jau nämlich, aus Wut, daß er nur kösteliche Weine zu trinken hat, einen Becher Tokai gegen die Wand geschmissen und nach einem Glas Branntwein geschrieen hat. Das ist der Augenblick, in dem die Spaßvögel sich entschließen, der Posse ein Ende zu machen und den Säuser wieder in seine Kleider zu stecken. Eingeschläfert durch einen Trunk, den ihm die

Rammerfrau der Prinzeß Sidselill reicht, wird er wieder auf die Straße gesetzt und sieht sich beim Erwachen in Gesellschaft seines treuen Freundes Schluck, den er früher in seiner Fürstenrolle nicht hatte erkennen wollen, den er sogar angefallen hatte, um ihn, die traurige Erinnerung an sein Bettelleben, aus dem Weg zu räumen. Jett möchte er weiter träumen und in der Täuschung fortleben 1), doch er wird von der Wirklichkeit der Dinge und der Wirklichkeit seiner Lumpen überzeugt, in denen er kein Recht mehr hat, seinesgleichen zu besehlen und sie anzusahren. Er ergiebt sich aber in sein Schicksal, als Jon Rand ihm Geld schenkt, und geht mit Schluck ins Wirtshaus, um es zu vertrinken.

Eine reiche Komit fließt nicht bloß aus den Abenteuern Jaus, sondern auch aus denen Schlucks, eines ebenso gutmütigen, unterwürfigen, dienstfertigen Bagabunden, wie Jau hochmütig, unverschämt und grob in seiner Tyrannei ist, der von den Spaßvögeln des Schlosses gezwungen wird, vor den Augenblicksfürsten in Weiberkleidern zu treten, um sich für seine Gemahlin, die Frau Fürstin, auszugeben. Und es ist keine bloße Situationskomik, die aus dem Gegensaße der Gemeinheit dieser beiden Typen der menschlichen Verworfenheit und Erniedrigung zu der Rassiniertheit der Hofsitten und des Hofsebens entsteht.

Hauptmann macht burch bas bem Stücke vorausgesette Motto gar tein Sehl daraus, daß er den luftigen Ginfall bes Brologs von Shakespeares Komobie "Der Wiberspänstigen Bahmung" benutt hat. Er hat es jedoch verstanden, der Episode, welche ber Romödie des großen Briten als Rahmen dient, höhere Bebeutung zu geben. Er hat den Typus des Trunkenbolds Schlau, der schlafend auf bem Grunde bes Lords, als biefer von ber Jagd zurudlehrt, gefunden wird, weiter entwickelt, und aus dem betrunkenen Bauern eine Figur gezogen, welche die Psychologie des selbstbewußten, Falftaffichen Lumpen befitt. Bei Shakespeare ift Schlau bloß ein Kauz, der zu einem lustigen Scherze Beranlassung giebt; bei Hauptmann ist Jau in seiner charakteristischen Erniedrigung ein Stud menschlicher Natur. Der Bage Bartholomäus, der auf Befehl des Lords fich als Frau verkleidet und Schlaus Beib spielt, wurde von Hauptmann in der überaus gelungenen Geftalt Schluck verarbeitet.

<sup>1) &</sup>quot;ich bin getuppelt, Schluck! Ich bin a Ferscht und ich bin halt a Jau."

Der moberne Dichter hat aber auch den burlesten Abenteuern der beiden Bagabunden eine größere Tiefe und eine symbolische Bedeutung geben wollen, und er überließ es Karl, dem Freunde Jon Rands und Beranstalter des Scherzes, sie uns zu erklären. Und er thut es in schönen, sentenzenreichen Bersen am Ansange der beiden letzten Akte, die zwar aus dem nachdenklichen und, man fühlt es, tieftraurigen Gemüte des Dichters kommen, die aber gleichwohl in dem Ganzen des groben Scherzes grell abstechen. Wenn der Dichter sagt:

> "Pas, was wir wirklich find, Ist wenig mehr, als was er (nämlich: Jau) wirklich ist". —

so kommt uns das sehr übertrieben vor. Das heißt soviel, als mit Gewalt in die Posse den Inhalt einer symbolischen Tragödie hineinlegen, aus einem Scherze ein Mysterium machen wollen. Das giebt zwar Gelegenheit, schöne und gedankenvolle Berse anzubringen, wie:

"und unser bestes Glüd sind Seifenblasen. Bir bilden sie mit unsres Herzens Atem und schwärmen ihnen nach in blaue Luft, bis sie zerplagen."

aber sie find aus dem geheimen Schatze des Dichters genommen, noch weit mehr als die Sentenzen in Schillers Dramen.

Biel stärker als solche herbeigezerrte Symbolik wirkt die einsache Darstellung des gelungenen Charakters des Lumpenkerls Jau: sein naives Selbstbewußtsein, infolgedessen er nichts von dem Spaße merkt, der mit ihm getrieben wird; alle Stufen der Gemeinheit, die er mit seiner Gefräßigkeit durchmacht, mit jenem brutalen, ekelhaften Wesen des rein Tierischen, das bloß durch einen deutschen Dialekt menschlich ausgedrückt wird; sein etwas gehaltener Ganlaterieausbruch, nach Tische, gegen "die Frau Madam"; seine Prahlereien, mit denen er über die Schmeicheleien Karls noch hinausgeht und jede Grenze der Selbstbewunderung überschreitet. So bemerkt er hochmütig dem Jon Rand, der ihm die Sohle der Schube nicht küssen will, denn eine solche Huldigung fordere nicht einmal der König von seinen Untersthanen:

"Mit dam Kruppe hie, dar mir am Halse sitt, verricht ich meh Dinge ei lumpichta vier Wucha, wie dar Reenig ei siebzah Jahren dahie."

Wer benkt da nicht an die Abenteuer Sancho Bansas, als er jum Statthalter ber Proving gemacht wird? an feinen Schmerz bei Tische, als ber Arzt vor ben leckerften Gerichten sein Berbot ausspricht, sie zu berühren, aus Rudficht für bie toftbare Gefundheit seiner Ercellenz? Und zugleich an die Weisheit, welche ber aute Knappe bes ibealften Ritters beim Rechtsprechen burch bas bloße Licht seines groben, gesunden Menschenverstandes bekundet? Und an seine Genugthuung, als die Beit seines turzen Regierungsexperiments vorüber ift? "Schlud und Jau" könnte fast wie eine bramatische Ausführung bieses Rapitels bes Cervantesschen Romans aussehen, wenn Jaus Charafter auch nur zum geringsten bie Gutmütigkeit und ben festen Menschenverstand bes ehrlichen Essers aus der Mancha hätte. Jau ist aber vielmehr eine Frate bes menschlichen Elends, bem ber Dichter eine ironische und fast symbolische Bedeutung geben wollte, die von dem Berrbilde, mit bem fie nicht zusammen empfangen wurde, abprallt.

Karl ist die Stimme des Dichters, und es ist eine schöne Stimme. Der "dekadente, etwas melancholische Aesthet") Jon Rand, die "ganz merkwürdige durchaus secessionistisch gedachte" Sidselill, die "ernst dasitzt, wenn andere fröhlich sind, und lacht, wenn ein Herz blutet", ihre Kammerfrau Abeluz und die anderen sind Marionetten, wie sie Maeterlinck in seine Dramen hineinstellt, doch, wenn man etwa Sidselill ausnimmt, ohne jenen Schleier des Geheimnisses, womit der belgische Dichter die nackten menschlichen Schemen zu umhüllen, ihnen eine neue und sonderbare Größe, eine Art von neuer Tragik zu verleihen weiß.

Bei diesem "Spiel" lacht man, und man denkt auch, und hört schöne Verse, und man muß nicht mehr davon verlangen. Man muß eben dieses sonderbare Stück, wie es der Dichter sordert, für nicht mehr als "einer unbesorgten Laune Kind" nehmen, wenn auch, wie Lorenz annimmt, "die von irgendwem ausgesprochene Behauptung, der Prolog mit seiner captatio benevolentiae sei nachträglich gedichtet, als sich auf den Proben die Unwirksamkeit des Stückes erwiesen habe", sich als wahr ergeben sollte. Wir glauben, troß Lorenz, Hauptmann habe das Stück "zum Zeitvertreib aus Laune" — wenn auch nicht zu "sinnlosem Zeitvertreib" gedichtet. Gewiß hat er, wie jeder echte Dichter,

<sup>1)</sup> Mag Loreng in "Preußische Jahrbücher" Bb. 99, S. 545fg.

"recht viel allerpersönlichstes Empfinden hineingelegt". Vor allem befindet er sich in der melancholischen, etwas gelangweilten Stimmung Jon Rands. Wir glauben, wie schon oben gesagt, daß Karl mit seiner pessimistischen Weltanschauung das Sprachzohr des Dichters ist. Wir können ferner auch zugeben, daß, wie Lorenz sagt "in Jau, der Mensch des brutalen Wollens"— oder richtiger, der rücksichen Gemeinheit — und in Schluck, "der Mensch des Mitleids, der Liebe, der Güte — oder richtiger, der schluck, der Schluck wurden: wir können aber unmöglich zugeben, daß diese Patrone "zwei Pole des Hauptmannschen Wesens" seien, weder des Menschen noch des Dichters.

Eine noch tiefere Trauer als über "Fuhrmann Henschel" lastet über Hauptmanns bis heute vorletzem Drama, über "Michael Kramer" (1901). Und gleichwohl ist es keine trostslose Traurigkeit, die gleichsam zu einer Anklage gegen jemand oder gegen etwas wird: sondern es klingt wie in eine erhabene Harmonie aus, die mit einem Ruck die fürchterliche und entmutigende Wirklichkeit in die philosophischen Höhen emporzieht, wo die Glocken tönen: "Denn" — wie Michael Kramer sagt — "die Glocke ist mehr als die Kirche, Lachmann."

Rirgends läßt Hauptmann so sehr, wie in diesem Drama, an den Dichter des "Liedes von der Glocke" denken. Es klingt zwar wie eine Paradoxie, daß man Hauptmann neben Schiller stellt; und dennoch gelangt der moderne Dichter in diesem realistischen Künstlerdrama zu dem gleichen Idealismus, zu dem der große klassische Dramatiker gelangte, zu jenem Idealismus, infolge dessen er über den wechselnden Gestalten eine höhere Harmonie schaute und die menschlichen Formen fast sub specie aeterni sah, nämlich in der Bedeutung ihres Schicksals.

Hauptmann hat nie ein nüchterneres und ernsteres Drama geschrieben, als dieses, in dem er von dem unentrinnbaren Elend des Lebens ausgeht und zum Schlusse an das eherne Thor der ewigen Fragen pocht.

Eine resignierte Wehmut waltet in diesem neuen Erzeugnisse ber Hauptmannschen Muse, gleichsam ein Hauch von Reise, die irgend eine bittere aber stärkende Frucht vom Lebensbaume zu pflücken anfängt. Und die erste ist vielleicht die der belebenden Kraft der Arbeit und der Pflicht: "Der Mann muß Pflichten erkennen, hör'n se", sagt der alte Kramer.

Ueberhaupt sagt Michael Kramer sehr schöne Dinge, und seine Aussprüche sind kaum hie und da mit einer Dialektform gewürzt, wohl auch um zu verhindern, daß sie rhetorischklingen. —

Wir werden hier in künstlerische Kreise einer Provinzialhauptstadt eingeführt, wahrscheinlich derselben, worin sich das Schicksal des Kollegen Crampton entwickelte: auch Kramer ist Professor an der "Drillanstalt", welche den aristotratischen Groll Cramptons nie ruhen ließ, und vielleicht hat Kramer von diesem Vorgänger seine Ubneigung gegen die Akademie und den Sigensinn, sich nicht Professor titulieren zu lassen: "Ich heiße Kramer!" Aber wie der Dichter von dem äußerst wohlgelungenen Kopfe des Malers des "Mänadentanzes" die komische Seite erfaßte, so zeigt er dagegen hier von dem unglücklichen Vater Arnolds das ernste Gesicht eines gewissenhaften Arbeiters, eines Menschen, der beseelt ist von dem Kultus seiner Kunst ("Kunst ist auch Religion" sagt er mit Heinrich Wackenroder und anderen Komantikern) und von der Sehnsucht nach dem Guten, vom innigsten Triebe "auf Wenschen zu wirken".

Dieser verschlossene, zurudhaltende Mann, ber seit Jahren an einem großen Chriftusgemälde arbeitet und es nie jemanden feben lagt, ber heftig, fprobe und im Innerften fo ebel und vornehm ift, ber alle Pflichten bes Lebens annimmt, und zwar nicht aus matter Refignation, sondern mit der festen Ueberzeugung, baß sie bie Seele erheben - biefer geordnete und genaue Rünftler, ber "bie Rleinburgerseele fo gut auszuklopfen" weiß, ift eine Beftalt, die wir nicht nur mit ihren etwas zu hohen Schultern und mit ben unförmigen, spiegelblant geputten Schuhen vor uns feben, sondern vor der wir Achtung haben, trot feiner Migerfolge im Leben. Denn sie wurde dargestellt mit tiefer Ehrfurcht vor bem, was sie ausmacht: vor der Arbeit und der Pflicht, und dem inneren Seelenadel, vor dem der Dichter fich noch beugen tann, trop dem Steptizismus der Schulen, trop dem Naturalismus, ber die menschlichen Seelen nur objektiv, wie ein anatomisches Braparat, beobachtet.

Die Bemerkung, die Brandes früher machte: "was man bei Sauptmann vermißt, daß find die Ibeen", gilt für biefes Drama nicht mehr. Die Ideen, von benen es getragen wird, find zwar bie bes Helben und seiner Tochter Michaline, die gleichsam sein Wieberschein ist; sie find ihnen zwar angeboren, die Frucht der Erfahrung und ber einsamen Beiftesentwickelung Michael Rramers: trothem fieht man, bag ber Dichter fie teilt und an ihre Wirfung auf bas Leben glaubt.

Es geschieht hier wie mit Tolftois Beisen und Heiligen aus bem Bolke. Man kann zwar nicht behaupten, sie seien bas Sprachrohr ihres Schöpfers, wie viele typische helben ber alten Romane und ber flassischen Dramen: man erfennt aber bennoch, daß der Dichter auf ihrer Seite steht, sie beklagt und stillschweigend

bewundert.

Ein Strom von tiefer, fast mystischer Bute fließt burch dieses Drama, wie durch die Werke des großen Ruffen. Und im Grunde ift es bas Mitleib für bas leibende, im Schmerze und in

ber Gunbe fich minbende Befchöpf.

Bei Hauptmann ist der ästhetische Sinn für das Schöne icharfer als bei bem Berfaffer ber "Auferstehung", ber vor allem und jedem bas Reich ber Gerechtigfeit fucht, und bem alles andere als überflüsfig vorkommt. Für Hauptmann bagegen, ber mehr eine Rünftlernatur ift, nimmt die menschliche Erhebung, die menschliche Ueberlegenheit, als erstes Zeichen bas bes Abels und ber Schönheit an: ber inneren Schönheit, ber Schönheit ber Seele, die mehr wert ift als die ber Beftalt. "Da fieh einmal hier die Maste an!" fagt Rramer zu seinem Sohne Arnold, ber über seine förperliche Säglichkeit erbittert ift, und zeigt ihm Beethovens Maste:

"Sohn Gottes, grabe bein Inneres aus! Meinft bu vielleicht, ber ift schön gewesen? Ist es bein Ehrgeiz, ein Laffe zu sein? Ober meinst du vielleicht, Gott entzieht sich dir, weil du kurzsichtig bist und nicht gerade gewachsen? Du fannst so viel Schönheit in bir haben, daß die Geden um dich wie Bettler find."

Um den Abel dieser Lebensanschauung besser hervorscheinen zu lassen, die Anschauung, die vertreten wird von Michael Kramer, von Michaline und von Lachmann, eines Schülers Kramers und Freundes seiner Tochter, der die Weltanschauung und den Ernft bes Meifters vollkommen versteht, führt uns ber Dichter eine Gruppe vollendeter Philister in ihrer ahnungslosen Gemeinheit vor — ungefähr wie Goethe in Auerbachs Reller. Es sind die Stammgäste des Bierlokals, wo der arme Arnold seine Nächte verbringt, in der hartnäckigen Verfolgung schmachtender Bewunderung für die Wirtstochter Liese Bänsch, die über die sinnlose Leidenschaft des unglücklichen Jünglings lacht, wobei er dem fortwährenden Spotte der Stammgäste ausgesetzt ist.

Diese Leute nun, ber Assessor Schnabel, ber Baumeister Ziehn, ber alte Student von Krautheim, Quantmeyer, ber auch ber Bräutigam der Liese ist, sind mit beißender Satire gezeichnet, welche die ganze gemeine Häßlichkeit der leeren Seelen und der Leute, deren Sein und Wert sich auf das Gelb im Beutel gründen, nacht an den Tag legt.

Die so hohen, so traurig bem Leben auf ben Grund gehenden Reben werben eben im Restaurant Bansch gehalten, mahrend bie

Stammgäfte lärmen und johlen.

Es ist ein dramatischer Zusammenstoß zweier schnurstracks entgegengesetzer Arten von Wenschen, die dazu bestimmt sind, einander nie zu verstehen und gründlich zu verachten. Darin, in dem Haße gegen die Gemeinheit, weicht Hauptmann von Tolstoi und noch mehr von Dostojewski ab, welche in der tiefsten Verworfenheit und sittlichen Erniedrigung einen Funken menschlicher Würde suchen wollten, der unser Witgesühl erweckt. Die einzige, Liese Bänsch, welche als seer und gefallsüchtig und in ihrem Leichtsinn als grausam erscheint und zur Veranlassung des Selbstmordes des unglücksichen Arnold wird, wird dennoch von einer so wenig als möglich gehässigen Seite gezeigt; sie ist im Grunde mehr das Opfer ihres Lebenskreises, und ihrerseits ist sie bestimmt, zur Beute eines Schwindlers zu werden.

Als die luftigen Brüder wieder in den gemeinschaftlichen Saal treten, wo Lachmann und Michaline sitzen, unter einander über das Baar zu spötteln anfangen und von Manege und alten Schachteln reden, und Michaline, die es nicht sehr gemütlich findet, weggehen möchte, bemerkt Lachmann:

"Und nähmst du Flügel der Morgenröte, so entgehst du boch dieser Sorte nicht. — — Himmel, wie sing sich das alles an! — Und heut schneidet man Häcksel für diese Gesellschaft. — Kein Punkt, in dem man so denkt wie sie. Alles hüllenlos Reine wird runtergezerrt. Der schlechteste Lappen, die schmierigste Hülle, der elendeste

Lumpen wird heilig gesprochen. Und unser einer muß doch das Maul halten und rackert sich doch für die Bande ab. — Prost, Michaline, dein Bater soll leben! Und die Kunst, die die Welt erleuchtet, dazu! — Trop alledem und trop alledem!"

Die Unterredung, in der ein lebhaftes und schmerzliches Herzensgefühl des Dichters zittert, der für das Bolf die große Glocke auf der Höhe errichten wollte; diese Unterredung, die zwischen den zwei traurigen Wenschen stattsindet (denn sie erkennen zusammen ihr verlorenes Leben), während über ihnen ein so fürchterliches Geschick hängt — denn im anstoßenden Zimmer wird Arnold zur Beute der Spöttereien jener durch Weingenuß aufgeregten Gesellen — ist von einer großen Wirkung. Und sie ist auch für Hauptmann charakteristisch: er liebt es nämlich, die erhabensten Scenen, in denen das menschliche Gesühl sich zu den höchsten Gipfeln emporschwingt, in die niedrigste, realistischste Umgebung von Gemeinheit zu verlegen. So hatte er um die sterbende Hannele die Engel und die beseligenden, himmlischen Gesichte im greulichen Armenhause herniedersteigen lassen.

Und das kommt vielleicht nicht so fehr von der Liebe zum Kontraft, als von der Ueberzeugung, daß die Seele die Macht habe, sich durch eigene Kraft zu erheben, ohne Wirkung der Suggestion von Umftanden und Umgebung.

Lachmann und Michaline gewinnen einen Anflug von Wehmut in ihren Gestalten und in ihrer brüderlichen Freundschaft: denn Lachmann erkennt jett, da es zu spät ist und er sich an ein geschwätziges, leeres Weib gebunden hat, den inneren Wert der Tochter Kramers, die ihm verloren gegangen ist und sagt es ihr. Darauf:

Michaline: "Beißt bu, was manchmal bas Schwerfte ift?

Lachmann: Was?

Michaline: Unter Freunden?

Lachmann: Was denn?

Michaline: Das: Einander nicht stören in seinen Irrwegen! — Na also, nochmals: Es war einmal!"

So gewinnen die beiden Figuren, die fast gar keinen Teil an der Handlung haben, einen dichterischen Wert, und sie flechten einen silbernen Faden von Poesie in das dustere Gewebe des Dramas. Sie haben besonderen Wert, weil sie uns den Einfluß der starken und eigenartigen Persönlichkeit Michael Kramers zeigen: "Ich behaupte" — sagt Lachmann — "auf wen dein Bater einwirkt, der kann gar nie gänzlich verklachen im Leben."

Und dennoch ist sein Sohn Arnold nicht nur verflacht, son= bern von Grund aus in Elend und Ungluck gesunken. häßliche, widerhaarige, abstoßende junge Mensch ("immer stichst du um dich und schlägft und schmiedest" sagt man zu ihm), ber aber dabei, wie der Bater behauptet, so genial ist und bloß nicht den Mut der Arbeit hat, und, um nur zu seinem unseligen Ziele zu gelangen, sich ohne Scheu unter das Niveau der gewöhnlichsten Menschen sinken läßt; dieser junge Mensch, ber bem Vater. der ihn so ernst und so weise befragt und ihm so liebevoll seine Hilfe anbietet, mit Lügen begegnet, so daß Kramer, der furchtbar wahrhaftig ift, heftig aufbegehrt, ihn von sich jagt, indem er ausruft: "Du bift nicht mein Sohn! — Du kannst nicht mein Sohn scin! Beh! Beh! Dich efelts! Du efelft mich an!!" — bieser Arnold ist eine traurige und schauderhafte Figur, eine menschliche Entstellung. Man fühlt, daß fie wahr ist, daß ihr Schicksal sich folgerichtig entwickelt: aber fie vermag es nicht, unser Mitleid zu erwecken. Sie trägt bazu bei, über bas ganze Stück, in bem aulett feine Bahre erscheint, eine buftere Stimmung, die Stimmung einer Leichenbestattung zu verbreiten. Und faum wird biese durch die tiefen versöhnenden Worte des alten Kramer aemildert, womit das Drama ausklingt:

"Wo sollen wir landen, wo treiben wir hin? Warum jauchzen wir manchmal ins Ungewisse? Wir Kleinen, im Ungeheuren verlassen? Als wenn wir wüßten, wohin es geht. So haft du gejauchzt! — Und was haft du gewußt? — Von irdischen Festen ist es nichts! — Der Himmel der Pfassen ist es nicht! Das ist es nicht und jens ist es nicht, aber was . . . Wit gen himmel erhobenen händen: was wird es wohl sein am Ende???"

Hauptmanns lettes Drama, die "Tragikomödie" in vier Akten, "Der rote Hahn", fiel bei der Erstaufführung am 27. November 1901 im deutschen Theater zu Berlin ab.

Die Hauptperson ist die uns wohlbekannte Frau Wolff, welche jene glücklichen Heldenthaten im "Biberpelz" vollbrachte.

Sie ist jest gealtert, voll körperlicher Gebrechen und nach dem Tobe ihres Julian mit dem Schuster Fielit wieder verheiratet. Ihre Tochter Abelheid, die der Mutter nachartete, hat eine gute Partie gemacht, und ist mit dem Bauführer Schmarowski versheiratet. Die andere, die etwas einfältige Leontine, hat ein Kind bekommen "und keinen Mann dazu".

Wenn die gute Frau Wolff-Fielitz früher es wagte, einen Biberpelz oder Holz zu stehlen, so schreitet sie jetzt kühn zu einem ruhmreicheren Unternehmen: sie stedt ihr Haus in Brand, um das Geld der Bersicherung zu bekommen.

Durch ihre neue She hat sie sich an einen noch vernagelteren Dummkops, als ihr Erster war, gebunden. Sie beherrscht
jett den Fielit, wie einst den Julian, durch ihre Ueberlegenheit,
durch die in der Uebung eines langen Lebens erworbene Geschicklichkeit, aus den Schwächen der anderen Nuten zu ziehen.
Die Methode ist die gleiche wie die gegen den ersten Mann gebrauchte: sie stellt sie vor eine vollendete Thatsache hin und versöhnt sie durch Branntwein oder Bier.

Das Stück ist daher von Wiederholungen nicht frei. Es erscheint wieder der aufgeblasene und nicht überkluge von Wehrshahn, etwas gealtert und noch fester an Thron und Altar hangend. Leontine ist dieselbe Gans wie in der früheren Komödie.

Durch die Stimmung jedoch unterscheidet sich "Der rote Hahn" vom "Biberpelz". Die Fronie, welche das ältere Stücktennzeichnete, ist vor einer resignierten und tieseren Lebensanschauung zurückgetreten, jener Anschauung, die wir schon im "Wichael Kramer" wahrgenommen haben: ein Hauch von Witseld für die Menschen, die dazu bestimmt sind, sich in der Schuld hinzuschleppen, von der Thorheit der dummen Leute gezerrt.

"Die Kampelei kann ja hernach wieder losgehn. Anderscher ist das im Leben ni! — Ma kann's ni ändern: an Tummheet is. Aber wenn ma a Leuten de Augen will ufkneppen: is ni! Tummheet regiert de Welt. — Was sein mir: Sie, ich und mir alle zusamm'? Mir han uns mußt schinden und schusten durchs Leben, eener so gutt, wie der andere dahier. Nu etwa! Also! Mir wer'n woll Bescheed wissen. Wer ni mitmacht is saul, wer de mitmacht is schlecht. — Wa hullt doch bloß all's aus'm Dreck raus. Unsereens muß jeden Dreck doch ansassim Dreck raus. Unsereens muß jeden Dreck doch ansassim Da heeßt's immer gutt sein. Wie fängt ma's och an?" —

fagt Frau Fielit mit der Hellseherei der Sterbenden: denn bald barauf stirbt fie plöglich.

Im allgemeinen kann man nicht sagen, daß das Stück gelungen sei. Die Begebenheit, die ihm zu Grunde liegt, gewinnt keine Größe, weil sie kleinlich behandelt ist: und Frau Fielit belustigt uns nicht mehr, wie es Frau Wolff mit ihrer glücklichen Schlauheit that. Nicht einmal ihr Tod kann in uns Gefühle von Größe erwecken. Er läßt uns etwas verblüfft und erzeugt nicht die rechte Stimmung in uns. Die Menschenzeichnung aber ist sehr glücklich. Es sind Menschen aus jenem "irgendwo um Berlin zur Zeit der Lex Heinze", die in dieser Tragikomödie ihr sittliches Bild mit einer wunderbaren Bereinigung von Genauigkeit und Lebendigkeit bekommen haben.

Die großen Kämpfe bes Zeithintergrundes, die zwischen Wehrhahn und dem Pastor Friedrici (der nicht auftritt) und Schmarowski so kläglich werden; jenes siederhafte Streben zu steigen und sich zu dereichern, das sich im Stücke wiederspiegelt und von dem Frau Fielit ihr ganzes Leben lang besessen war; Fielitens Feigheit; das vollblütige Naturell des Schmiedes Langheinrich und seines Gesellen Sde; die verständige und fröhliche Ueberlegenheit des Doktor Boxer, der dem Schmiede beim Hämmern hilft — das alles offenbart noch jene kostdare Eigenschaft, die Hauptmann auszeichnet: die Kraft der Menschengestaltung.

Wir muffen aber dabei nicht an eine Prometheusgabe denken: gleichsam an eine Kraft, die aus dem Nichts schafft, fast der ewigen Schöpferin, der Natur, zum Trope.

Nein: Hauptmann ist ein glatter Spiegel, aus bem die wunderbare Mannigsaltigkeit der menschlichen Figuren mit lebendiger Genauigkeit uns im Bilde entgegentritt. Es ist beinahe,
als habe die Empfänglichkeit, womit die Gestalten sich in seiner
Seele wiederspiegeln, seine eigene Natur überwältigt; als habe
das Verständnis für die verschiedenen Weltanschauungen eine
eigene Weltanschauung in ihm zerstört, oder gar nicht aufkommen
lassen, oder wenigstens jenes stolze Selbstbewußtsein, infolge dessen
wir unsere Weltanschauung "die Wahrheit" nennen.

"Tout comprendre, c'est tout pardonner", sagte Madame von Staël. Je tiefer man auf ben Grund der menschlichen Natur dringt, besto mehr verliert man die Kraft, zu urteilen und zu verbammen. Und so geschieht es, daß Frau Fielis, mit einem so objektiven Gleichmut, ja mit einer gewissen Sympathie dargestellt wird, während der ehrliche und pflichtbewußte von Wehrhahn, der so entschieden über das Gute und das Böse zu urteilen weiß, durch eine augenscheinliche Minderwertigkeit und offene Dummheit gekennzeichnet wird.

Mit biefem Gleichmut und diefer inneren Gerechtigkeit, womit der Dichter, wie die Natur, die Gut und Bose nicht kennt, jeder Berfon gerecht wird, verbindet fich jene Schlaffheit int Sandeln, die wir bei seinen Geschöpfen beobachtet haben. Je mehr man die eiserne Notwendigkeit erkennt, die über die Wechselfalle bes Lebens entscheibet, besto enger wird das Feld bes freien und froben Sanbelns: die Philosophen waren stets die bem praftischen Leben am wenigsten gewachsenen Menschen. Gin gewiffer Quietismus, eine gewiffe Tragbeit, die bis jum orientalischen Fatalismus gelangt, bemächtigt sich berer, die bas Lebensrätsel burchbringen wollen: und ber bramatische Dichter fteht gewissermaßen dem Rätsel der Sphing gegenüber, bas er nach seiner Art deuten muß. Hauptmann fühlt in sich nicht die Rühnheit des Eroberers, der mit einem Schwerthieb den Anoten gerhaut: fondern er findet fich in den frummen Windungen der Fragen verwickelt, und er leidet barunter, und er befreit sich nur, indem er sie barstellt. wir seben, daß die Anoten weder durchgeschnitten noch gelöst find, sondern daß die veinigenden Fragen noch immer jenseits bes Aunstwerkes ichweben. So zeigt uns Hauptmann bas Leben unter dem Alp ber Notwendigkeit: und bas giebt feinen Dichtungen ihren eigenartigen Charakter.

Das Phantastische, das zuweilen in Hauptmanns Werken erscheint und zu der genauen Wiedergabe der Wirklichkeit im Gegensaße steht, ist gleichsam eine Befreiung von dem Drucke der Wirklichkeit auf das Gemüt des Dichters: es ist der Sprung ins Blaue, wo die Freiheit noch herrscht. Und das mystische Element, das zugleich mit der Märchenphantastik in seinen Werken auftritt, ist das Reagieren seines Geistes auf die Aber, die aus atavistischen Tiesen seiner Natur quillt, die aus dem Boden hervorsprudelt, wo er gedoren ward. Und deshalb haben bei ihm diese beiden Bestandteile, das Phantastische und das Mystische, die so eigenartig gegen seinen Realismus abstechen, eine tiese dichterische Wirksamkeit. Es ist ein Bolk, das seine Dichterstimme findet,

um seine Leiden, seine Hoffnungen und seine Sehnsucht auszubrücken: und diese Seite von Hauptmanns Wirken ist vielleicht die dauerhafteste und beste, jene, welche die Träume der sterbenden Hannele und den Aufruhr der hungernden Weber hervorbrachte.

Die beiden letten naturalistischen Dramen find nicht durchgebrungen. Das Publikum lehnte fie still und respektivoll ab, ohne daß ihnen, wie den ersten Stücken des Dichters, die Ehre hitziger Erörterungen zuteil geworden wäre. Und dennoch sind sie mehr wert als "Bor Sonnenaufgang" und "Das Friedenssest".

Besonders "Michael Kramer" verbindet mit einer meisterhaften Charakterzeichnung eine tiefe Auffassung des Lebens, die hart ans Symbolische streift, und das Drama zeigt, daß der Dichter in eine neue Phase seiner Geistesentwickelung getreten ist. —

In unserer Zeit, die voll fieberhafter Unruhe ift, sieht man oft mit begeisterter Haft Göpen aufrichten, benen man anbetend Weihrauch streut, um sie mit ber gleichen Gile wieder umzusturzen. Es ift, als wäre die finnvolle Ueberlegung früherer Zeiten, in benen Meifterwerke reiften, in biefem letten Beitabschnitte nicht mehr möglich. Vor allem forbert man von den Bühnendichtern ein ununterbrochenes Schaffen. Daß nun dieses jährlich ans Licht kommende Drama immer eine natürliche Frucht sei, die ihren Teil von Sonne und Regen gehabt, kann man nicht eben behaupten: weit öfter trägt sie die Reichen des eiligen und gezwungenen Bachstums ber Treibhäufer und ber baraus folgenben hinfälligen Bartheit. Nun soll aber ein Kunstwert, auch ein Runftwerk für die Bühne, keine Treibhausblute fein, die dazu bestimmt ift, einen Abend lang der Schmuck eines Festes zu werben: es muß fest und sorgfältig wie eine Statue gemeißelt sein, welcher ber Rünftler mit unermubeter Arbeit seine Ibee aufzudrücken gewußt hat, welcher er das Gefühl eingehaucht hat, das er anderen mitteilen will.

Der erwartete wahre Shakespeare der neueren deutschen Bühne wird nur der Dichter sein, der, den flüchtigen Tagesbeifall verschmähend, bloß schaffen wird,

"quando Amore spira."

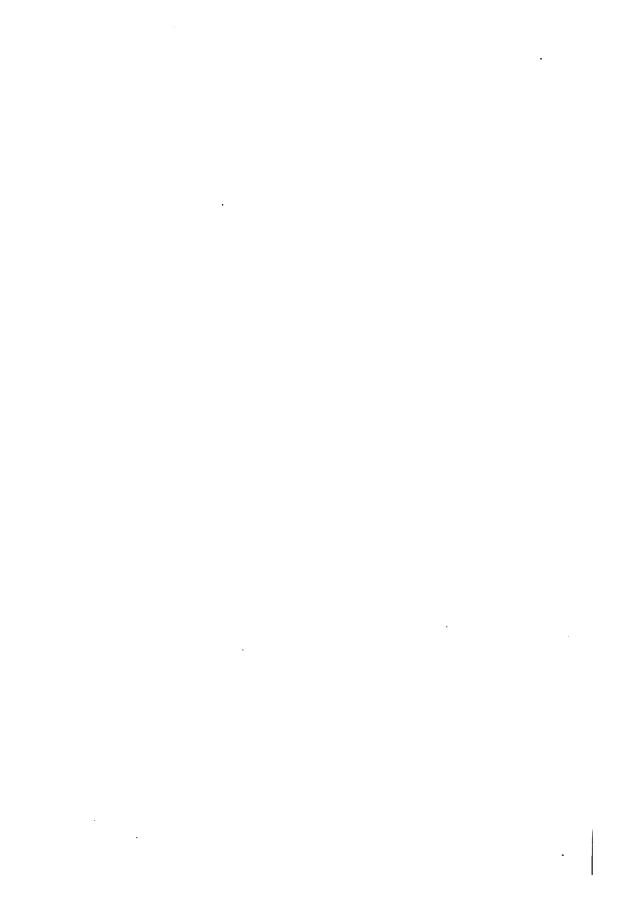

## Inhalt.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sette    |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| I.  | Friedrich Halm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |   |
| II. | Ferdinand Raimund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25       |   |
|     | Fohann Nestron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40<br>45 |   |
| IV. | Heinrich Laube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73       |   |
|     | Emil Brachvogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92       |   |
|     | Rudolf von Gottschall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96       |   |
|     | Eduard von Bauernfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98       |   |
|     | Roderich Benedig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106      |   |
|     | Gustav Freytag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111      |   |
|     | Ludwig Anzengruber  Der Pfarrer von Kirchselb, S. 146. — Der Meineidbauer, S. 156. — Die Kreuzelschreiber, S. 160. — Der G'wissenswurm, S. 165. — Doppelselbstmord, S. 167. — & Jungferngift, S. 170. — Der ledige Hof, S. 172. — Die Trukige, S. 175. — Elfriede, S. 177. — Hand und Herz, S. 180. — Die Tochter des Wucherers, S. 183. — Der Faustichlag, S. 185. — Das vierte Gebot, S. 186. — Alte Wiener, S. 189. — Brade Leut' vom Grund, S. 190. — Aus'm gewohnten G'leis, S. 191. — Stahl und Stein, S. 192. — Der Fleck auf der Ehr', S. 194. — Heimg'funden, S. 196. | 148      |   |
| II. | Abolf Bilbrandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203      | X |
|     | Of f Or taking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 004      |   |

|                |                                                               | Seite |   |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------|---|
| VIII.          | Ernft von Bildenbruch                                         | 245   | 7 |
|                | Der Menonit, S. 247. — Bäter und Söhne, S. 252. —             |       |   |
|                | Harold, S. 257. — Die Karolinger, S. 261. — Christoph         |       |   |
|                | Marlom, S. 268. — Das neue Gebot (Die Gewitternacht),         |       |   |
|                | S. 272. — Der Fürst von Berona, S. 275. — Die Quipows,        |       |   |
|                | S. 278. — Der Generalseldoberst, S. 284. — Der neue herr,     |       |   |
|                | S. 288. — Der Junge von hennersdorf (Jungfer Immer=           |       |   |
|                | grün), S. 291. — Heinrich und Heinrichs Geschlecht, S. 293.   | •     |   |
|                | — Die Tochter des Erasmus, S. 305 — Willehalm, S. 312.        |       |   |
|                | — Das heilige Lachen, S. 314. — Die Herrin ihrer Hand,        |       |   |
|                | S. 316. — Die Haubenlerche, S. 319. — Meister Balzer, S. 325. |       |   |
| IX.            | hermann Subermann                                             | 333   | 7 |
|                | Die Ehre, S. 883. — Sodoms Ende, S. 389. — Heimat,            |       |   |
|                | S. 344. — Die Schmetterlingsschlacht, S. 349. — Das Glück     |       |   |
|                | im Binkel, S. 353. — Morituri, S. 359. — Johannes, S. 361.    |       |   |
|                | — Die brei Reiherfebern, S. 867. — Johannissener, S. 373.     |       |   |
|                | — Es lebe das Leben, S. 879.                                  |       |   |
| $\mathbf{X}$ . | Gerhart hauptmann                                             | 389   | × |
|                | Bor Sonnenaufgang, S. 389. — Das Friedensfest, S. 396.        |       |   |
|                | - Einsame Menschen, S. 401 Rollege Crampton, S. 410.          |       |   |
|                | Die Beber, S. 414. — Der Biberpelz, S. 421. — Hanneles        |       |   |
|                | himmelfahrt, S. 424. — Florian Geger, S. 431. — Die           |       |   |
|                | versuntene Glode, S. 437 Fuhrmann Benichel, S. 445.           |       |   |
|                | - Schlud und Jau, S. 450 Michael Kramer, S. 455.              |       |   |
|                | - Der rote Sahn S 459                                         |       |   |

## Namenverzeichnis.

Andersen II, 430; 438. Anzengruber II, 41; 59; 106; 148 s(gbe.; 207; 208; 293; 319; 338; 390: 415. Ariftophanes II, 160; 438. Urnim, Bettina v. II, 441. Afchylos I, 203. Auerbach II, 59; 1541. Augier II, 385. Bauernfeld, E. v. I, 289; 370. — II, 17; 98 flgde.; 125; 180. Beaumarchais I, 367; 368; 3681; 369. Benedix II, 106 figbe; 338. Berg II, 143. Björnson I, 85. — II, 173. Boccaccio I, 38. — II, 5. Boito, A. II, 214. Börne I, 2611. - II, 49; 127; 146. Bourget I, 1662. Brachvogel II, 92 flgde. Brentano, Cl. I, 3721. Büchner, G. I, 1011. Burger, G. I, 471. Buron I, 287. Calberon I, 2691; 2711; 355; 356. Cervantes II, 444; 453. Chamisso I, 452. Chateaubriand II, 10. Corneille I, 305; 306. Cossa, B. II, 210; 211; 220. D'Annunzio, G. I, 404. Dante II, 384; 414. Diderot I, 140. — II, 95. Dostojewski II, 127; 394; 457. Dumas (fils) II, 175; 179; 388; 385. Euripides I, 289; 2921; 2972; 2982; 804; 306; 307. — II, 179. Feuillet, D. II, 105. Fitger, M. II, 235 figde. Fogazzaro, A. II, 240. Fouqué I, 383. — II, 442. Frentag I, 2971. — II, 86; 111 flgbe.; 184; 207; 316; 318; 338. Fulda II, 425.

Geibel I, 210. — II, 222. Goethe I, 4; 9; 14<sup>1</sup>; 16; 24; 25; 27; 29<sup>1</sup>; 32<sup>1</sup>; 43; 44<sup>1</sup>; 46; 65<sup>2</sup>; 70; 83; 921; 94; 96; 124; 143; 154; 193; 194; 1961; 2612; 2681; 278; 276; 276<sup>1</sup>; 283; 283<sup>1</sup>; 360<sup>1</sup>; 362; 401; 407. — II, 3; 17; 21<sup>1</sup>; 45; 57; 64; 114; 122; 151; 1541; 219; 2271; 403; 436; 438; 444; 457. Goldoni II, 83. Gottschall, R. v. II, 96 figbe. Grabbe, D. I, 50; 84; 89 flgde.; 1251; 179<sup>2</sup>; 223; 252; 283; 305. Griepenteri, R. I, 98; 223. Grillparzer I, 321: 161; 198; 253; 257 figde. - II, 3; 4; 8; 9; 101 11; 21; 31; 34; 35; 53; 166; 182; 280. Guntow I, 1131; 249. - II, 45 flade .: 88; 95<sup>1</sup>; 115; 225; 251. Halm, F. I, 21; 257. — II, 1 flade.; 300. Hartmann von Aue I, 38. - II, 6. Hauptmann, G. I, 156. — II, 52; 196; 199; 283; 316; 155¹; 389 flgde. Bebbel I, XIV; 5; 321; 84; 841; 1003; 102; 107 flgde.; 227: 251; **252**; **253**; **275**; **282**; **334**<sup>1</sup>; **343**; 350; 395. — II, 40; 45; 48; 951; 96; 122; 174; 222; 283; 418; 424. Beine I, 5; 92; 101; 113; 227; 252;  $401. - II, 5; 45^1; 48; 49; 114;$ 115; 127; 416; 417. Hoffmann, E. T. A. I, 249. Solz, Al. II, 390. homer I, 25; 691. - II, 34; 2531. Hölderlin I, 5. — II, 10. hugo, B. I, 84; 126. — II, 5; 261. 3bjen I, 85; 102; 1571; 1662; 174; 211; 212; 213; 214; 236; 253; 274. — II, 8: 106; 176; 178; 247; 273; 347; 362; 385 396; 397; 409.

```
Rieift, S. I, 1 figbe.; 89; 90; 102; 121; 124; 1251; 1282; 245; 246; 251; 2681; 283; 292; 321; 327; 3381; 343; 407. — II, 3; 6; 11;
    12; 17; 34; 45; 122; 246; 250;
    255; 421; 436.
Rlinger, Maxim. I, 298; 356.
Rlopstod I, 50; 551.
Rogebue I, 3261; 3631.
Körner, Th. I, 48. — II, 249.
Rreper, M. II, 325.
Laube I, 42<sup>1</sup>; 43<sup>1</sup>; 118<sup>1</sup>; 229<sup>2</sup>; 364; 390. — II, 3; 48; 64; 73 figbe.;
112; 115; 146; 300.
Leopardi, G. I, 227; 401. — II, 58.
Leffing I, 65; 140; 2771; 325; 3452;
    395. — II, 28; 45; 56; 60; 81;
    96; 133; 251; 291; 293<sup>1</sup>; 361.
Leuthold, H. I, 36.
Lindau, B. II, 226; 333; 348.
Lope de Bega I, 3261; 355; 380; 381;
    384<sup>1</sup>; 391. — II, 8; 17.
Ludwig, C. I, 84; 102; 224; 227 figde.;
    3381; 343. — II, 45; 96.
Maeterlind, Dt. II, 354; 367; 406;
    407; 425; 453.
Manzoni, A. II, 281.
Mazzini, &. II, 451; 46; 47; 471;
     48<sup>1</sup>; 127.
Merimée, B. I, 2171; 384.
Molière I, 77-80; 365. — II, 38;
    34; 36; 64; 165; 190; 361<sup>1</sup>; 410.
Mosen, J. II, 88.
Mosenthal, Sal. I, 34. — II, 149.
Müller, Ab. I, 38; 481; 77.
Mülner I, 272.
Diepsche, Fr. II, 347; 353; 366; 440.
Reftron II, 35; 40 figde.; 143.
9lovalis I, 51; 291. — II, 369.
Betrarca II, 5.
Blaten I, 272.
Blautus I, 77. — II, 84.
Bonjard I, 395<sup>1</sup>. — II, 117.
Racine I, 3921. — II, 210; 2121.
Raimund I, 356; 362. — II, 16:
    25 flade.; 164.
Raupach I, 83; 201; 208; 356.
Renan II, 359.
Rojegger II, 59; 1541; 2411.
Roftand II, 117; 251.
Rousseau, J. J. I, 35. — II, 101; 95.
Saar, F. v. II, 1641; 2961; 3041.
```

```
Sardou II, 319; 333.
Schiller I, XIV; 4; 8; 9; 161; 17; 33; 491; 52; 83; 89; 1142; 118;
    119; 124; 217; 218; 220; 2201
    221; 227; 245; 248; 253; 266;
    2691; 271; 273; 275; 276; 2761
    282; 301°; 325°; 338°; 354°; 376;
    386<sup>2</sup>; 407. — II, 3; 8; 16; 45;
    48; 64; 81; 84; 96; 149; 2491;
    281; 418; 452; 454.
Schlaj, J. II, 2151; 390; 405.
Schlegel, A. 28. II, 133.
Schlegel, Fr. I, 291. — II, 49.
Schmidt, Glife I, 223.
Scribe II, 15; 37; 91; 98; 104; 115;
    121; 318.
Seneca I, 289; 305; 306; 307.
Shafespeare I, 7; 16; 21; 221; 29;
    611; 97; 1171; 124; 1251; 165;
    167; 188; 203; 249; 2731; 277;
    2771; 814; 3271; 332; 335; 365;
    370; 395°; 396°. — II, 26; 32;
   36; 52; 53; 95; 114; 212; 216; 271; 275; 283; 304<sup>1</sup>; 361; 419;
    438; 440; 451.
Shellen I, 402.
Sienfiewicz II, 210; 213; 214.
Sophoties I, 10; 2691. — II, 2551.
Spinoza II, 54; 57.
Staël, Mad. de I. 285: 2871.
Subermann I, 166°. — II, 106; 188;
   283; 316; 319; 833 figde.; 440.
Tied I, 421; 1371; 2691. — II. 28:
   32; 33.
Tolftoi II, 158; 405; 428; 456; 457.
Törring I, 184; 247.
Uhland I, 97; 210; 401.
Boltaire I, 180; 356; 365; 406. —
   11, 50.
Vob, Я. II, 319.
Wadenrober II, 455.
Wagner, R. I, 204; 205; 2091. —
   II, 222.
Werner, J. I, 245; 272.
Wieland, Ehr. W. I, 5; 9. — II, 28.
Wilbrandt I, 211. — II, 162; 208
   flgde.; 236.
Wildenbruch I, 249. — II, 125;
   245 flgde.
```

Bola II, 118; 314; 325; 336; 372;

389; 390; 393; 396; 425.

## Neue Merke über Litteratur und Philosophie

- aus dem Verlag von Bermann Seemann nachfolger in Leipzig, Goefchenftr. 1.
- Max Bauer, Das Geschlechtsleben in der deutschen Vergangenheit. Br. M. 4,—, geb. M. 5,50
- Marie Cuile Becker, Die Ciebe im deutschen Märchen. m. 2,50
- Dans Bélart, Nietzsche's Ethik. m. 2,-
- Georg Biedenkapp, Kleine Geschichten und Plaudereien, philosoph., pädagog. und satirischen Inhalts. Br. M. 3,-, geb. M. 4,-
- Frau Marie Brühl, Die Natur der Frau und Berr Professor Runge. Eine Erwiderung auf die Schrift: "Das Welb in seiner geschlechtlichen Eigenart" von Dr. M. Runge, Geh. Medizinalrat usw. zu Göttingen. M.—,75
- Marie von Bunsen, Ruskin. Sein Leben und sein Wirken. Br. M. 4,50, geb. M. 6,—
- Edward Carpenter, Menn die Menschen reif zur Liebe werden. Hus dem Englischen übersent von Rarl Federn. Br. M. 3,--, geb. M. 4,-
- Julia Cartwright, Jean François Millet. Sein Leben und seine Briese. Einzig autoris. Ausgabe, aus dem Englischen übersetzt von Clara Schröder. Mit Portrait von J. 3. Millet in Heliogravure. Br. M. 14,—, geb. M. 16,—
- Challemel-Lacour, Studien und Betrachtungen eines Peffimiften. Autorilierte Ueberfesung aus dem Franzöllichen. Br. M. 6,—, geb. M. 7,50
- Michael Georg Conrad, Von Emile Zola bis Gerhart Dauptmann. Erinnerungen jur Geichichte der Moderne. Br. M. 2,50
- Berman frank, Das Abendland und das Morgenland. Eine Zwischenreichbetrachtung M. 2,50
- Dr. Sigismund friedmann, Ludwig Anzengruber. Br. M. 5,--, geb. M. 6.50
  - Das deutsche Drama des neunzehnten Jahrhunderts in seinen Bauptvertretern. 2 Bände, jeder Band br. M. 5,--, geb. M. 7,--
- Gerhard von Keufeler, Die Grenzen der Helthetik. Preis br. M. 3,—

- William Morris, Neues aus Nirgendland. Utopiicher Roman. Br. M. 6,—, gcb. M. 7,50
  - Zeichen der Zeit. (Signs of change.) Einzig autoris. deutsche Ausgabe. Aus dem Englischen übertragen. Br. M. 3,-, geb. M. 4,-
- Dr. Heinrich Pudor, Die neue Erziehung.

  Estays über die Erziehung zur Runst und zum Leben.
  Br. M. 4,—, geb. M. 5,50
- Dr. Julius Reiner, Der Buddhismus. Für gebildete Lalen geschildert. Br. M. 2,-
  - Friedrich Nietzsche. Bur den gebildeten Salen geschildert. M. 2,-
  - Darwin und seine Lehre.
    3ur gebildete Calen geschildert. Br. M. 2,-

für und wider die Frauen. Beiträge gur Frauenfrage. M. 2,-

- Dr. Robert Riemann, Goethes Romantechnik. Br. M. 6,--, geb. M. 7,50
- Ernit Schur, Gedanken über Colitoi. M. 2,-
- Prof. Dr. Milh. Stieda, Jimenau und Stützerbach.
  Eine Erinnerung an die Goethezelt. Br. M. 2,-,
  geb. M. 3.-
- 6. Stiehl, Eine Mutterpflicht. Beiträge zur fezuellen Pädagogik. M. -,50
- Prof. Dr. Gultav Wultmann, Der Wirt von Huerbachs Keller: Dr. Heinrich Stromer von Huerbach. 1482—1542. Br. M. 1,—, geb. M. 2,—
- Dr. Julius Zeitler, Nietziches Hefthetik. 2. Aufl. Br. M. 3,-, geb. M. 4,-
  - Die Kunstphilosophie von Bippolyte Adolphe Caine. M. 6.-
    - Thaten und Morte. Ein Stück Litteraturpfychologie. Br. M. 3,--, geb. M. 4,50
- Karl Bans Strobl, Die Weltanschauung in der Moderne. M. I.-

Der Buddhismus und die neue Kunft. M. 1,-

- Prof. Dr. Julius Vogel, Goethes Leipziger Studentenjahre. Ein Bilderbuch 3u "Dichtung und Wahrheit". 2. Ausgabe. Eleg. geb. M. 4,—
- Richard Magner, Hether und Mille oder Baeckel und Schopenhauer.
  Eine neue Lölung der Welträtsel. M. 4,-
- Dr. Otto Meddigen, Citteratur und Kritik. Betrachtungen über die litterarischen Zustände in Deutschland. 2. Ausgabe. M. 2.—

- Dr. med. fritz Köhler, Die Gebetsheilung. Eine pfychologiich naturwissenschaftliche Studie. M. 1,-
- Dr. Dans Landsberg, friedrich Nietzsche und die deutsche Litteratur. Br. M. 2,50
- Nina Carnegie Mardon, Die Versicherung der Mutterschaft. Einzig autoriserte deutsche Ausgabe. Nach dem franzöllschen Werk von Louis Frank, Dr. Reifer und Louis Maingie. M. 2.—
- Männer der Zeit, Lebensbilder hervorragender Perfonlichkeiten der Begenwart und jungften Vergangenheit:
  - 1. Deinrich von Stephan, Ein Lebensbild von E. Krickeberg. Mit Porträt. Geb. M. 3,—
  - 2. Alfried Krupp, Ein Lebensbild von Bermann Frobenius. Mit Porträt. Geb. M. 2,60
  - 3. fridtjof Nansen, Ein Lebensbild von Eugen von Enzberg. Mit Porträt. Geb. M. 2,60
  - 4. friedrich Nietziche, Ein Lebensbild von Bans Gallwitz. Wit Porträt. Geb. M. 3,—
  - 5. Franz Libzt, Ein Lebensbild von Eduard Reubb. Mit Porträt. Geb. M. 3,60
  - 6. Max von forckenbeck, Ein Lebensbild von M. Philippson. Mit Porträt. Geb. M. 4,60
  - 7. Ludwig Mindthorst, Ein Lebensbild von J. Knopp. Mit Porträt. Geb. M. 3,60
  - 8. Ernft Daeckel, Ein Lebensbild von Wilhelm Boliche. Mit Portrat. Geb. M. 3,60
  - 9. Ernelt Renan, Ein Lebensbild von Eduard Platzboff Geb. M. 3,00
  - 10. David friedrich Straus, Sein Leben und seine Schriften unter heranziehung seiner Briefe dargestellt von Karl Barraeus. Geb. M. 4,60
  - 11. Jolef Arthur Graf von Gobineau, Sein Leben und sein Werk. Von Lic. Dr. Eugen Kretzer. Mit Porträt. Br. M. 3,—, geb. M. 4,—
  - 12. Max Klinger, von Lothar Brieger-Wasservogel. Mit Porträt. Br. M. 3,—, in Leinwand geb. M. 4,—, in seinem Lederband geb. M. 5,—
- Deinrich Meyer-Benfey, Die moderne Litteratur und die Sittlichkeit, Preis M. -,75
  - Lucinde und lex Beinze. Ein Rüchblich von der Jahrhundertswende. Preis M. -,75